# Robert Blum und seine Zeit

Wilhelm Liebknecht

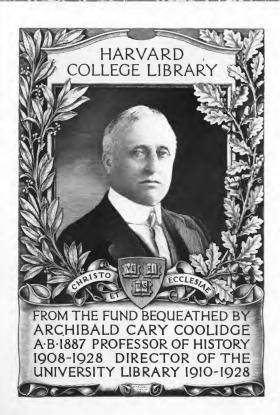



# Robert Blum

und feine Beit.

Bon

Wilhelm Liebknecht.

Drifte erweiterte und verbefferte Ruflage.



Murnberg 1896. Druck und Berlag von Borlein & Comp Ger 2176.1.9

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAR II 1908

# Portvort

# zur dritten Auflage.

Nach 5 Jahren ift die zweite Auslage des "Robert Blum" vollständig vergriffen, so daß zu einer neuen gesichritten werden mußte. Ich habe für diese den Text wesentlich umgearbeitet, ihn einheitlicher gestaltet, alles einer genauen Durchsicht unterworfen, zahlreiche Lüden ergänzt, und, während die Lebensbeschreibung Blum's sür die Zeit bis 1848 ziemlich unverändert bleiben konnte, den auf die allgemeine politische Bewegung bezitzlichen Theil, namentlich die Geschichte der "Märzrevolution" umfassend erweitert.

Der Inhalt des Busatheftes der zweiten Ausgabe ift bei dieser neuen Auflage in den Text selbst aufgenommen, der nun ein organisches Ganze bildet.

Im Uebrigen verweise ich auf das Borwort gur ersten Auflage, bas die Entstehungsgeschichte ber Schrift gibt.

Möge die neue Auflage derfelben Gunft der Genossen und des weiteren Publikums sich erfreuen, wie die früheren, vor denen sie unzweiselhaft Manches voraus hat. Und an der Zeit ist sie gewiß. Die Geschichte der Bergangensheit ist immer lehrreich und nützlich — wie viel mehr erst, wenn es sich um Ereignisse handelt, an welche die Gegenwart mit tausenden von Fäden anknüpft, und welche

von den Feinden des Bolkes im Partei-Interesse absichtlich und berechnend entstellt und in ein falsches Licht gerückt werden. Sind die Vorkämpser der Reaktion jetzt doch mit wachsendem Eifer daran, die deutsche Geschichte im Allgemeinen und insbesondere die Geschichte der März- und und der Bormärz-Bewegung plannäßig zu verdrehen und zu "korrigiren". Und war doch einer der lichtscheuen Zwecke, denen die sogenannte Umsturzvorlage dienen sollte, eingestandenermaßen die Verdunkelung der geschichtlichen Wahrsheit und die Geschichtsbeugung und Geschichtsfälschung in junkerlichzdynastischem Sinn. Unter solchen Verhältnissen ist es doppelt Pflicht und ist es von doppeltem Werth, die Wahrheit zur Geltung zu bringen.

Und ich habe das mit bestem Willen und Können

gethan.

Im Juli 1895.

20. Liebknecht.

# Portwort

# der zweiten Auflage.

Als sich eine zweite Auflage des "Robert Blum" nothwendig machte, beabsichtigte ich den Theil, der von 1848 handelt, zu erweitern und völlig umzuarbeiten. Es wurde mir aber von Besigern der ersten Auslage der Bunsch ausgesprochen, ich möge doch das, was ich noch hinzuzussigen habe, in einem Anhang bringen, der mit der ersten Auflage zusammengebunden werden, oder doch als Ergänzungsschrift zu ihr dienen könne; die Besiger der ersten Auslage brauchten dann blos das Nachtragsbeft zu kaufen, während bei anderer Anordnung die erste Auslage entwerthet und Jeder, der die Ergänzung haben wolle, das ganze Buch in der zweiten Auflage zu kaufen gezwungen sei.

Ich fah das Berechtigte diefes Bunfches ein, und fo

erscheint denn dieser Nachtrag als besonderes Beft.

Für eine fpatere Auflage würde allerdings der Grund

für diese Unordnung megfallen.

Der Zweck des Nachtrags ist nicht, eine vollständige Geschichte des Jahres 1848 bis zum Tode Robert Blum's zu liesern — es soll nur ein vollständigeres Bild jener Zeit gegeben werden. Und hierzu gehörte auch die Mittheilung noch einiger Reden Robert Blum's, sowie mehrerer interessanter Dokumente aus jener Zeit.

Borsdorf, im Januar 1890.

23. Liebknecht.

# Dorwort.

Jebes Buch wie jeder Mensch hat seine Geschichte — und das nachstehende Wertchen hat eine recht sonderbare Geschichte. Ge ift eine Geschichte, die Geschichte ift —, nämlich ein in-

tereffantes Stud Beitgeschichte.

Als vor 10 Jahren bas Socialistengesetz unserer Leipziger Genossenschafts-Buchdruckerei soziemlich alleihre Unternehmungen vernichtete, galt es, neue Berlagsartikel zu schaffen, damit das zahlreiche Personal beschäftigt werden könne.

Wir versielen auf allerhand Auskunftsmittel — unter andern auch auf den Abdruck der interessantesten Reden Robert Blum's, bessen Name noch immer den guten alten Klang hat — namentlich in Leipzig — und uns einen guten Absat verbürgte. Doch die bloßen Roden wollten es nicht thun. Bon 1848 bis 1878 ist's eine lange Zeit — das neue Geschlecht weiß nicht viel von den Ereignissen des "tollen Jahres" und seiner Borjahre — es war nöthig, Erläuterungen zu geben. Und schließslich stellte sich das Bedürsniß heraus, das Leben Robert Blum's zu erzählen und sein Wirken zu schilderu. Und da Robert Blum wohl der volksthümlichste Eertreter und Bortämpser der deutschen Bolksdewegung in den Bierziger Jahren war, so mußte zugleich auch die Geschichte seiner Zeit geschrieben werden.

Ich hatte mit Blum niemals perfonlich verkehrt. Im Herbst 1845, wo ich als junger Student auf der Fahrt nach Berlin durch Leipzig kam, sollte ich ihm vorgestellt werden, allein die Zeit war leider zu kurz. Durch die blutigen August-Ereignisse war er damals auf die politische Bühne gehoben und der Liebling des deutschen Bolkes geworden — für mein Leben gern hätte ich dem so begeisterungsvoll verehrten Mann die Hand gedrückt.

Im Herbst 1848 wäre mir der Wunsch beinahe erfüllt worden, allein das Pech wollte, daß ich zur "kritischen Zeit" im Gesängniß war. Und der Bersuch, trot der eisernen Gitter nach Wien zu eilen und mit den Wienern gegen Zellachich und seine Croaten zu kämpsen, mißglückte mir leider. Ich vergesse nicht den trüben Novembers morgen, an welchem die Schildwache mir die Zeitung mit der Nachricht von Blum's Erschießung und Fröbel's Begnadigung auf der Spige des Bajonnets an mein Fenster reichte. Ich hätte vor Unmuth vergehen können, in solchen Momenten ohnmächtig zwischen Sisengittern und eisenbeschlagenen Thüren wie ein gesangenes Wild im Räsig zu siehen, oder ingrimmig hins und herzurennen.

Mein Unmuth wurde nur dadurch einigermaßen gemilbert, daß das Bajonnet des Soldaten, vermittelst dessen ich die Unglickspost erhalten, mir zugleich die frohe Botschaft überbrachte, daß die Sache, für die Robert Blum gestorben war, noch fortlebte und daß ein neuer Kampf mit neuer Aussicht auf Sieg bevorstand.

Den begnadigten Fröbel hatte ich in Zürich kennen gelernt, und kurz vor meiner Gesangennahme waren wir zusammen gewesen. Ich konnte natürlich nicht ahnen, wie weit nach hinten er sich noch "fortentwickeln" würde, allein so viel wußte ich schon, die Standrechtskugeln hatten den Richtigen getroffen — und die kaiserliche Gnade auch.

Später, in den Tagen der Flüchtlingschaft habe ich dem todten Blum manche Gedächtnißrede gehalten — und so ziemlich durch jede ging wie ein rother Faden der Gedanke, daß die Robert Blum-Feier (die seitdem in die Märzsseier übergegangen und in ihr aufgegangen ist) eine Gedächtniß: Feier der Revolution und der Revolution märthrer sei, und daß wir in Robert Blum nicht die Person: Robert Blum, sondern die verkörperte Revolution feierten.

Die gablreichen Mängel diefer Berforverung wurden dabei feineswegs überfeben ober geschont. Aber es waren die Fehler feiner Beit - die Fehler feiner Umgebung. Und alle diese Rehler hat er wieder gut gemacht burch feinen Tod. Batte er gelebt - fo mare er vielleicht aus einem Selden der Revolution ein Seld der Contrerevolution geworden - wer kann es wiffen? Allein wir haben fein Recht, mit foldem "vielleicht" zu rechnen. Wir haben die Thatfachen in die Wagschale zu werfen und den Mann nach feinem Sandeln gu be= urtheilen. Die Thatsachen aber haben für ewige Reiten Blum das Geprage des Belden und Marthrers aufaebrudt; und fein Sandeln: dag er fich freiwillig an die Spite des Boltes ftellte, welches in Wien für den Sieg der deutschen Margrevolution tampfte, und daß er mit feinem Leben für die Sache bes Boltes einftand, - ift durch tein späteres Handeln ausgelöscht oder verdunkelt Sein Tod auf der Brigittenau hat ihn vor den Bersuchungen bewahrt, denen fo viele feiner Genoffen und Mitftreiter erlegen find - die Standrechtstugeln, welche die breite Stirn und die breite Bruft Robert Blum's durchbohrten, haben ihm, im Bergen des Boltes und der Bolfer, die emige Jugend des Revolutionshelben und Boltsmanns verlieben. Die Unfter blichteit brauchten fie ihm nicht zu verleihen.

Doch diese Betrachtungen gehören ja nicht hierher. Genug — ich vertiefte mich in die Arbeit, und das biographische Attentat, welches Haus Blum damals auf seinen Bater verübte, erhöhte nur mein Interesse. Für die nöthige Muße sorgte das Gefängniß.

Saint Juft fagte einmal in dem Convent: der Revo-

lutionar hat niemals Rube, außer im Grab.

Wir Socialbemofraten können dieses Wort etwas weniger tragisch so fassen: wir Socialbemofraten haben nirgends Ruhe, als im Gefängniß.

Im Gefängnig murbe die Arbeit fertig. Ich hatte nicht allzuviel Silfsmittel, indeß was ich hatte, genugte

für den Zwed.

Ein Berbot mußte ich zu vermeiden suchen; und so hatte ich mir beftimmte Schranken zu setzen, die unter teiner Bedingung zu überschreiten waren.

Den Greignissen, die ich beschrieb, habe ich zum Theil nahe gestanden, zum Theil stand ich mitten drin. Trogdem griff ich nicht in den Milliardentops der Grinnerungen. Es ist noch zu früh. Die arbeitsvolle, hastende Begenwart erlaubt noch nicht das Weilen in der Bergangenheit. Und dann wäre es wohl auch etwas gesfährlich für das Unternehmen gewesen, hätte ich mich zu lebendig in jene Zeiten versetzt.

Etwa die Halfte des Manuskripts wurde sofort gebruckt. Sie findet sich in den "Ausgewählten Reden und Schriften von Robert Blum", die 1879 in der Leipziger Genossenschafts-Buchdruckerei erschienen; und weil die erste der Reden ein Vorwort von "Hermann Nebel" hat, so bildeten sich in den Kreifen der Kickteingeweihten sonderbare Vermuthungen betreffs der Urheberschaft.

Obgleich Graf Eulenburg im Reichstag ausdrücklich versichert hatte, ich könne nach Inkrafttreten des Socialistensgeses ungenirt unter meinem Namen fortschreiben, vorausgesest, daß ich nichts Umstürzlerisches schreibe, so traute ich doch dem Landfrieden nicht, und wenn ich mitaunter gar merkwürdige Masken vornehmen mußte, so war

bas nicht meine Schuld.

Die zweite Hälfte des Manustripts — die Gesichichte der Bolksbewegungen von 1846 bis 1848 zum Siege der Februarrevolution — sollte später gedruckt werden. Es kam jedoch allerhand in die Duere. Die Leipziger Genossenschafts-Buchdruckerei ließ sich aller Untrengungen ungeachtet auf die Dauer nicht halten; den vielen Opfern des Socialistengesetzes wurde ein neues hinzugefügt: die Genossenschafts-Buchdruckerei ging zu Grunde, und in den letzten verzweiselten Kämpfen um ihr Dasein vergaß ich das ungedrucke Manuskript, das mir erst Anfangs dieses Jahres wieder in die Hände siele.

Ingwischen waren bie "Ausgewählten Reden und Schriften" vergriffen, und auch von den Einzelheften, aus benen sie — ohne meine Schuld sehr planlos — zu-

fammengefett waren, find feine mehr zu haben.

Und da nun das Bedürfniß nach belehrendem Lesestoff unter den deutschen Arbeitern — zu ihrer Ehre sei es gesagt — außerordentlich groß ist und fortwährend steigt und da eine Kenntniß des Jahres 1848 und seiner Borjahre von höchster Wichtigkeit ist für das Berständniß der Gegenwart, so entschloß ich mich, die Arbeit — nachdem sie zur Hälfte 9 Jahre lang, also genau die von Horaz vorgeschriebene Frist, im Kasten gelegen — vollständig in ihrer ursprünglichen Fassung als Ganzes

herauszugeben.

Geänbert habe ich nur wenig. An Ton und Farbe ber Sprache gar nichts. Das Socialistengesetz besteht noch, und ich habe keine Lust, ein Berbot herauszusordern. Sind Farbe und Ton auch sorgsältig gedämpft, so glaube ich doch, das ber Hauch, welcher die geschilderte Sturmsund Drangperiode auszeichnet, den Blättern des Werkens nicht völlig fremd geblieben ist. Wer zu tadeln sindet, den erinnere ich an das Stasl'sche Wort: "Alles verzeihen, welches von Schriften so gut gilt wie von Menschen.

Borsdorf, den 10. Auguft 1888.

23. Liebknecht.

# Robert Blum.

Gine biographifche Stigge. \*)

### Erfter Theil: Bis 1848.

Um 10. November 1807 wurde dem Faßbinder Engelbert Blum zu Köln und dessen Ghefrau, dem früheren Dienstmädchen Maria Katharina Brabender, ein Knäblein geboren.

"Ein Rind mit breiter, off'ner Stirn, ein Rind von heller Lunge, "Gin prachtig Proletariertind, ein berber Ruferjunge".

Das Rind erhielt in der Taufe den Namen Robert und wurde Robert Blum.

Köln war damals französisch, und der Geburtsschein

ift in frangofischer Sprache ausgestellt. Er lautet:

"Acte de naissance de Robert Blum, né le 10. Novembre entre huit et neuf heures du matin, fils d'Engelbert Blum tonnelier, et de Katharina Brabender, époux, demeurant Rue Fischmarkt 1490. (Geburtseichein Robert Blum's, geboren am 10. November zwischen 8 und 9 Uhr Morgens, Sohn des Engelbert Blum, Faßehnder, und der Katharina Brabender, Chegatten, wohnshaft Fischmarktstraße 1490.)

<sup>\*)</sup> Mit Benutung u. A. von: "Das Buch von Robert Blum, ein Denkmal seines Lebens und Wirtens. Bon Sbuard Sparfeld. Eingeführt durch Franz Rauch, Leipzig 1849." "Zur Erinnerung an einen Tobten. Robert Blum als Mensch, Schrifteller und Politifer. Bon Arthur Frey. Mit einem Porträt Robert Blum's. Mannheim, J. P. Große, 1849." Robert Blum. Ein Zeitz und Scharakterbild für das beutsche Bolk. Bon Hans Blum. Mit einem Porträt in Stahlstich und dem Facssmile des letzten Briefes Robert Plum's. Leipzig, Berlag von Ernst Keil, 1878." (Merthvoll wegen der darin mitgetspeilten Familienpapiere — Briefe 2c. — im übrigen, der spsiechtlichen Eeschichselbernalisteralistrung nicht zu erwähnen, von erschreckender Geiste und Veschmadtlosszeitstliftung nicht zu erwähnen, von erschredender Geiste und Veschmadtlosszeitsstlistung nicht zu erwähnen,

Die Berhältnisse der Eltern waren ärmlich; der Bater, der in der Jugend sich jum Theologen hatte außbilden wollen und Kenntnisse weit über seinen Stand besaß,
hatte Mühe, das tägliche Brod zu verdienen, und, um die Familie zu erhalten, mußte die fleißige Mutter Näharbeiten verrichten. Oft war Schmalhans Küchenmeister, indeß eigentliche Noth trat nicht ein.

Drei Jahre alt, bekam der kleine Robert die Masern; die tückliche Krankheit warf sich auf die Augen, so daß er vollständig erblindete. Erst nach drei Bierteljahren kehrte die Sehkraft zurück, allein in den Augen verblieb eine Schwäche, die nie gehoben wurde und das Fortkommen

Robert's in fpateren Jahren arg erschwerte.

Der Bater, ber einen sehr regsamen Geist besaß und ben Segen der Bildung zu schäten wußte, gab sich viel Mühe mit der Erziehung des aufgeweckten Anaben. Als derselbe vier Jahre alt war, ließ er ihn die lateinische Wesse auswendig lernen und in der Kirche als Wesziunge dienen. Aber er that auch Nütlicheres: er lehrte ihn lesen, schreiben und rechnen. Und dies veranlaßt uns zu einer Bemerkung.

Robert Blum ist, wie wir weiter des Näheren sehen werden, in des Wortes vollster Bedeutung ein selfmade man, ein "selbstgemachter Mann": er hat sich durch eigene Kraft aus der Tiefe des Proletarierthums emporgehoben und sich den bedeutendsten Männern seiner Zeit an Bildung ebenbürtig zur Seite gestellt — aber wir dürfen nicht verkennen, daß dem Ungunstigen, welches seine Entwicklung hemmte, manches Günstige gegenüberstand, das sie förderte.

In erster Linie gehört hierher der Einfluß des Baters, der für die geistige Ausbildung des Sohnes außerordentslich viel gethan hat — viel mehr, als in mancher wohlhabenden und wornehmen Familie zu geschehen pflegt. Und dieser Einfluß wirkte noch nach dem Tode des alten Engelbert sort, indem die Berbindungen desselben mit der katholischen Geistlichkeit dem jungen Robert sehr nitzlich geworden sind.

Auch sonft werden wir finden, daß sich in der Entwickelungsgeschichte Robert's dem Unglud vielfach Glud beimischt — was ja von allen selfmade men gilt. Denn ganz allein, aus sich selbst heraus hat sich noch Reiner entwickelt, und ganz auf sich selbst allein hat noch Keiner gestanden. Wer ganz allein auf sich selbst angewiesen ist — und hätte er von Natur die großartigsten Anlagen des Geistes wie des Charakters — der geht in dem Kampse um das Dasein unrettbar zu Grunde. Der Mensch ist eben "das Produkt der Berhältnisse" — der selsmade man so gut wie ein Anderer. Womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß auf das Individuum gar nichts ankonnne, und daß unter gleichen äußeren Verhältnissen, die Möglichkeit vorausgesetzt, die Individuen sich vollkommen gleich entwickeln würden — was beiläusig der Gipsel der Langeweile und das Ende jeglichen Fortschritts wäre.

Am 24. Juni 1815 starb der Bater, nach längerem Siechthum, an der Schwindsucht, außer dem nur 71/2 jährigen Robert noch zwei Kinder hinterlassend, einen Anaben und

ein Madchen: Johannes und Gretchen.

War es früher schon knapp gegangen, so ging es jett erst recht knapp. Während der Krankheit des Baters war Alles erschöpft worden. Es waren wohl Verwandte da, die hätten helsen können, sie zogen sich jedoch von der unglücklichen Wittwe zurück, die zwar von Morgens früh bis spät in die Nacht hinein nähte, deren Berdienst aber nicht zum Nothwendigken zulangte. Der anstellige Nobert half der Mutter nach Kräften. Er verrichtete Botengänge zu und von den Kunden und pflegte sein jüngeres Brüderchen, das den Keim der Schwindjucht ererbt hatte.

In ihrer Bedrängniß entschloß sich die Wittwe, einen Seirathsantrag, der ihr gemacht wurde, anzunehmen. Sie dachte so die Zukunft ihrer Kinder zu sichern. Ihr zweiter Mann, ein Rheinschiffer Namens Schilder, scheint ein herzensguter Mensch gewesen zu sein. Aber er war ungebildet, hatte sich als Soldat unter Napoleon den Trunkangewöhnt und konnte in seinem Geschäft nicht vorwärtskommen, so daß die Hossmungen der Mutter Blum's

nicht erfüllt wurden.

Mittlerweile ftarb der schwindsüchtige Johannes.

"Mit besonderer Liebe mandte sich Robert nach dem Tode seines Brubers dem Schwesterchen zu. Er war der Schutgeist ihrer Kindheit und Jugend; er unterrichtete sie, spielte mit ihr, darbte sich oft einen guten Bissen ab, um ihr eine Freude zu machen, und, hatte er Kleinig-

feiten an Beld, fo wurden fie ju einem Spielzeug, ju einer Lederei für die Rleine. Bar Greichen einmal unartig, fo brauchte er nur ju fagen: "Lieb' Gretchen, thue das nicht mehr!", und das Berbotene murde nicht wieder gethan. Bei fconem Wetter führte er, fo oft er Beit . fand, fein Schwesterchen nach dem dreiviertel Stunden entfernten Friedhof, an das Grab ihres Baters, das durch ein einfaches schwarzes Holzkreuz bezeichnet war, in dem fich, hinter Glas, ein Todtenzettel des Baters befand. Bier hielt er Gretchen an, ju beten, und ergahlte ihr jedesmal, wie aut der Bater und wie glücklich fie alle bei feinen Lebzeiten gemefen. Bei einem folchen Befuch auf dem Friedhofe bemerkte Robert Nachbarn, die fich augleich mit den beiden Rindern von dort entfernten und in einen Bagen ftiegen, um nach Saufe gu fahren. Er trat an die gutmuthigen Leute heran und fagte, daß Gretchen fo mude und außerdem noch nie in einem Bagen gefahren fei; fie wurden ihr wohl ein Blatchen einräumen und ihr einmal diese Freude maden. Die Leute - eine Rafbinderfamilie Ramens Merzenig - meinten, es fei auch für ihn noch ein Plätichen übrig. Er mar aber durchaus nicht jum Ginfteigen ju bringen, fondern eilte fo ichnell er fonnte, voraus, um das Schwesterchen in Empfang zu nehmen, brachte fie eilig nach Saufe und erzählte ber Mutter gludfelig, wie es ihm gelungen fei, Gretchen in einem Bagen fahren zu laffen".\*)

Wir sehen, der kleine Robert hatte dann und wann "Geld". Er bekam von dem gutmuthigen Geistlichen der Kirche, wo er als Megbube sang, mitunter ein paar

Bfennige.

Schlimm war es in den Hungerjahren 1816 und 1817. Der Berdienst Schilder's betrug 40 Stüber den Tag (13 Stüber sind gleich 50 Reichepfennigen, also einige Pjennige über 11/2 Mart), und die 7 Pfund Brot, welche die Familie den Tag brauchte, um sich halbwegs satt zu essen, kosteten 48 Stüber (fast 2 Mark)! Wehr als einmal mußten sich die Kinder hungrig ins Bett legen. Auf Weihnachten 1816, als im Haus Matthäi am Letten war, da schaffte der kaum 9 jährige Robert

<sup>\*)</sup> Robert Blum von Sans Blum. G. 14.

Rath. Mus eigenem Untrieb lief er ju einem bemittelten aber geizigen Berwandten und wußte beffen Berg durch die Schilderung ihres Glents fo gu bewegen, daß berfelbe Nahrungsmittel und eine Rleinigkeit in Geld hergab. So brauchte die Familie wenigstens am Beihnachtsfest nicht zu hungern.

Inzwischen verwandte Robert jede freie Minute auf's Lefen und auf's Pernen. Er war in der Pfarrichule, we'che er besuchte, einer der Tüchtigften. 218 im Sahre 1817 feine Tante Ugnes durch irgend einen Bufall an der Resuiten-Pfarrichule Lehrerin wurde und mit dem Rechnen nicht fertig werden konnte, verfiel fie auf ben Bedanken, die Rechenftunden durch Robert geben gu laffen.

Bedacht, gethan. Die Beiftlichen, welche den Rnaben pruften, ertheilten ihre Einwilligung, und fo wurde Robert Blum mit 10 Jahren wohlbestallter Lehrer der vier Spezies an der Jesuitenschule zu Koln. Der Behalt war freilich nicht glangend, indeg Lehrergehalte pflegen ja überhaupt nicht glangend gut fein; und ber Stuber (4-5 Pfennig), welchen der jungfte aller Mathematit. lehrer pro Ropf von den Schulern feiner zwei Rechenflaffen für je 2 Stunden wochentlich empfing und getreulich der Mutter einkändigte, half den Wolf Sunger von der Thür wegicheuchen.

Bleich nach feiner Ronfirmation wurde Robert richtiger Megdiener, was ebenfalls verschiedentliche Stüber ein-

brachte.

In diefer Gigenschaft foll er mit ben Beiftlichen und sonstigen Rirchenbeamten kleine Differenzen gehabt haben - es wird fogar von einem "Retergericht" im Rleinen ergahlt; allein, bas icheint Tendengmathe gu fein, entiprungen bem - vielleicht unbewußten - Bunfch, die Rampfnatur, welche ber Mann Robert Blum gegen bas Bfaffenthum zeigte, ichon in dem Rind Robert Blum fich bethätigen zu laffen. In der Beschichte spielt diese Mythen: bilbung eine große Rolle. Gine gronie des Schicffals ift es allerdings, daß ber Mann, welcher der Frommelei, dem Aberglauben und dem Jefuitismus fo machtige Reulenfchlage verfett hat, in einer Jefuitenichnle erzogen, und von den Sesuiten unleugbar mit einem Theil feines Ruft: zeugs ausgestattet worben ift. Db nun Mythe ober nicht, ernsthaft können die Konflikte nicht gewesen sein, denn Robert wurde in das Zesniten-Ghunnasium aufgenommen

mit Aussicht auf eine Freiftelle.

Er war felig. Gein bochftes Joeal: ftudiren gu tonnen, fchien fich zu verwirklichen. "Geine Freude, fein Ble & waren grenzenlos. Immer hatte er zu wenig Arbeit. Als er die Sexta durchlaufen hatte und am Schluß bes Schuljahres öffentliche Brufung ftattfand, wurde ihm, dem Bleifigften und Mermiten, der erfte Breis, "das goldene Buch", zuerkannt. "\*) Gin Zeugniß aus seiner Gymnasial= zeit — über das letzte Bierteljahr — hat sich noch erhalten. Es lantet: "Bierteljährige Benfur. Borbereit.= Klasse des Jes. Bynin. Nr. 1. Schuljahr 1819-20, viertes Bierteljahr. Manie: Robert Blum. Betragen gegen Mitschüler: gut, gegen Borgefette: lobenswerth. Fleiß: lobenswerth in allen Fächern. Abwefend gewesen und zu fpat getommen: O. Alfo ausgestellt von den Echrern Beig, Breuer, Religionslehrer. Unterzeichnet von dem Direktor Beufer. Roln, 27. August 1820." Um Guß Diefes Rengniffes fteht von der Band des Stiefvaters: "Mit Freuden gefehen von Cafpar Georg Schilder."

Leider wurde nichts aus der Freistelle. Bergebens wandte sich die Mutter an Fraunde und Berwandte — Niemand erbarmte sich des wissensdurstigen Knaben, der seinschaftig an der Pforte des Allerheiligsten stand. Einstritt nur gegen Geld! Und Geld hatte er nicht, und Geld hatten die Seinen nicht. Nicht einmal so viel, und kurze Zeit warten zu können — "dann würde vielleicht eine Freistelle offen werden." Auf die Zukunft warten? Was Zukunft? Die Gegenwart hat den Bortritt — die Gegenwart mit ihrem Hunger.

Und so mußte er traurigen Herzens sich von der Pforte des Allerheiligsten entsernen — die schönen Träume zerplatzten wie Seisenblasen — er mußte nach Brot

juchen.

Er war bis in die Quinta gelangt. — — Gin Goldschmied erbot sich, den nun Dreizehnjährigen in die Lehre zu nehmen. Das Berhältniß löste zich aber schon nach dreiviertel Jahren, weil der Meister,

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von Sans Blum. G. 31.

nicht gang unglaubwürdig, behauptete: der junge Behrburiche fei megen feiner Befichtsichmache zu Boldichmiedarbeiten nicht tauglich - und gum Rinderhüten, wogu er fast ausschließlich benutt ward, hielt der Lehrbursche feinerfeite fich für zu gut.

Es wurde nun mit einem Bürtlermeifter versucht. Bleicher Migerfolg. Nach fechs Monaten war Robert abermals ftellenlos. Da fuchte ein Belbgießer einen Behrling. Der junge Robert fprach por und erhielt den Diesmal war's von Dauer. Er lernte feine 4 Rahre aus und wurde im November, 1826, also gerade

19 Sahre alt, ordnungegemäß "freigesprochen".

Den 25. November 1826 begab er fich auf die "Wanderschaft", fam aber beim erften Anlauf blos bis Coblens und ericien am 10. Dezember gum feines= wegs ungemischt freudigen Erstaunen feiner Eltern wieder in Roln. Allein ichon am 12. Dezember machte er fich von Neuem "auf die Balge", und diesmal bauerte es etwas langer, freilich auch nicht lang. Er wandte feine Schritte nach Barmen Clberfeld, wo er hintereinanter, in gieme lich rascher Reihenfolge, bei mehreren Metstern arbeitete. Der leigte, bei bem er bort war, fagte ihm jum Alfichiede: "Sie (vielleicht war's bas "vertrauliche Du") paffen nicht jum Bandwertsmann, Gie follten Gederfuchfer werden." Der Diann hatte Recht. Unfer Robert pafte nicht jum Sandwertsmann - er war entschieden fein auter Belbgiefter. Un Gifer und Pflichttreue fehlte es ihm nicht, doch fein schlechtes Beficht mar ihm im Bege, und - es war nun einmal nicht "in ihm". Mit der "Federfuchserei" ging's beffer. Er las mit wahrer Bier, mas ihm vortam, und hatte eine formliche Buth, zu fchreiben. Bom Tage an, wo er feine Baterftadt gum erften Mal verließ, führte er ein Tagebuch, bas noch im Befit der Familie ift. Theilen wir ein paar Broben daraus mit. Um 28. November 1826 fchreibt er in Cobleng: "Mir gegenüber liegt auf der fast unersteiglichen Binne eines ichroffen Relfens die Bergvefte Chrenbreitstein, das beutsche Bibraltar, ein vollendetes Mufterwert deutscher Befestigungefunft". Und auf bem Beitermarich nach Caub, Bacharach 2c .: "Von hier aus wird die Gegend immer wilder und romantischer. Gigantische, jeder Begetation

unfähige Felsenmaffen, beren Gipfel mit den Dentmälern grauer Bergeit und beutschen Selbenthums gefront find, wechseln mit lieblich grunenden Weinbergen; ber ftolze Bluß, in enge Schlunde zusammengedrängt, bahnt fich in maandrijden Rrummungen den Weg durch bas Relfen. labyrinth und icheint oft mit dem Donnern und Braufen feiner Wogen das gange Bett fprengen zu wollen." Landschaft, welche er auf dem Marich nach Elberfeld durchwandert, schilbert er im Reisejournal also: "Die Begend, welche an den Ufern des Rheins flach bleibt, beginnt öftlich von Opladen sich zu erheben. Sand und Mergel find die Borboten größerer Berge, die in romanti= ichen Gruppen die Gegend bedecken und ihr ein wahrhaft ichweizerisches Unsehen geben. Aderbau findet man meistens nur in den Thälern und am Juge der Berge, und auch hier nur unbedeutend. Die Ginwohner ernähren fich größten= theils von Fabrifarbeit, und ihr Fleiß und ihre Arbeitjamteit find bewundernswerth und faft beifpiellos. In den verborgenften Tiefen flappern unaufhörlich die Sammer der zahlreichen Gifenwerte, und nicht felten tont uns von der unwirthbarften Spite der Berge aus einer einzelnen Sutte das Anarren der Webestühle entgegen, oder wir hören die einformigen Schlage einer Schmiebe, bie auch in der fcaurigften Ginobe an das Dafein uns ähnlicher Befen erinnern."

Das ift natürlich schülerhaft, und die genügsame Naivetät, die an den "Bergen" bei Opladen "ein wahrhaft schweize-risches Anselhen" entdeckt, zwingt uns unwilksirlich ein Lächeln ab; allein in diesen Proben zeigt sich nicht nur Talent, sondern auch schon eine ziemliche Beherrschung der Sprache. Bedenken wir doch, daß Robert Blum erst 19 Jahre alt war. Man wird nicht viel gleichalterige Ghmnasiasten ober Studenten sinden, die besserzu schweiben vermöchten. Kurzidie Thatsache, auf welche wir vorhin schon ausmertsam machten, steht fest: daß Blum in seiner Jugend eine vergleichsweise sehr gute Erziehung genossen hat und daß er, warnlich auch seine Familienverhältnisse gewesen sind, hinsichtlich seiner geistigen Ausbildung nicht unter dem gewöhnlichen Broletariersoos zu seiden hatte.

Am 6. Juni 1827 kam Robert von Elberfeld zurud. Er war wiederum stellenlos, und hatte als Gelbgießer so ichlechte Geschäfte gemacht, daß er daran verzweiselte, sich mit feinem Sandwert auch nur fümmerlich ernähren zu können. Er hatte feinen Beruf gründlich verfehlt - das hatte er längit gewußt und dem Elberfelder Meifter deshalb im Stillen recht geben muffen, aber fein mahrer, fein natürlicher Beruf war ihm ja durch die Armuth verfperrt worden, und durch ben falichen Beruf hatte er fein Dafein zu friften und ben Geinigen Bulfe gu ichaffen gehofft. Allein diefe Soffnung hatte fich trugerifch erwiesen. Es war ein ichlimmes Dilemma. Sagte er einen fühnen Entschluß und hing er die Gelbgiegerei an ben Magel, um feinem mahren Beruf zu folgen, fo verhungerte er; und blieb er bei feinem falfchen Berufe: der Belbgießerei, die ihn nicht ernährte, fo verhungerte er ebenfalls. Da war guter Rath theuer. Gin gludlicher Rufall, wie deren verschiedene im Leben Robert Blum's eine große Rolle gefpielt haben, - einen faft "wunderbaren Bludsfall" nennt es der Sohn in feiner Biographie - half aus der Rlemme.

Den 6. Juni 1827 war der verunglückte Gelögießer nach Köln gekommen. Zwei Tage darauf, am 8. Juni, las er in der Zeitung die Anzeige eines Herrn J. M. Schmitz, Lieferanten von Straßenlaternen: derselbe suchte "einen jungen Mann mit hinlänglichen Schulkenntnissen, der in Arbeiten in Metallen ersahren und geneigt sei, Arbeiten zu beaufsichtigen und selbst mitzuarbeiten." Robert ging hin, gesiel dem Manne und wurde sofort engagirt. Das Gehalt war nicht bedeutend, reichte aber aus — im letzten Jahr, 1830, bekam er 5 Thaler monatlich bei freier Station —, und die Stelle bei Schmitz hatte für ihn ben außerordentslichen Bortheil, daß er in der Welt herumkam — unter anderem war er längere Zeit in Minchen und in Berlin —, und daß er nun endlich Zeit und Gelegenheit zu wissenschaftlicher Fortbildung erlangte.

Im November 1828 siedelte er mit seinem Prinzipal ganz nach Berlin über und blieb dort bis zum 9. August 1830. Das Geschäft ging nicht aut — das Gas, welches damals aufkam, machte den Oel-Laternen des Herrn Schmitz eine Konkurrenz, der diese schließlich erliegen mußten. Im Juli 1830 brauchte Herr Schmitz keinen Commis mehr — der Blum hatte seine Schuldigkeit ge-

than, ter Blum fonnte geben.

Berlin verließ unser Robert sehr ungern. Hier hatte er zum ersten Male Gelegenheit gehabt, seinen Wissenshunger zu befriedigen. Abgesehen von den vielen Anregungen, die Berlin ihm sonst bot, hatte die Universität im Wintersemester 1829 auf 30 die Anordnung getroffen, daß auch nicht Immatrikulirte die Borlesungen der Professoren besuchen könnten. Vierhundert und sechs und fünfzig Personen machten von dieser Vergünstigung Gebrauch — einer dieser 456 war natürlich Robert Blum, dem nun bisher ungeahnte Schätze des Wissens sich ersichlossen der doch zuwinkten.

Ein unangenehmes Zwischenspiel in diesen echt intelligenzstaatlichen Bergnügungen bilbete die militärstaatliche Gestellungsordre, welche der 221/2 jährige Robert im März 1830 erhielt. Er mußte nach Prenzlau, um sich ins 24. Jufanterie-Regiment einreihen zu lassen. Seine bösen Augen, die er so oft verwünsicht hatte, erwiesen sich hier als seine Rettung — am 15. Mai wurde er als "gänzlich und dauernd untauglich" wieder entlassen.

Aber auch die andere, schlimmere Entlassung kam nun. Schmit, der nichts mehr zu thun hatte, kündigte ihm und, selber bedrängt, zahlte er ihm blos den rückständigen Gehalt nebst einer kleinen Bergitung für die Heineneise. Robert entschloß sich, Ersparniß halber, zu Hußzu reisen: am 9. August marschirte er in Berlin ab, am 22. August traf er in Köln ein — 79½ Postmeilen in 13 Tagen, eine ganz respektable Leistung.

Auf seinem Marich begleiteten ihn die Nachrichten der Pariser Julirevolution. Der begeisternde Eindruck, den sie auf ihn machten, wurde jedoch etwas gedämpst durch den Blick auf seine recht schlimme Lage. Das Geld reichte knapp für die Reise. In Köln kam er ohne einen Pssennig an, Aussicht auf eine Stelle hatte er nicht, und seine Familie lebte in so ärmlichen Berhältnissen, daß sie seiner Hilpe bedurfte, anstatt ihm helsen können.

Es folgten ein paar traurige Wochen.

Bom 22. August tis 1. Ottober hatte er obsolut keine Einnahme — ausgenommen 4 Thaler, die ihm Schmit nachträglich noch geschenkt hatte.

Um 1. Oftober trat er in die Dienste des Kölner Theaterdirektors Ringelhardt als Theaterdiener. Monatsgehalt 8 Thaler (vom Dezember an' 10 Thaler) und

5 Thaler Reujahrsgeschent.

Wieder ein "Glücksfall". Ju Ringelhardt war der Mann gefunden, der Robert Blum feinem wahren Beruf zuführen sollte. Doch greifen wir nicht vor. Ginste

weilen ift Robert Blum Theateroiener.

"Man fellte toum für möglich halten, daß ein Mann in folder Lage, fo fchwer gefeffelt an die niedrigften Erdenforgen, fo tief geftellt in der menschlichen Besellschaft, den fittlichen Muth und die fühne Schwungkraft befeffen hatte, in den wenigen Stunden feiner Dinge rein geiftig, ja dichterifch zu ichaffen und allen Band!ungen der großen Beitgeschichte mit gespanntestem Interesse zu folgen. Und doch hat Robert Blum dies gethan. Um die Charafterftarte völlig zu würdigen, die dagu gehorte, einen fo tiefen Begensatz zwischen der Wirklichkeit und der Welt des Dichters zu überwinden, muß man die traurige Lage, in der Robert Blum damals lebte, doch etwas naber in's Muge faffen. Dach feinen eigenhändigen Buchungen batte er in Berlin an Roftgeld 8 Thir. pro Monat bezahlt, einschließlich des Logisgeldes 11 Thir. Daß er für diefen Breis nichts Borgfigliches erhielt, erfeben wir aus einem feiner Briefe an Schmit. Bier in Roln aber hatte er feinen Eltern für Roft und Logis bis Ottober 1830 nich: mehr als - einen Thaler pro Monat gu bieten. Bon der Beit feines Engagements bei Ringelhardt an fonnte er anfangs vier, 1831 bis 1832 (bis 20. Juli) fünf Thaler und ichlieflich feche Thaler an feine Eltern pro Monat gahlen. Bir find aber wohl berechtigt, angunehmen, daß in diefem Betrage mehr gegeben wurde, als er dafür empfing. Denn zu allen Briten hat er Eltern und Beschwifter nach Rraften unterftütt, und gerade da= mals war feine Familie der Unterftützung bedürftiger als je: der Stiefvater und die Mutter franklich, die Stiefschwesterchen noch nicht erwerbsfähig. Sogar zu gericht: lichen Rlagen Scheint es getommen zu fein, denn im Monat Mai 1829 bucht Robert Blum: "3 Thaler an meine Eltern für Berichtstoften". Man fann fich aljo benfen, wie fummerlich Robert in jenen Jahren für feine materiellen Bedürfniffe forgen tonnte. - - Man vergegenwärtige fich aber weiter auch die Diedrigfeit und Biderwartigfeit

Un arday Googl

der Dienfte, aus denen Robert Blum feinen Lebensunter= halt gewann. Mit jenem unverwüftlichen Sumor, ber dem Manne in allen Lagen des Bebens treu geblieben ift, hat er felbst fpater feine bamaligen Leiftungen für die Rölner Schaubühne also geschildert: er "mußte als Theater= diener alle Beftellungen des Direktors und der Schauipieler besorgen - fie enthielten nicht immer Liebens= würdigfeiten - Rollen, Geld austragen, Borftellungen und Broben anfagen, und dabei alle Anmagungen und Bladereien der "Runftler" ruhig und lammfromm binnehmen. Er mußte dem "fiberftolzen Schaufpieler" die "Grobheiten des Direktors" - dem "zweiten Liebhaber" die Ungezogenheiten des "dritten Bofewichts" hinterbringen, bald der Brimadonna den Sund bewachen, bald einer andern Dame einen andern Dienft beforgen." Budem behandelte und benutte ihn Ringelhardt, gwar ohne jede herrijche und verletenbe Form, doch nur als Theaterdiener, das beißt als einen der unterften Angestellten feiner Bühne. "\*)

Doch das jollte bald anders werden.

Nobert Blum, der sich seit 1829 schriftstellerisch versucht und schon in schönwissenschaftlichen Blättern, wie der "Abendzeitung", der "Eleganten Welt" 2c., Beiträge veröffentlicht hatte, schrieb, durch ungerechte Angriffe auf die Theaterverwaltung gereizt, eine Reihe von Artikeln zu deren Bertheidigung. Die Artikel erregten Aufsehen, Ringelhardt kam dahinter, daß sein Theaterdiener der Berfasser sei, und von diesem Woment war dessen Stellung eine andere. Er blieb zwar noch Theaterdiener, wurde jedoch mit Manchem verschont und zu höheren Diensten verwandt, und — was sür ihn das Wichtigste — er bestam freien Zutritt zur Theaterbibliothek.

Die poetische Kinderkrankheit, der ja fast Keiner von uns entgeht, packte Robert Blum mit besonderer Heftigkeit. Er probirte es um jene Zeit mit allen Gattungen der Dichtkunst. Nur an das Drama wagte er sich noch nicht. Ein Band "Boetischer Bersuche", die sich auf die Jahre 1829 bis 1834 vertheilen, ist noch vorhauden: ein Manuskript von 308 Quartseiten. Ein buntes Gemisch

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von Sans Blum. C. 62.

von großen und kleinen Gedichten, bei denen die Boesie durchgehends fragwürdiger ift als die "Tendenz". Natürzlich wird die Julirevolution kräftig besungen. "So überztrieben, wie alle liberalen Zeitgenossen, pries auch Blum die Helten ber Pariser Julitage", schreibt der Sohn\*) vom Bater, konstituirt sich — er, der so viel über die Sensur der vor-48er Zeit poltert — als gestrenger Herr Censor und verurtheilt die sündhaften Gedichte zur Einsperrung auf Lebenszeit.

Mus ben Gedichten, welche ber Cenfur bes Sohnes nicht jum Opfer gefallen find, laffen mir einige folgen:

### Un Bolivar.

(Den Befreier Subameritas vom Spanischen Jod.) † 10. Dezember 1830.

Bolivar ist nicht mehr! klagte der Glodenton, Bolivar ist nicht mehr! brauste der Ocean, Und von den Andes rüdhallte die Rlage Ueber den Erdball.

Sinkt benn ber Gott bahin, fragt' ich erschüttert mich, So wie der Wurm des Staubes? Ist Er, der seinem Bolt Wehr gab als Leben, die heilige Freiheit! — Stave des Todes?

Ein längeres Gedicht "An Germania" aus dem Jahr 1831 enthält nachstehende Strophen:

Boller siehst bu auferstehn, In bes Freispeitsobems Wesen, In ber Zeiten behrem Lauf; Erntenb längst gestreute Saaten, Treten sie im Felb ber Thaten

Rühn als Nationen auf. Ach, ber hebel aller Staaten, Die Erzeug'rin großer Thaten, Aller Bölfer Kraft und Macht, Die allein nur Muth und Stärke Geben kann zum großen Werke: —

Sinheit — ift bir ja versagt! In bie einzeln schwachen Mieber Gießt sie Kraft und Fülle nieber; Einheit ift ber Staaten Mark. Kein Erob'rer stellt verwegen Dann sich luftern und entgegen; Berbet eins, bann sind wir ftark.

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von Sans Blum. S. 67.

Deutsche, nütt die hehren Stunden! Benn sie einmal hingeschwunden, Sind sie ewig und vorbet; Laft das große Bölferringen Etwas wenigstens und bringen: Werbet Eins, bann sind wir frei.

Natürlich schließt der Sohn aus diesem Jugendgedicht, das nach der allgemeinen, zu jener Zeit giltigen Schablone verfertigt war, daß der Bater nationalliberal gewesen.

Wahrhaftig, wenn Robert Blum 1866 und 1871 erlebt hätte, er wäre der erste gewesen, der das

Berbet Gins, bann find wir frei in's Feuer geworfen und durch das umgekehrte und beffere:

Berbet frei, bann find wir Gins erfett hatte! Doch befaffen wir uns nicht mit folden

Rindereien.

Eine Rubrit der "Poctischen Bersuche" trug den viels versprechenden, wenn auch nicht übermäßig originellen, Titel: "Dummheiten, Malicen und Acnien". Der Geist der Schiler und Goethe'ichen "Xenien" weht nicht darin. Es fehlt die epigrammatische Schärfe, der Big, der Formenssinn. Wir greifen einige Proben heraus:

### Moderne Rritit.

Reiße ben Einen herunter, erhebe ben Anbern zum himmel; Beibes mit Brutalität, doch ohne Sinn und Berstand. Schreibe das Tanze — aus Schaam, aus Jurcht theils, auch ohne Rannen, Rennt man dich bald ein Genie. denn das beißt beute Kritik.

Der Sag auf die "Moderne Kritit" ift unzweifelhaft gang platonisch und selbsilos, denn Blum hatte sicherlich

noch nicht unter ihr zu leiben gehabt.

Beffer ift

### Die Stumme von Portici.

Glänzend brichft du dir Bahn in allen Ländern Europa's Weil du mit sprachlosem Mund sprichst aus dem Herzen des Bolks.

Baffabel ift auch

Tugend der Schaam.

Unzertrennliche Genien durchwandeln sie liebend das Leben, Diese voll Annuth und Reiz, sene voll Würbe und Kraft. Källt die Schaam, sie reißet die Tugend mit sich zu Grade; Sinket die Augend, die Schaam hält sie mit träftigen Arn. Anfang der Dreißiger Jahre "fiel" unglücklicherweise, um an das vorstehende Xenion anzuknüpsen, die "Schaam", welche Robert Blum bisher gehindert hatte, sich am Drama

zu vergreifen.

Die Theaterbibliothet that ihre Wirtung - er schrieb Schauspiele, Luftipiele, Trauerspiele - lettere mit befonderer Buth - bramatische Gedichte aller Art, fogar eine dramatifche Lebensgeschichte Roszinsto's, deren erster Theil - wie viele Theile es waren, verichweigt des Biographen Soflichkeit - zwei Theaterabende ausgefüllt hatte. Das Beste an diefer Maffenproduktion ift, daß fie - mit Ausnahme eines einzigen Studs ("Die Befreiung von Candia"), das gedrudt aber nie aufgeführt murde, - nicht auf den Markt gekommen ift. Robert Blum felbst hat, dem Beispiele Saturns folgend, die meiften der eigenen Beiftestinder gwar nicht verfpeift, aber doch eigenhändig in's Feuer spedirt, und jedenfalls fehr mohl daran gethan. Wie der Cohn ergahlt, follen indeß verschiedene "Dramen" dem Auto da Re entgangen fein und als Manuftripte im Bult ruben. Moge der Bult ihnen ein Grab fein, aus dem es teine Auferftehung gibt! Das wünschen wir aufrichtig im Intereffe des Berfassers.

Um den Werth dieser sogenannten Dichtungen zu würsdigen, hat man blos nöthig, die Titel zu kennen, z. B.: "Der Baterstuch oder die Schrecken des Fanatismus. Trauerspiel in 5 Aufzügen." "Das Opfer der Bruderliebe. Ein Bild seltener Seelengröße aus unserer Zeit" u. s. w. —

Run tritt das Ereigniß ein, welches Blum an die richtige Stelle brachte. In Köln wäre er nie geworden, was er ist. Der frische Hauch des öffentlichen Lebens und die geistige Anregung sehlten ihm dort. Wie Pstanzen mitunter versetzt werden müssen, so auch Wenschen. Um seinen Beruf erfüllen, um Robert Blum werden zu können, mußte der dicht- und schreibselige Kölner Theaterdiener in ein Centrum des geistigen und politischen Lebens versetzt werden. Ein solches Centrum war zu jener Zeit Leipzig. Ja, wir übertreiben wohl nicht,

wenn wir sagen, das Hauptcentrum. Universitätsstadt ersten Ranges, Mittelpunkt des deutschen Buchhandels und dadurch gewissermaßen der deutschen Schriftstellerwelt, bedeutende Handelsstadt in dem wirthschaftlich sochentende Handelsstadt in dem wirthschaftlich sochentende Handelsstadt in dem wirthschaftlich sochentenderen, geistig und politisch seit Jahrhunderten um Vortampf stehenden — und darum von liberalen und andern Rückwärtsern schwählich verleumdeten — ), damals gerade stark bewegten Sachsen, war Leipzig entschieden der günstigste Ort in Deutschland für einen dilettirenden Jüngling, der das Zeng in sich hatte, ein Bolksnann im vollsten Sinne des Worts zu werden: Volksredner und Volksssihrer.

Ru Ende der Kölner Wintersaison 1831/32 übernahm Ringelhardt die Leitung des Leipziger Stadttheaters. Er engagirte Blum, dem er am 24. Mai ichrieb: "In Bezug einer Anstellung für Sie in Leipzig kann ich Ihnen vorläufig Folgendes berichten: Ich will Ihnen einen monat= lichen Behalt von 15 Thir. gahlen mit der Buficherung, daß, wenn Sie fich in die Geschäfte eingearbeitet haben, ich die 200 Thaler pro Jahr woll machen will. Sie arbeiten dafür alle Schreibereien im Bureau, die ich Ihnen übertrage, fei es bas Schreiben von Briefen, feien es Covialien oder Rechnungen oder das Ausschreiben von Rollen. Gie übernehmen ferner die Beschäfte bei der Raffe und Controle, bie Ihnen übertragen werden, fowie andere Arbeiten des Theaters, die in Ihr Fach einschlagen." Und den 25. Juni ichrieb er aus Leipzig: "Ihr Engagement können Sie am 15. Juli hier antreten, weil ich mit Ihnen alle Raffeneinrichtungen vorbereiten will, und die Billets einrichten, sowie Bibliothet und Musikalien, die ich unter Ihre Aufficht ftelle. Demnach werden Gie Theaterjetreiar, Bibliothetar und Raffenaffistent, das find die Stellen, die ich Ihnen gebe".

<sup>\*)</sup> Als ich obiges schrieb, dachte ich freilich nicht, daß einst "Cartellsbrüber" kommen, den denkwürdigen "Sieg" des 21. Februar 1887 erzeichten und triumphirend ausrusen würden: "Sachsen ist unser!" Das ist unswiselhaft die schmählichte Verleumdung Sachsen, deren die Stöderlinge sich je schuldig gemacht. W. L. 1888. (1890 und 1893 ihr "Cartellbrüdern" das Lebenslicht ausgeblasen und Sachsen's Ehrenschild wieder blant geputst worden. 1895.

Eine sehr complizirte Stellung. Aber Bium, ten es nach Leipzig zog, griff mit Frenden zu, obgleich er jetzt nicht mehr der Verlassene war wie früher, und ihm zwei andere Stellen angeboten waren. Er konnte indeß erft

am 20. Juli 1832 nach Leipzig reifen.

Heater brachte ihn mit allen Kreisen ber Gesellschaft in Berührung, zumeist mit Schriftsellern, Musikern, Künstelern, aber auch mit dem Nathe, Redakteuren, Buchhändslern, Gelehrten. Mit Herlichen, Markgraff, Gustav Kühne, Julius Mosen, Burthardt, Dr. Apel, Sporschil, Georg Günther, Carl Cramer, Lorging, Hofrath Wintler (Theodor Hell) sehen wir ihn bald in eifrigem persönslichem oder schriftlichem Verkehr. Mit dem Geographen

Dr. Carl Andree murde er befannt. "\*)

Daß in dieser Schriftseller-Atmosphäre Blum's Hang zur Schriftsellerei weidlich gepstegt wurde, liegt auf der Hand — und der Verlehr mit an Bildung und Wissen ihm überlegenen Männern machte sich auch bald durch einen sehr heilsamen Einstuß auf seinen Stil und die von ihm behandelten Stoffe bemerkbar. Er entfaltete eine bez beutende schriftstellerische Thätigkeit. Von seinen zahlereichen Aufsätzen über tagesgeschichtliche Themen — auch an der französischen Kevolution versuchte er seine Kräfte — sind viele recht gut und sie bekunden ein stetiges Fortzichreiten. Bald hatte er einen ausgebreitzen publizifischen Ruf, und wurde sür seine Arbeiten gut bezahlt, so daß er eine ganz hübsche Einnahme hatte.

Am Theater felbst wurde seine Stellung immer einflußreicher; Ringelhardt war viel auf Reisen, und Blum, der dann Ales unter sich hatte, war schon um die Mitte der 30er Jahre die Secle der Leipziger Theaterleitung.

An "Theaterstandalen", die von der Leipziger Luft herrühren müssen, fehlte es beiläufig schon damals nicht. So hatte sich Blum einst, in seiner Eigenschaft als Theatersekretär, im Namen und Auftrag Ringelhardt's an ein "Hochlöbliches Ober-Censur-Collegium hierselbst" (Leipzig) zu wenden mit der Bitte: "daß es einem Hoch-löblichen Ober-Censur-Collegium gefallen möge, unbeschadet

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von hans Blum. S. 79.

jeder wahren Kritik, die in den hiesigen Blättern häusig enthaltenen Schmähungen, persönlichen Beleidigungen und boshaften Bakquille gegen das hiesige Theater und die einzelnen Mitglieder desselben zu unterdrücken (1) und dem Institut ben zu seinem Bestehen nöthigen Schutz zu geswähren."

Eine kleine "Jugendeselei", die mit der "Untreue der Geliebten" endete und natürlich im ersten Moment sehr tragisch genommen wurde, gab Blum ein melancholisches

Bedicht ein, überschrieben "Abich ied":

"Gin Schifflein ichwebt auf bem emporten Meere Und ringt verzweifelnd mit bes Sturmes Roth, Berloren ift ihm Richtung, Biel und Fahre, Der Daft gerichellt, ber feinen Lauf gebot. Und burch die buftre, ungeheure Leere, Die wild erbraufend, rings Berberben broht, Startt bin ber Gifcher in bes Oftens Gerne, Mls fucht' er bort nach einem Rettungsfterie. Du fennft bas Meer, bas milbe, fturmemporte, Das Leben ift's an Schmerzen und an Freuben reich; Du fennft bas Schifflein, bas ber Sturm gerftorte; Ein Menichengliid ift's, ach fo hoffnungsreich; Du fennft ben Schiffer, bem es angehorte, Gin treues Berg ift's liebevoll und weich; Du tennft ben Safen, ben er beiß erfebnte Und felig icon erreicht gu haben mahnte.

Erglänzt ihm einst das Licht mit seinem Segen, Es findet einen morschen, milben Manu; Und mag der Hasen in der Ferne winten, Er wird ihn sehen, aber untersinken.

Etwas bedenkliche Berse. Aber sie halfen. Bei dersartigem Gebrest ist die Poesie ein ausgezeichnetes Heilmittel. Eine Selei wird hombopathisch durch die anderekurrt.

Blum, der auf dem geduldigen Papier im Angesicht des Hasens eitrunken war, schwamm in Wirklichkeit rüftig und wohlgemuth an das User. Er that das Gescheidste, was ein "unglücklich Liebender" thun kann. Statt der "Ungetreuen" nahm er sich eine Andere, und die wur ihm treu — "treu bis in den Tod".

Doch verfahren wir chronologisch.

Anfangs 1836 trat Robert Blum in den Freis maurerbund ein, hoffend, fich badurch einen fruchtbaren Birfungefreis zu fichern und die idealen Menichheitsziele förbern zu tonnen. In der hochintereffanten "biographischen Stigge", welche er vor der Aufnahme einzureichen hatte, fagt er u. A .: " Wein Bildungsgang ift der eines Menschen, ben ein widriges Schicfigl in feiner Entwicklung hemmt und gurudftoft. Go machtig mich auch in meiner Rugend die Sehnfucht festhielt am Wiffen, ich war gezwungen, ein handwert zu erlernen, und trat nach vollendetem 17. Sahre eine traurige Gelbstständigkeit an, indem die Rindespflicht mich hinaustrieb in das Leben, um meinen Eltern die Sorge für meinen Unterhalt abzunehmen. - -Der Durft nach Biffen, vom 12. bis 18. Jahre unterbrudt durch Mühen und Arbeit, erwachte eift dann wieder, als es zu fpat mar, die mangelnden Grundelemente in die Geele zu legen, und nur mit großer Mühe und anhaltendem Fleiße ift es mir gelungen, das Berfäumte einigermaßen nachzuholen. Noch jett füllen Studien alle meine Mußeftunden aus, und meine größte Freude befteht darin, meine geringen Renntuisse allmählig zu erweitern; und wenn mir das Blud zu Theil wird, als Mitglied eines Bundes aufgenommen zu werden, der die fconften geiftigen Rrafte in fich vereint, fo hoffe ich dann vertrauensvoll einen wefentlichen Ginfluß auf meine geiftige und fittliche Bervolltommnung, nach der ich ftets mit allen Rraften ringen werbe. - - Beil dem Bunde, wenn die nothwendige, aber dem Bergen drudende Conderung der Stände im konventionellen Leben jenieits feines Rreifes liegt, wenn der Menfch im Menfchen nur den Bruder fieht und fich nur freiwillig neigt vor der höberen Tugend beffelben. Lieblich vereinigen fich dann die Wohlthaten und Borguge unferer gefteigerten Bildung und Intelligeng mit den fugen, tindlich reinen Freuden der patriarchalisch-brüderlichen Bereinigung, die nur in ber Rindheit der Gefellichaft dem Menschengeschlecht gelächelt haben. Es wohnt dann im Bunde die mahre, reine Freiheit und Gleichheit, an welcher der Lichtblid des Denfers hängt als an dem Ideal menschlicher Glückfeligkeit; nicht jene Freiheit, die auf den Trümmern der vernichteten focialen Ruftande ein blutiges Banner ichwingt und der ungludlichen Menscheit Gleichheit giebt, indem fie allen gleiches Glend bereitet; fondern jene Freiheit, die ein Rind ift des Lichts und des Rechts, der Rube und des Friedens, und die nur dann allen Menfchen gleiche Glüdfeligfeit geben tann und wird, wenn Alle mit allen ihren Rraften an ihrer sittlichen Bervollkommnung arbeiten und festhalten an der Tugend, ohne welche keine Freiheit möglich ift. - - Mit frohem Bergen darf ich mir fagen, daß ich bis jett feinem Menschen Beranlaffung gegeben habe, mich zu haffen, und tann die Berficherung hinzufügen, daß ich frei von jedem Saffe bin. Religion und Moral machen uns die Duldung gur Pflicht, und das Leben besonders in der jetigen vielbewegten Beit - macht fie gur unbedingten Nothwendigfeit eines friedlichen Dafeine. Ich habe nach Kräften geftrebt, mir diese Tugend, wenn ich es jo nennen darf, anzueignen, und traue mir den Muth zu, fie in allen Berhaltniffen auszunben. -So fest ich überzeugt bin, daß die Religion im weiteren Sinne bas hochfte But bes eblen Menschen ift, fo flar liegt es por mir, daß diefelbe rein und volltommen ge= funden werden muß in dem Bunde, der die Tugend als Rultus übt und nur für die höheren Intereffen des menschlichen Daseins wirkiam ift."

Bir feben aus diefen Darlegungen, daß Blum, dem trot feiner Erziehung in der Jefuitenschule doch niemals religiöfer Ranatismus beigebracht worden zu fein scheint, fich bereits 1836 dem katholischen, ig jedem Dogma ent= zogen hatte und nur noch "die Religion im weiteren Sinne" anerkennt, die er mit der Moral gufammenftellt. In seinen politischen Unschauungen folgt er tem Bug seiner Beit. "Die Freuden der patriarchalisch=friedlichen Bereinigung, die nur in der Rindheit der Befellichaft tem Menschengeschlicht gelächelt haben", find Rouffeau'iche Phantafien (durch die moderne Biffenschaft, icon vor bem Darwinismus, als Marchentraum nachgewiesen), die aus Baris herüber gedrungen find, ebenfo wie die Lehre von der "wahren reinen Freiheit und Bleichheit", die nach ber Julirevolution unter Louis Philippe, der "beften der Republiten", von allen frangofischen Beitungen und Rednern gepredigt murbe. Mus der Reproduction diefer Behre ichließen zu wollen, daß der 29 jahrige Robert Blum ein gahmer Nationalliberaler mar, und zwar fo in der Wolle gefarbt, daß er bis jum Ende feiner Tage ein

zahmer Nationalliberaler bleiben mußte, — das ift ein Geniestreich, deffen nur ein herr hans Blum fähig ift.\*)

Erwähnt sei hier, daß Blum mit seinem praktischen Blick nicht lange Zeit brauchte, um sich zu überzeugen, daß der Freimaurerbund im Grund nur ein Schwindel ist. In seinem "Bolksthimlichen Handbuch der Staats-wissenichaften und Bolitik" schrieb er später: "Die Freimaurervereine sind jest nichts weiter als Wohlthätigkeits-vereine. Die Formen, Gebräuche und Symbole des Ordens sind eines denkenden Menschen geradezu unwürdig. — Die Aussehung jedes Unterschieds in den Logen ist nicht wahr. Man nennt sich zwar Bruder, aber Stand, Kang und Geld haben in den Logen dieselbe Bedeutung wie außerhalb derselben. Auch die Bekenntsnisverschiedenheit macht sich in den Logen geltend und stelgt bei vielen bis zur völligen Unduldsamkeit; so sind z. B. in vielen Logen die Juden ausgeschlossen."—

Mehr und mehr gerieth Blum in die politische Bcwegung. Durch Sachsen, das seit 1831 sich eine Berfassung errungen hatte, ging eine freiheitliche Strömung,
wie, Baden ausgenommen, durch kein zweites deutsches
Land. In der zweiten Kammer herrschte sie vor; ein Todt, ein Dieskau begeisterten das Bolk weit über die
sächsiche Grenze hinaus. Freilich — und das war ja
das Charakteristikum (die bezeichnende Eigenschaft) der
vorachtundvierziger Bewegung — die verschiedenartigsten
Elemente schwammen in demselben Fahrwasser. So sinden
wir Nobert Blum dannals — um 1836, 1837 — im
innigsten Zusammenwirken mit Männern wie Joseph,
der sich nach 1848 als sanatischer Borussomane und Einheitsreaktionär entdundte.

Im Jahre 1837 wurden von einem Freunde Blum's, dem Buchhändler Friese, die "Sächsischen Baterlandssblätter" gegründet (Anfangs in Oresden erscheinend), welche der ausstrebenden Opposition zum Centralorgan dienen sollten und ihre Ausgabe auch vortrefflich erfüllten.

<sup>\*)</sup> herr hand Blum sagt bas allerdings nicht ausbrücklich in "seinem Zeit- und Charakterbild für das beutsche Bolk", aber er druckt den bezüglichen Passus gesperrt ab (S. 90). Und wäre noch ein Zweifel, so würde er durch die sehr deutlichen Bemerkungen zu ähnelichen Pleußerungen aus dem Wege geräumt.

<sup>28.</sup> Liebtnecht. Robert Blum und feine Beit.

Blum ward einer der eifrigsten Mitarbeiter, und ging später mit der Absicht um, das Blatt in seinen Besitz zu bringen, mußte jedoch davon absehen, weil ihm, als "gemeingefährlichem" Menschen, die obrigkeitliche Ge-

nehmigung verfagt wurde.

Bum erften Mal trat Blum bei einer größeren Belegenheit öffentlich auf am 6. November 1837, wo das Buftav=Abolf=Dentmal zu Buten eingeweiht murde. Er brachte einen der Trintsprüche aus. Das Reft verlief Wir haben von Blum eine ausführliche alänzend. Schilderung, aus der übrigens jede Ermahnung feines Trintspruchs, der begeifterten Widerhall gefunden hatte, bescheidener Beise meggelaffen ift. Gine Stelle aus diesem Geftbericht muffen wir ausheben, weil fie zeigt, daß Blum, obgleich im Wesentlichen noch politischer Schwärmer, fich doch icon ein icharfes politisches Urtheil und hiftorisches Berftanbnig erworben hatte. Er ichreibt über Sahn, der dem Fest beigewohnt hatte: "Auf dem Martt (in Buten) war plotlich ein graues Dentmal zu erblicen, ein wanderndes, ein verwittertes Monument vergangener Beit: der alte, biedere, viel verfeterte, viel gefrantte, aber gewiß ehrwürdige Jahn. Seine Erscheinung erregte Auffehen und fammelte einen Rreis von Menichen um fich, die ihn mit neugierigen Bliden, wie einen Fremben aus ferner, unbekannter Belt anftaunten. Und er ift ein Fremder in unferer Beit; feine hiftorifche Bedeutung, seine öffentliche Existenz knüpft sich an einen Himmelsftrich der Weltgeschichte, der dem unfrigen fehr fern liegt, und deffen Dasein unsere Entel gar nicht mehr begreifen werden. Jahn ift das Monument des Deutschthums von 1812 und 1813. Mochte diefes Deutsch= thum abstoßend sein in einigen Formen, unfreundlich in feiner außeren Schroffheit, es war eine Reiterscheinung voll Rraft und hoffnung, voll Mart und voltsthumlichen Lebens, voll ichoner Reime und machtig ichwellender Frucht= Es war begreiflich, daß ein Mann fich diefer Richtung gang hingab und ben geiftigen Rern ber Cache jur Anschauung brachte durch feine Bestrebungen. hat es gethan, mit Liebe und Gifer gethan, und feine gange Individualität daran gesett. Das eben ift fein Unglud, daß fein geiftiges Gein aufging in diefen Beftrebungen; denn als die Geftalt der Dinge fich febr bald anderte, als man ihn von fich ftieß, er aber auf der eingeschlagenen Bahn verharrte, da verstand ihn bald die Welt nicht, und er wurde Carritatur feiner felber. Das alte Lied vom Frangofenhaß flang inmitten neuer Lebensfluthen wie ein altes Rauberlied in offianischer Sprache, das ein grauer Barbe vom einsamen Rels fingt, um die Rluth zu beschwören. Aber die Rluth will fich nicht mehr bannen laffen, und die Schiffer, die mit neuen Wimpeln jegeln, laden über die feltsame Beife. ftand Sahn vereinsamt ba im wechselvollen Leben und tappte blindlings umber, um bie neuen Ruftande gu erfaffen, die ihm entichlüpften, weil die Spetulation an die Stelle der That getreten mar. Da wurde er Greis aus Berzweiflung, und als eine Ruine vergangenen Lebens mandelte er gespenftisch durch die Begenwart. So fteht er noch ba: feine Bestalt, feine mannliche Saltung und ber traftige Ausbruck feines Befichts repräsentiren die Kraft der That und den eisernen Muth der Soffnung, indeffen fein Schneeweißes Saar an den Berfall feiner Epoche gemahnt. Sein filberweißes Bartund Saupthaar flattert zerftreut im Binde, wie die Hoffnungen und Entwürfe von 1813 spielend verweht wurden von dem Zugwind wankender Menschentreue. Lacht nicht über diese Ruine, Zeitgenoffen; ehrt sie und denft an unser eigenes Schickfall Unfere Zeit ift gang geeignet, das mannlich ichlagende Berg gu beruhigen in harmlofem Bahnfinn. Ber weiß, ob nicht auch wir stereotyp werden mit unferen Tranmen fünftiger Beltgeftaltungen, ob wir nicht fortphantafiren und an der Spetulation hängen bleiben, wenn das Leben erwacht ift gur That. Man foll uns dann nicht verlachen! Es war ja das heiße Bergblut, die ichone Rraft der Jugend und die goldene Hoffnung der Butunft, womit wir diese Traume gepflegt und genährt."

Wie richtig ist hier Jahn und seine Stellung zur Zeit aufgefaßt. Und bedenke man: das war im Jahre 1837, und 11 Jahre ipäter fanden sich in Deutschland Tausenbe für vernünftig und freisinnig geltende Männer, welche die unglückliche "Carritatur seiner selber" in das

deutsche Parlament schickten, damit er Deutschland neu

gestalten helfe!

Psychologisch bebeutsam ist die von uns durch Sperrschrift ausgezeichnete Stelle\*) vor dem Schlußsat unseres Sitats. Wer so die Möglichkeit des "Stereothpwerdens" fürchtet, der ist geseit dagegen, — die bloße Erkenntniß der Möglichkeit ist ihm sicherer Schut. Hobert Blum war nicht der Mann des "Fortphantasirens" und "An der Spekulation hängen bleibens". Als "das Leben zur That erwachte", da war er am Posten, — nicht petresakt, "stereothp", sondern sebendig, lebend mit der Zeit, worwärts eilends, bereit zur "That", welche die Zeit ihm auferlegte — und galt es auch das Leben! —

Rurg nach der Lütener Denkmalsfeier bot fich ein noch unmittelbarerer Unlag gur Betheiligung an der Wir fagen "oppositionell", oppositionellen Strömung. weil wir einen anderen Ausdruck nicht tennen: liberal ware zu wenig, demokratisch zu viel - "man", das heißt die bürgerliche Welt mit dem mas drum und dran hing, war unzufrieden mit den bestehenden Buftanden, die allerdings der wirthschaftlichen und politischen Entwickelung Deutschlands nicht mehr entsprachen, und "man" machte Front gegen die bestehenden Bustande, ohne fich über positive Biele flar zu fein. Jener Unlag war die Absetzung der "fieben Göttinger Professoren", des berühmten "Siebengeftirns", das gegen den Berfaffunge bruch des enolischen Bochtory's Ernft Angust protestirt hatte. Un fich war die Sache bochft unwichtig: wir find feitdem an gang andere Dinge gewöhnt worden, - aber für das Deutschland des letten Drittels ber Dreißiger Sahre war es ein Greigniß, bas namentlich auch in Leipzig, wohin zwei der Abgesetten (Dahlmann und Albrecht - ihre Schidfalsgenoffen maren Beber, Bervinus, Emald und die beiden Grimm) fich wandten, beträchtliche Aufregung hervorrief. Robert Blum hielt damals feine erfte öffentliche Rede; im Ramen der freisinnigen Bürger Leipzigs empfing er, begleitet "von hunderten gleichgesinnter Männer", Dahlmann und Albrecht; seine

<sup>\*)</sup> herr Sans Blum hat fich wohl gehütet, fie mit nationaltiberalem Fettbruck zu beforiren.

Borte "galten der Anerkennung opfermuthiger Pflichts erfüllung, unbeugsamer Manneswürde, der Brandmarkung rechtloser und eidbrüchiger fürstlicher Willfür."\*)

Es war das Mitte Dezember — am 11. Dezember war die Abset ung als Antwort auf ben am 17. November

erlaffenen Broteft gefolgt. --

Am 3. Februar 1838 verlobte sich Robert Blum mit der 18 jährigen Mathilde Man. Die Treue bot reichslichen Ersat für die Untreue. Um heirathen zu können, mußte Blum nach damaligem Leipziger Gesetz ein Grundstück besitzen. Zu diesem Zweck kaufte er "ein Haus" (Preis mit "Kosten" 126 Thaler 6 Groschen), — eine Bretterbude in der Nähe von Leipzig. Am 21. Mai fand die Hochzeit statt.

Die Che war sehr glüdlich — und sehr kurz. Sie kam nicht über die Flitterwochen hinaus. Im August, auf der etwas verspäteten Hochzeitsreise, erkrankte die junge blühende Frau; nur mit Mühe wurde sie noch nach

Leipzig geschafft - am 31. August mar fie todt.

war ein harter Schlag, ber fich Das "Ich unternehme es nicht", ichrieb ließ. perminden 9. Ceptember an feine ,lieben Eltern', Blum am "Euch unseren Jammer zu schildern; wozu foll ich Worte machen über Dinge, die fich nicht beschreiben laffen. Meinen Berluft konnt Shr felber abschäten in feinem gangen ungeheueren Umfang. Bon allen Ausfichten, von allen Glücksträumen, die ich mir mit jo vielen Mühen, Sorgen und Roften erworben batte, ift mir geblieben; das ift die gange Ernte von dem prangenden Felde meiner Soffnungen. Was ich im vorigen Jahre fo sehnsüchtig zu verlaffen wünschte, das ode, einfame, herzlofe Junggefellenleben, ich werfe mich jest in dasfelbe gurud, um den marternden Erinnerungen zu entfliehen, die in meiner gertrümmerten Sauslichkeit mich verfolgen. Ich muß mein schönes freundliches Logis verlaffen (bei den Eltern der Berftorbenen), denn ich tann feine Rube und feinen Arbeitsmuth darin finden, und doch muß ich arbeiten, viel, viel arbeiten, wenn ich die drückenden Nachwehen der entjetlichen Woche verlöschen

<sup>\*)</sup> Robert Blum bon Sans Blum, 6. 103.

will. Ach, das Schickfal hat uns fürchterlich betrogen nur den fürzeften Frühling hat es uns gegeben und dann ungerechter Beise ten herbsten Winter folgen laffen. Doch, ich will ja nicht klagen. - - Sonntag, den 2. September murde Adelheid beerdigt; der traurige Fall hatte die Stumpfheit der Menichen ungewöhnlich aufgeregt und Theilnahme erwedt. Sarg und Trager vermochten taum die Rrange ju faffen, die von allen Seiten geschickt wurden. Schaarenweise maren die Menschen getommen, fie zu fehen. Ach, fie fah fo friedlich ftill und lieb aus; ihre schönen Brauttleider hatte fie nach der Trauung nicht wieder angezogen, jest liegt fie darin im Sarge. Fürchterlicher Wechsel, einmal zur Trauung, einmal im Sarge! und in fo furger Beit. - Wir hatten nur drei Wagen angenommen, die der Leiche folgten; aber alle meine Bekannten tamen uneingeladen in eigenen Bagen, und es wurde ein langer feierlicher Zug. Auf dem Gottesader waren Sunderte von Menichen zusammen, das ganze Theaterpersonal stand um das Grab und empfing den Sarg mit feierlichem Befang; Düringer\*) hielt eine vortreffliche Rede, ein erhebender Chor, von Stegmener komponirt zu diesem Zweck, folgte darauf, und der Geiftliche, der uns getraut hatte, iprach den letten Segen. Dann fant mein armes junges Beib in die Tiefe, aus der fie ewig nie wiederkehrt! 3ch habe von alledem faft nichts bemerft, denn alle meine Ginne hafteten auf dem ichwarzen Sarge und dem tiefen Grabe; aber gang Leipzig fprach drei Tage lang von diefer Leichenfeier, wie felten eine gefehen wurde. Der oft verteterte Schauspielerstand hat fich darin ein schones Denkmal gesett. . . Es ift dies der bitterfte Brief, den ich in meinem Leben geidrieben habe."

Das wollen wir ihm glauben.

Zum Glück gibt es für den Gesunden und Starken eine Trösterin in jedem Leid, und sie heißt: Arbeit. Und Robert Blum fehlte es nicht an Arbeit.

Im obigen Brief, der neben dem furchtbaren Seelensichmerz des Mannes doch auch die angesehene und ihn befriedigende Stellung Blum's erkennen läßt, erfahren wir, daß er arbeiten, viel, viel arbeiten mußte. Er

<sup>\*)</sup> Ein befreundeter Literat, mit bem Blum aber balb nachber gerfiel.

meint bamit, außer ben gewohnten Berufsarbeiten, fein erftes felbstständiges literarisches Unternehmen: das "Allaemeine Theaterierikon". Am 29. Juni (1838) hatte er nebst Herloßsohn und Markgraff mit Major Bierer in Altenburg und Carl Henmann aus Berlin als Berleger einen ichriftlichen Bertrag abgeschloffen, nach welchem das Theaterlexiton in drei Banden von hochftens 75 Bogen in Duodez erscheinen follte. Für den Druckbogen gahlten die Berleger drei Friedrichsd'or; bei einem Abfat von awei Drittel der Auflage, die auf 3500 Exemplare bemeffen wurde, follte noch eine Nachzahlung von vierzehn Grofchen pro Bogen ftattfinden. Das Theaterlexikon, welches beiläufig der Anlaß zum Bruche mit Düringer wurde (aus Aerger, daß er nicht in die Redaktion tam, grundete diefer ein tläglich miglungenes Gegenunter= nehmen), entsprach den gehegten Erwartungen der Ber= faffer, der Berleger und bes Bublitums. Es vertaufte fich aut und ist noch heute brauchbar. "Unter allen schrift= ftellerischen Arbeiten, die Blum hinterlaffen, fteht es in unseren Augen am höchsten, weil der Berfaffer bei diesem Berke seinen Stoff am vollständigften beherrschte während das g. B. bei feinem "Staatslegifon" durchaus nicht ber Fall mar - und am wenigsten Tendens hineintrug, vielmehr rein fachlich und mit weiser Objektivität arbeitete. Auch tam dem Berte zugute die Mitarbeiterschaft einer großen Anzahl praktischer Renner der Sache. in deren Berbeigiehung Blum unermudlich mar. 4\*)

Die Arbeit erwies sich als gute Trösterin — die Herzenswunden heilten allmälig, das Leben zog den lebenskräftigen Mann unwiderstehlich an sich heran, und ehe ein Jahr verstossen war, erblühte ihm von Neuem Liebeslust und die Hosffnung auf Familienglück. Und

diesmal betrog das Schicfal ihn nicht.

Die Schwester seines Freundes Günther — Engenie, abgekurzt Jenny Günther, war ihm in seinem Schmerz eine treue Freundin, und aus der Freundschaft pflegt in derartigen Fällen die Liebe zu entspringen. Schon im

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von hans Blum, S. 108 — ein Urtheil, ben wir uns ausnahmsweise einmal anschließen — trot bes schauberhaften Deutich, und trot bes nationalliberalen Clowns, ber hinter ber "wenigken Tenbenz" grinft.

Mai 1839 mar das Berhältniß fo weit gediehen, daß, um Reibungen mit der Mutter der erften Frau zu vermeiden, nach Unficht Robert Blum's felber, eine vorüber= gehende Entfernung Eugeniens fich rathfam machte. "Freundin" ging am 5. Dai nach Rappel bei Chemnit ju Bekannten. Blum, der bei der Abfahrt nicht zugegen war, ließ ein Briefchen an fie abgeben: "Meine Freundin! Sie haben mir ein Recht gegeben gu diefer Unrede, als Sie eine ähnliche an mich richteten, und es wurde mir fehr weh thun, mich diefes, wenn auch nur geschenkten, Rechtes entäugern zu muffen. Go fomme ich benn, Ihnen als Freund ein herzliches Lebewohl und eine gludliche Reife zu wünschen. Mogen Gie die frohen und glücklichen Tage rein und ungetrübt geniegen, moge der mächtig heranquellende Beng in Ihrer Geete ein treues, grunend und blühendes Abbild finden und fo der Doppelreiz jugenblicher Schöpfung und Empfindung Sie durch. glühen und Ihnen die prangende Natur doppelt ichon machen - mogen Sie aber auch nach diefem Benuffe gefund und heiter gurudfehren und beim Biederfehen ebenfo mild und freundlich fein Ihrem Gie herzlich grugenben

M. Blum."
Tausend und abertausendmal ist Achnliches geschrieben worden — gerade so gut, gerade so ernst gemeint — aber es ist die ausseinende Eiebe Robert Blum's, die sich uns hier ankündigt, und Nobert Blum, der so tapfer sür sein Volk und für die Sache des Bolkes in den Kampf und in den Tod gegangen ist, hat ein Recht daraus, das wir in ihm nicht blos den Blutzeugen und Hecht der verehren, sondern auch den Menschen, bessen seelen= und Herzenselben ihr uns ein nicht minderes Interesse hat, als sein geistiges Leben und sein politisches Wirken. Ist doch das eine von dem andern nicht zu trennen.

Das Briefchen, welches wir soeben veröffentlicht, bildet den Ausgangspunkt einer Correspondenz, die "ein wahrer Schatz genannt werden kann. Niemals vorher und nachher hat Robert Blum so viel Muße und Neigung gefunden, sein Innerstes so rückhaltslos zu offenbaren, über alle möglichen Fragen der Zeit, wie über die ewigen großen Räthsel des Menschenberzens und Menschendaseins

so eingehend fich zu verbreiten wie in diesem Bricfwechsel. \*\*

Bir muffen uns auf die Mittheilungen des Charat-

teriftifchften beidranten.

Ende Mai und Anfang Juni — das Datum ift nicht angegeben - fchreibt er der "Freundin" über einen Ausflug nach Dresden und Tharandt: - - "Sie (die damals frifch eröffnete Leipzig-Dresdener Gifenbahn) ift ein Werf, das Bewunderung verdient; besonders der Tunnel macht einen großartigen Gindrud. In dem Feljengewölbe felbft herrscht die tiefste Racht, und das Braufen der Maschine und der dahinfausenden Wagen bricht fich schauerlich an ber duftern Wölbung. Die Damen, die im Bagen fagen, murden ordentlich angftlich. 3ch habe auf dem Weg gedacht, daß in des Menschen Natur ein gemiffes Etwas liegt, mas zur Anechtschaft hindrangt, mas ihn ebenfo fehr fähig und geneigt macht zu thrannisiren, als thrannisirt Geben Gie fein ganges Treiben an: es ift eine fortwährende Rnechtung der vorhandenen Wefen und Rrafte; er tnechtet die Thiere, die Glemente, den Boden und gieht jett gar schwere eiserne Ringe um die arme Ueberall ein Streben nach Bermehrung harter Bande, nirgend, nirgend nach Sprengung berfelben, nach Wie, follte ter Menich, der jo großartige Befreiung. Dinge vollbringt, nicht augenblidlich das Joch gersprengen tonnen, welches ihn drudt, feit Jahrhunderten, - wenn er nur ernstlich wollte? Aber das ift das Schlimme. daß nur fo wenige wollen."

Wir haben die Stelle hauptsächlich des Schlußsates wegen angeführt. Auf das Unpassende der Nebeneinanderstellung politischer Anechtung und der Knechtung der Clemente, die doch die Hebung und Befreiung des Menschen zum Zwecke hat, brauchen wir uns nicht einzulassen.

Um diese Zeit entdeckten die zwei "Freunde", daß sie sich in puncto der "Freundschaft" geirrt hatten, und es erfolgte eine Berständigung mit obligater Berlobung. Wie sich das ziemt, that er den ersten Schritt. In einem Brief hatte Eugenie den Borschlag gemacht, nach Amerika zu gehen. "Nein, liebe Jenny" (mit der "Freundin"

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von Sans Blum. G. 121.

war es schon aus), antwortete er am 14. Runi 1839, "nach Amerita geben wir nicht, wenigftens nicht, fo lange noch ein Füntchen Soffnung vorhanden ift, für die Freiheit und einen befferen Buftand bes Baterlands wirken Bu tonnen. Ja, wenn hinten, weit in der Turkei die Bölker nicht aufeinanderschlagen; wenn Louis Philippe feine gange Nichtswürdigfeit durchfest; wenn Ernft August (von Hannover) triumphirt und, wie fich von felbst verfteht, einige Dutend Nachahmer findet, bann wollen wir wieder bavon reden, das heißt, wenn wir dann noch können und nicht füsilirt find. Das Wirken für die Freiheit, nur die Musficht, die entfernte Soffnung dazu, ift äußerst reizend und mohl eines trübseligen harrens werth. Aber ich glaube nicht, daß das Streben nach biefer einen, allerdings heiligften Pflicht es ausschließt, daß wir uns das einmal unvermeidliche harren fo angenehm als möglich machen; ja insofern eine das Berg und den Beift gleichmäßig befriedigende Erifteng dagu bient, uns gu veredeln und unfere Prafte gu ftarten und gu entwideln, fo burfte es nicht bloger Equismus fein, wenn wir trachten, uns eine folche Erifteng zu begründen. Gine folche fehlt mir und mein Berg fehnt fich darnach mit aller Inbrunft, fehnt fich hinaus aus dem oden, farb= und reizloien Allein. - Rönnen und wollen Gie es versuchen, mir einen ftillen, freundlichen Tempel der glücklichen, anspruchslosen Säuslich= teit zu bauen und das traulichfte Blätichen barin nach eigner Wahl fich zu behalten, ihn gang und gar mit mir theilen, bis uns eine hohere Pflicht hinausruft in das rauhe Leben oder in das unerforichte Jenseits? -Sehen Sie, wie ich anfing, stand ein langer Brief vor meiner Geele, mit diefer einen gewichtigen Frage aber bin ich erschöpft; ich lege sie Ihnen trocken vor, ohne Schminte, ohne Commeniar. Sie tennen die Berhaltniffe, Sie glauben den Menichen zu kennen. Run harre ich Ihrer Entscheidung entgegen; fagen Gie nein, fo thun Sie das furg, ohne Grunde, ohne Bedenten. Sie miffen, ich habe eine derbe Schule durchgemacht und kann etwas ertragen. Denken Sie dann, ich habe Ihnen einen nedischen Traum erzählt. Sie haben darüber gelächelt und ihn vergeffen. Aber darum bitte ich Gie dringenoft, fteben Sie mir beshalb in der Folge nicht ferner als bisher.

Laffen Sie, liebe Jenny, nicht zu lange zwischen Furcht und Hoffnung ichweben Ihren Robert."
"Und ich follte nein fagen?" war die umgehende Ant-

wort. "Ewig Deine Eugenie!" Das war die Berlobung.

The state of the s

Die Liebesidulle läßt Blum feinen Moment den Ernft der Zeit vergeffen, nicht die Pflichten, die fie ihm auferlegte, nicht die Möglichkeit einer Rataftrophe. Ein prophetischer, fast tragischer Ton klingt aus einem Brief vom 6. Juli heraus. Die Geliebte hatte dem Gedanken Ausdruck gegeben, ein "Wetterschlag aus heiterm himmel tonne ihr Glud plotlich gerftoren." Da antwortete er: "Unjere Reit, die mit furchtbarem Drud nicht allein auf dem öffentlichen Leben laftet, sondern auch mit den Rrallen der Thrannei hineingreift in das Heiligthum der Familie und mit rober Gewalt die garteften Banbe fprengt, ift wohl geeignet, uns mit derartigen Betrachtungen vertraut ju machen. Eugenie, warft Du ein Weib wie taufend andere, felbst von der besten Sorte, ich würde Dir bei diefer Betrachtung fagen: tritt gurud! Dder ich murde gewaltsam mit Dir brechen oder mich bestreben, Dir unerträglich zu werden. Da mir aber ein gutiges Beschick in Dir nicht blos ein gutes und liebendes, sondern auch ein edles, denkendes und des höchsten Aufschwungs fähiges Beib so unverdient zuführte, so schließe ich Dich mit um fo größerer Inbrunft an das Berg und rufe Dir gu: "Laf uns genießen das fuße Glud der Stunde; aber lag uns vorbereitet fein, daß die nächfte Stunde Alles gertrümmern fann! Bag uns geftählt fein für die Leiden, die da kommen - ja ich sage fast mit Buverficht: tommen werben - und nie vergeffen. daß die neidischen Götter Opfer verlangen, ehe fie der Menichheit erfehnte Guter gemahren. Die Liebe fei une dann der leuchtende Stern in duntler Wetternacht; er ichimmert ja durch Gitter und Mauern und verscheucht die Finfterniß. Liebe und Freiheit fei uns ein ungertrennliches Zwillingsgeftirn, dem wir folgen, auf welche Bahnen es uns auch führen mag. Du fannst nicht glauben, wie glüdlich es mich macht, zu wiffen, daß diese Worte in Deinem Bergen miderklingen, daß Du das ftarte Mädchen bift, welches fie nicht allein

mitzufühlen, sondern auch darnach zu handeln vermag. Der Himmel weiß, warum ich unter allen Männern so bevorzugt bin, Dich gefunden, mir Deine Liebe errungen zu haben. Aber ich bin's und daß ich's bin, ist meine Seliakeit."

Diesem Brief waren einige Geschenke beigefügt; Jenny dankte dafür und schrich im schmerzlichen Bewußtsein ihrer Armuth: "Du beschenktest mich so reich und ich habe nichts, gar nichts, nicht einmal das, was man auch nur die besicheidenste Ausstatung eines Mädchens nennen kann."\*) Die Antwort war ein längerer Brief vom 15. Juni, dem das nachstehende Gedicht beilag:

"Du hatteft nichts bem Brautigam zu bieten An Werth und Schnud? Das thut mir wahrlich seib, Man zieht fold inhaltsere Menschen-Nieten Richt gern in unfer materiellen Zeit. Und bringst Du mir nicht heirathsgut, nicht Schähe An Silber, Golb und Perlen reichtich ein, So sag' ich nach modernem Zeitzesele: Lass' ab von mir, mein Kind, es tann nicht sein!

Ja Silber will ich! Zwar nicht jenes weiße Und glängende Metall, das aus dem Schooß Der Erde hott der Mensch in blut'gem Schweiße, Damit zu fälichen und zu prunten blos; — Ich will das Silber ewig wahrer Liebe, Die sich als haltbar, ächt und rein bewährt, Die selbst der Schicklasswolfen bange Trübe Mit mildem Glanz erhellet und verklärt.

llnd Gold will ich! Zwar nicht das vielverfluchte, Das in der Berge tiefen Gründen rucht; Un das der Menichen Habgier, die verruchte, Die Seele set und Ehre, Necht und Vint; — Ich will das Gold der felsensesten Treue, Das jeder Probe, auch der schärften, sieht; Das Gold, das stets im Herzensschaft aus Reue — Wie viel man auch davon verbraucht — ersteht.

Und Perlen will ich! Zwar nicht aus den Tiefen Des Weers, wo von Dämonen sie bewacht, Den süßen Schlummer des Vergessens schliefen, Eh' sie die frevle Gier an's Licht gebracht. Ich will die Perlen heiliger Empfindung, Des Mitgesühls bei Andrer Schmerz und Lust, Das Sinnbild göttlich-menschlicher Aerbindung, Wie's thront in Tiesen einer edzen Arust.

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von Sans Blum. S. 130.

Und daß jum Reichthum Reichthum sich geselle, Biet' ich Dir — targ zwar — gleiche Mitgist bar; Bir bergen für des Lebens Bechselfilale Die Guter auf der Laren hochaltar. — Du haft und bringst mir reichlich diese Schätel Und wüßt' ich nicht, Du brachtelt sie mir ein, Dann nach dem ewigen Bernunftgesete Sagt' ich: Laß ab, es kann, es barf nicht sein."

Robert Blum ist kein Dichter von Natur Gnadeu, aber wie es wahr ist, daß der Zorn zum Redner macht, so wahr hat die Liebe ihn hier zum Dichter gemacht. —— Doch nun wieder in's Ringen des öffentlichen Lebens.

"Jett geht's an die Wühlereil" ichreibt er am 20. Juli der Braut. Und, gewöhnt, was er that, tüchtig

zu thun, hat er benn auch tüchtig "gewühlt".

Es gab Landtagsmahlen, und Blum ging auf eine "Agitationsreise" ins Bogtland, wobei er feinen Zwed erreichte, fich aber auch das Bein verrentte, jo daß es geschient werden mußte. Dies war die "Bühlerei" Dr. 1. Die "Bühlerei" Mr. 2 galt der Organisation fammt: licher Oppositionselemente in Deutschland. wem die Joee ausgegangen ift, wiffen wir nicht. falls war Blum einer der Hauptmacher. Er war nicht mehr blos im Mittelpuntt des öffentlichen Lebens, er mar felbft ein Mittelpunkt des politischen Lebens geworden. Mit allen namhaften Oppositionsmännern Deutschlands fteht er in Berbindung - mit Johann Jacoby fowohl, wie mit den badischen Rammer=Borthelden. Dem Namen nach galt es die Gründung eines Central-Oppositionsblatts — das war indeg blos das Aushängeschild — in Wirklichfeit handelte es fich um eine Bereinigung und Organisation der über gang Deutschland zerftreuten "Männer des Fortichritts", - natürlich nicht um einen "Geheimbund", wie der gestaltenseherische Sohn meint. Um die Sache in Fluß zu bringen, wurde eine Ronfereng arrangirt - in Frankfurt und Maing - ju welcher Robert Blum fich als Delegirter begab. "Was das Resultat meiner Reise betrifft," schreibt er am 3. November nach seiner Rudfehr an die Braut, "fo hat dasfelbe zwar nicht allen Bunfchen entsprochen, aber doch die Erwartungen übertroffen. Es ift zu hoffen, daß bei der Ginigfeit zwischen Berlegern und Redakteurs ein tüchtiges Werk zu Tage gefordert werde.

wozu einstweilen ruftige Borbereitungen getroffen werben. Gott gebe seinen Segen". Run, wenn die Erwartungen Blum's übertroffen wurden, muffen fie fehr, fehr gering gemefen fein. Die erftrebte Organisation tam nicht gu Stande, und konnte nicht zu Stande kommen, weil die Oppositionselemente von viel zu verschiedenartigem Befen waren. Die Bewegung von 1848 hat niemals eine eigentliche Organisation gehabt - das einzige Band, welches bie "Manner des Fortichritts" ("Berleger und Redatteurs") zusammenhielt, mar - das wiederholen wir - die Ge= meinsamkeit der Opposition. Blos in der Thatsache des Opponirens war man einig - nicht über den Rwed, nicht über ein Programm - an ein Programm dachte man gar nicht. Freilich, die oppositionelle Stimmung war allgemein, das machte die "Opposition" mächtig, das hatte fie unwiderftehlich gemacht, hatte ihr 1848 den Sieg gegeben, wenn fie organifirt und zielbewußt gewesen märe. -

Am 29. April 1840 heirathete Blum seine Jenny, und das junge Paar bezog ein kleines Häuschen hinter der Funkenburg an der Frankfurter Straße, Hier wurden

dem glücklichen Baar zwei Gohne geboren. -

Mit der Thronbesteigung Friedrich Bilhelm's IV. von Preugen, an die fich eigenthümlicher Weise große Soffnungen gefnüpft hatten, tam ein frifcher Unftog in das politische Leben Deutschlands. Die unvermeidlichen Enttäuschungen wurden ihrerfeits gum Sporn. war fehr thatig. Das vierhundertjährige Subilaum der Buchdruderfunft (24. Juni 1840) murde gu einer impofanten Demonftration fur die Breffreiheit benutt. Im Winter 1840 und 1841 wurde der "Literaten= verein" - das Wort "Literat" war zu jener Beit noch nicht eine Beleidigung - gegründet, zu beffen Borftand Blum vom Jahre 1841 an gehörte. Der Berein war nicht direkt politisch - die Bolitik mar sogar ausdrücklich durch die Statuten verbannt -, aber er bezwedte "gemeinsame Beachtung, Brüfung, Berathung und Entschließung hinsichtlich aller Berhaltniffe, welche die Ehre und die Intereffen des Literatenftandes, der Literatur und der Breffe angeben", und machte es den Mitgliedern gur Bflicht. alle dabin einichlagenden Angelegen=

Digitand by Gainelle

heiten, die den Bortheil und die Ehre der Literatur und der Presse betressen, im Berein zur Kenntniß und Sprache zu bringen, damit ein allseitiges Sinverständeniß hierüber möglich werde und nöthigensalls die öffenteliche Darlegung des Gesammtwillens ersolgenkönne."

Da nun die Frage der Preffreiheit zu jener Zeit so ziemlich die brennendste von allen war, und diese Frage eine eminent politische ift, so ergibt sich von selbst die

politische Tendenz des Literatenvereins.

Einen ähnlichen Zweck hatte die gleichfalls vornehmlich von Robert Bium bewirkte Gründung des Leipziger Schillervereins im Herbst 1840. Das erste Schillerseft war am 9. November 1840; Blum hielt die Festrede, wie auch später jeder Jahr bis 1847 — am 9. November 1843
seierte er das Schillersest auf der Brigittenau. — "Er verstand es", sagt Flathe in seiner Geschichte von Sachsen, "diesen Schillersesten durch eine künstliche Mischung des politischen mit dem poetischen Elemente einen immer frischen Reiz und eine nicht unwichtige Einwirkung, besonders auf den niederen Bürgerstand zu geben."

In feiner erften Schillerrede ertlarte Blum:

"Wie unendlich bedeutend auch die sittliche und poetische Größe Schiller's sein mag, es gibt noch eine andere, in der neuesten Zeit vorzugsweise erkannte Seite seines Wesens, die ihn mit tausend Liebesbanden festkettet an die Herzen seiner Nation und ihn zum Muster und Vorbilde macht für die edelsten Bestredungen der Vergangensheit, der Gegenwart und Zukunst: es ist dies seine historisch-prophetische Bedeutung, sein Kampf für Wahrheit, Völkerwohl und Freiheit. Wersen wir einen Blick auf den innigen Zusammenhang seiner Schöpfungen mit den Ereignissen seiner Zeit —" u. s. w.

Das ist der Kern der Rede. Am zweiten Schillers fest beantwortete er die Frage: was feiern wir am Schillers

fest? wie folgt:

"Seit dem halben Jahrhundert, wo Schiller gelebt und gewirkt, haben wir einen weiten Raum durchlausen: das Baterland war zerriffen und zerstückelt durch den Eigennut Derer, die es zunächst hätten hüten sollen, und wir trugen das schmachvolle Joch der Fremoherrschaft. Wir ruttelten wieder an unseren Retten, zersprengten fie und fetten But und Blut an unfere Befreiung, an unfere Wir erfuhren ichnoden Undant und grobe Täuschung, die schon entkeimende Frucht unseres Blutes murde abgeftreift vom Sturme der Billfur, der Bedante, das Wort gefeffelt, und die begeifterte Baterlandsliebe geachtet. Wir fuchten und fanden neue Behren zu neuem Wirten und ringen noch immer nach dem Berlornen. Schiller hat uns begleitet auf dem gangen weiten Wege. hat Rubel und Freude, Schmerz und Entruftung, Dluth und Ausdauer, Duldung und Ergebung, Rraft und Begeifterung, Mäßigung und Rlugheit in unfere Geelen gehaucht . . . Der schwierige Beg ift gurudgelegt, vor uns liegt eine offene und ebene Bahn. Nicht, weil unjere gerechten Forderungen befriedigt, die Buter uns gemahrt find, die wir prompt vorausbezahlten, sondern weil die Befinnung, die fie erftrebt, fo ftart geworden im Baterlande, daß fie unwiderstehlich ift - weil die Forderung so tausenostimmig laut geworden, daß man ihr nicht mehr Schweigen gebieten tann - weil man endlich erkannt hat, was und noth thut, um ftart und frei zu werden. Was vor einem Jahrzehnt noch leifer Wunsch und tiefe Sehnsucht einzelner Herzen war, mas ausgesprochen als Hochverrath galt, um definillen Sunderte in den Rertern ichmachteten, Sunderte dem Baterlande ben Ruden tehren mußten - es ift heute ber ausgeiprochene Bunfch, die laute Forderung jedes Chrenmannes; es erschallt aus allen Bauen, aus jedem Bergen, aus jedem Munde - es erschallt felbst von den Festtafeln der Fürsten: "Gin einiges großes, ftartes Baterland, feft wie feine Berge." Boee hat gefiegt; fie ift Fleifch und Blut, ift allmächtia geworden trot aller Berfolgung und Unterdrudung - fie wird verwirklicht werden trot aller Schranken und Widerftrebungen."

Da haben wir so recht die "Zeitströmung". "Ein einiges großes, starkes Baterland" — darin war Alles einig, sogar die Fürsten; war es doch ein Fürst, der den cuirten Trinkspruch ausgebracht hatte: Erzherzog Johann (auf dem Kölner Domsest) Der Fürst hatte aber noch etwas gesagt, was Blum nicht citirt: "Kein Preußen und tein Desterreich", und er hatte dies wohlweislich voranstein Desterreich", und er hatte dies wohlweislich voranstein

gesetzt. Denn wie sollte das große, einige Deutschland zu Stande kommen, wenn Preußen und Desterreich forts bestanden? Da war der Haken, und da lag der Stein des Anstoßes, über den die Bewegung von 1848 stolperte. Blum hat die bedenklichen Worte weggelassen. Jun Jahre 1848 erinnerte man sich ihrer und machte den Urheber zum deutschen Reichsverweser. Ob der Fürst sich der vollen Tragmeite seines Trinsspruchs bewußt gewesen? Wir glauben kaum. Das klar Denken war nicht in der "Zeit", und

ift fpeziell nicht Sache ber Sabsburger.

Bahrend Blum fich jum Redner heranbildete, mar einstweilen noch die Feder jeine Sauptwaffe. Die "Baterlandsblätter", die 1841 von Dresden nach Leipzig überfiedelten, erlangten unter seiner Leitung einen bedeutenden Seine Artitel begeifterten, und verschiedene feiner größeren Arbeiten erregten Senfation, 3. B. feine Ab. handlung über den Tod Weidig's, welche wir als Einlage veröffentlichen. Die Redaktion ber "Baterlandsblätter" war Georg Günther, Blum's Schwager, übertragen. Sie dienten auch den raditalen Rammermitgliedern zum Organ, mit denen Blum auf's Innigfte gufammen wirtte. Blum, das geht aus Allem hervor, hatte die für einen Bartei= führer unerläßliche Eigenschaft, die Individualität der Menschen, mit benen er verkehren mußte, zu achten und seine Bersönlichkeit niemals vorzudrängen. Er ordnete fich ftets dem Gangen unter, und muthete Riemand gu, fich ihm unterzuordnen. Go sammelte er die Rrafte und leitete, ohne zu verleten - den Schein der Leitung vermeibend, aber um fo thatfächlicher leitend.

Außer durch die "Baterlandsblätter" suchte er das Bolk durch billige politische Schriften aufzuklären. Seit 1840 gab er mit dem "Literaten" (damals ein gessuchter Ticel) Steger den "Berfassungsfraund" heraus, ein Lieferungswerk, in welchem "wichtige Beitsfragen des Staatslebens" besprochen wurden. Ju dem

"Borwort" fagt Blum:

"Die Zeit, in der wir leben, ift eine der schönsten und größesten, die es je gegeben. Eine gewaltige Bewegung hat sich der ganzen Welt bemächtigt. Ales will mit Kraft vorwärts, und auch unser herrliches Baterland hat sich dem neuen Streben der Bölker angeschlossen.

23. Biebinecht. Robert Blum und feine Beit.

Jeder Bürger ift bei diesem Ringen zwischen Altem und Neuem beiheiligt, die Kräfte jedes Einzelnen werden in Anspruch genommen, jeder Staatsbürger hat die Pflicht, den großen Ereignissen des Tages, die auch sein Wohl und Webe enischeiden, seine Ausmerksamkeit zu schenken

und fich für oder mider auszusprechen.

"Eine ruhige Prüfung der gewichtigen Fragen, die auf die Gestaltung unseres öffentlichen Lebens von entscheidendem Einfluß sind, thut daher vor Allem Noth. Keine Leidenschaft, kein Frrthum, am wenigsten absichtsliche Lüge, dürsen sich in die Erörterung der Formen und Einrichtungen, die für das Staatsleben die passendsten sind, einmischen, sollen wir anders unsere Entscheidung richtig abgeben. Bu dieser Entscheidung sind aber Alle berufen und berechtigt, Arme wie Reiche, Mächtige wie Schwache, Hohe wie Niederc, denn das Baterland umschlingt alle Staatsbürger nit gleichem Bande, und was ihm widerfährt, Gutes oder Vöses, das hat auch jeder Einzelne mitzuempfinden.

"Die jetige Beit ift zu einer ruhigen Brufung wohl vorzugeweise geeignet. Ein tiefer Friede umfängt das gange Baterland von ber Giber bis gur Donau, vom Rhein bis zur Beichsel, und es hat nicht den Unidiein, als ob der Burger und der Candmann durch Rriegeruf fo bald wieder aus ihrer Ruhe aufgescheucht werden follten. Im Innern herricht dieselbe gedeihliche Rube, mit einer gludlichen Betriebjamteit gepaart. Alle Sande find ruftig am Werke, die Künste des Friedens zu pflegen, und Recht und Gefete finden die Bartung, welche diefe wichtigen Stuten des Staates in Unipruch nehmen durfen. züglich ift es aber das Berfaffungsmefen, dem die meifte Theilnahme, der Regierungen wie des Bolkes, fich zuwendet, und das zugleich im verschiedenften Sinne, bald mit theilnehmender Liebe, bald mit erbitterter Abneigung besprochen wird.

"Dieses Berfassungswesen und Alles, was daran sich knüpft, näher zu beleuchten, ist der Zweck unseres "Bersfassungsfreundes". In den Kreis unserer Besprechungen gehören daher sämmtliche wichtige Zeitsragen, z. B. über konstitutionelles Prinzip überhaupt, über Preßfreiheit, Deffentlichkeit und Phündlichkeit, deutsche Einheit, Ges

meindeverfassing u. s. w. u. s. w. Wir werden alle diese Gegenstände nach der Reihe besprechen und uns dabei bemühen, mit Ausscheidung alles Ungehörigen und nament- lich alles gesehrten Krams, das einsache Verhältniß jeder Sache so darzulegen, wie es dem gesunden Berstande des ichlichten Bürgers sich darstellen muß. Denn nicht etwa eine besonders hoch, vielleicht auch ver bildete Klasse von Staatsbürgern haben wir dei unsern Werke im Auge, sondern wünschen vielmehr die Gesannutheit aller denkenden Bürger zu Lesern zu haben, um uns mit ihnen über die

wichtigften Beitintereffen zu verftandigen.

"Das Gefühl unserer Einheit als großes Bolk ber Deutschen ist lebendiger erwacht denn je. Gott sei gelobt, daß dem so ist, denn unsere Einheit ist unsere Kraft und unser Glück. Es genügt aber nicht, daß wir uns als Deutsche zusammenstellen, wenn der Franzose über den Rhein schreit oder der Ausse won seinen Steppen uns den Kantschu zeigt: wollen wir wahrhaft ein eines Bolk sein, so müssen wir auch einig sein. Diese Einigkeit wird bedeutend vorbereitet werden, wenn wir uns selbstkennen lernen, wenn wir uns genau Rechenschaft darüber ablegen, was uns in unseren Berhältnissen Koth thut, und welche Staatseinrichtungen und Gesetze unsern Berbürfnissen am anvalsenditen sind.

"Nach unserer besten innersten Ueberzeugung können wir nur Eines sinden, das uns in Deutschland zur Eineheit und Einigkeit zu führen vermag — die Durchbildung eines freien deutschen Berfassungslebens. Nur das allen freien Männern innewohnende Gefühl der Selbstachtung kann dem Deutschen die Würde geben, die er in den Kämpsen mit dem Ausland, die vielleicht bald bevorstehen, so nöthig hat; und nur die unter konstitutionellen Regierungssormen so innige Berschmelzung von Staat und Bolk, wie die hier stattsindende fortwährende Betheiligung der Bürger an allen Staatsangelegenheiten, vermögen uns das Selbstebewußtsein zu verleihen, das uns lehrt sür jede, selbst die Ehre des deutschen Namens. sür die Wohlfahrt des Gesammtsvaterlandes jeden Augenblick Blut und Leben zu opfern.

"Es ift daher der fonstitutionelle Standpunkt, von bem wir in diesen Blättern ausgehen. Rur für Burger

konstitutioneller Staaten und Freunde freier deutscher Bersassungen überhaupt schreiben wir, nicht für Leute, die dem Staatebürger blos Pflichten zuerkennen und von keinen Rechten besselben wissen wollen. Wir sind zu sehr Freunde des deutschen Bolkscharakters, um nicht zwei seiner schönsten Eigenschaften — Mäßigung und unparteische Gerechtigkeit — ihrem vollen Werthe nach anzuerkennen."

Das Programm ift fehr patriotisch. Es war die Beit des Beder'ichen Rheinliedes, des Rolner Dombau-Toafts, der allgemeinen Schwärmerei für das "eine, einige" Baterland. Das Freiheitsftreben in feiner un= entwidelten Form, fogufagen in feiner Borftufe tragt immer die Rleidung des Batriotismus. Man betrachte nur die Rolle, welche das Wort "Batriotismus" in den erften Jahren der frangofischen Revolution gespielt hat. Das "eine, einige Baterland" mar gegenüber dem "zer= riffenen Deutschland" ber "Fürften", das Deutschland des Bolks: das Ideal, welches Reiner fich detaillirte - das thut man bei Idealen überhaupt nicht -, von deffen Bermirklichung aber Jeder das Beil, die "Beilung der Zeitfrantheit", die Befreiung von allen politischen llebeln erhoffte. Robert Blum war das Rind feiner Beit, über die er fich nicht hinauszuheben vermochte - fo wenig als irgend ein Anderer bas je vermocht hat. Den Batriotis= mus von damals mit dem Batriotismus unferer modernen Reichschauviniften auf eine Stufe gu ftellen, mare fehr verfehrt. Diefer lettere Batriotismus, der auf die Schonfärberei verrotteter Buftande und insbesondere auf die Anbetung des Fürften Bismard und der herrschenden Bewalten hinausläuft, ift Servilismus, nicbere Speichel= lederei; während jener Batriotismus, welcher von der Ertenntniß ber traurigen Buftande unferes Bater= landes ausging und beffere Buftande erftrebte, Opposition war und Freiheitsbegeisterung. Alfo genau das Gegentheil. Und wenn Jemand, wie das bem Sohne Blum's widerfahren ift, aus der zufälligen Gleichbenennung zweier verschiedenen, ja einander entgegengefetten Strebungen beren Identitat ichlieft und daraus feine Folgerungen gieht, fo gerath der Jemand natürlich auf die erabklichsten Holzwege.

Beiläufig icheint die Cenfur dem Candfrieden der Blum'ichen "Mäßigung und unparteiischen Gerechtigkeit" nicht getraut zu haben, ben im Sahre 1843 unterdrückte

fie den "Berfaffungsfreund". -

Das war indeg nicht gefährlich. Schnell mar eine andere Bille gefunden: an Stelle des "Berfaffungsfreundes" trat das Taschenbuch "Bormarts", an welchem fast alle hervorragenden "Oppositionsmänner" und liberalen Schrift= fteller von Ruf mitarbeiteten: Belder, Beder, Joh. Jacoby, Bermegh, Bofmann von Fallersleben, Brug, Freiligrath, Uhland und viele Andere.

Daß das Taschenbuch unter Blum's Redaktion und mit folden Mitarbeitern zu Berbreitung und Ginfluß

gelangen mußte, tann man fich benten.

Das Vorwort, durch welches es fich bei dem Publikum einführte, athmet Begeifterung und Siegeszuversicht:

"Wir bringen unfer Taschenbuch im Frühling, in der Beit der am reichsten prangenden Natur. Wohl behaupten manche tleinmuthige Seelen, es fei Berbft im Bater= lande und der Winter nabe, weil die Sturme braufen und es finfter wird am Horizont. Lagt es fturmen! Jedem Winter folgt der Frühling. Und der Frühling ertämpft fich die Herrichaft, mag der Winter noch fo arg fturmen und toben. Wer weiß nicht, wie im beginnenden Lenze Wolken auf Wolken fich thurmen, wie fie Schnee und Sagel fturgen auf die eisbefreite Erde, wie alle Winbe wehen über die vom Lebensodem geschwängerte Flur — hält das Alles den Frühling auf? D, nein. Die Saat feimt ruhig fort im Mutterichoofe der Erde, die fraftige Sonne vertreibt zugleich die schwarzen Wolfenschichten und loct die Reime hervor aus dem befruchteten Boden, und die grünende Alux fieht mit lachendem Triumphe dem dahinziehenden Berderben nach. - Bas in schweren und brangvollen Beiten gefaet wurde in die Bergen des Boltes, was gedüngt wurde mit dem Blute von Taufenden, was entkeimte in dem milden Thaue eines langen Friedens und an der Sonne der allmächtig fortschreitenden Bildung eines fraftigen fittlichen Boltes - bas vernichtet tein Sturm, bagegen ift bas finftere Unwetter einer augen= blidlich machtigen Reaktion wirtungelos. - Beidrantt, dammt, unterdrückt, verbietet, fonfiszirt, bevormundet die Schrift und das Bort, verfolgt und verdammt die Borfampfer der Beit, wirkt auf die öffentliche Meinung durch die Beucheleien und Lugen der "guten" Breffe, lagt die Manner des Fortschrittes schmaben und verleumden nach Bergensluft, beschränkt und beaufsichtigt den Lehrstuhl und die Kanzel, gewährt feine von allen Forderungen der Gegenwart und müht Euch ab Tag und Nacht, das Rad der Beschichte gurud ju dreben, den Beift ber Beit zwingt Ihr nicht! Er bereitet ftill und geräuschlos, aber unaufhaltsam die beffere Butunft, die fein ift, und blidt mit lächelndem Triumphe auf Gure vergeblichen Mühen! Nicht den Reim könnt Ihr mehr erreichen und zerstören, nur die jungen Blätter bewegen und erichüttern und hin und wieder ein schwaches Zweiglein brechen. Bwar ift es auch ichade um jeden hoffnungsgrünen Zweig, der zum Leben und zur Entwidelung bestimmt war. Aber das Werben in der organischen und physischen Natur ift mit Berftörung verbunden, und wer fich gestählt fühlt zum Kampfe, muß auch den Opfermuth in der Bruft tragen; nur dann hat er gerechten Unspruch an die Frucht des Gieges."

Ueber das Erftrebte und seine und seiner Genossen Thätigkeit spricht sich Blum weiter in Folgendem aus:

"Wir glauben, daß die Zeit gefommen ift, wo wir bauen muffen mit allen Sanben, allen Rraften, allen Mitteln an dem heiligen Dom des Ginen freien Baterlandes und feben in biefem Baue die hochfte, die einzige Aufgabe der Zeit, die des mahren Mannes murbig ift. Wir halten das Gefet der alten Briechen, welches Denjenigen für ehrlos erklärte, der in ichwierigen Berhältniffen des Baterlandes nicht Bartei nahm, für ein natürliches und weifes, und glauben, daß jest die Beit fei, wo man entweder mitbauen oder hindern muß. Deshalb verachten wir aus tieffter Geele die fich spreizende Sohlheit des sogenannten oder vielmehr fich selbst so nennenden "produktiven Liberalismus" ohne Rraft, ohne Charafter, ohne Befinnung, ohne Biel und ohne Willen - dieses Bolt, das heute die Welt fturmen will und morgen - etwas anderes thut, um Softheater-Intendant zu werden, oder ein schlechtes Luftspiel auf die Buhne zu bringen; - das geftern die gange Gefellichaft auf den Kopf stellen wollte, um etwas "Apartes" zu haben, heute gegen Preßfreiheit schreibt, morgen wie ein greinender Schulbube sagt: "es thut mir leid, ich will's nicht wieder thun", und überniorgen mit kindischer Frechbeit behauptet: "das habe ich gar nicht gesagt, oder sagen wollen!" — das heute einen "jungen" Welttheil gebären zu wollen sich vermißt und morgen sein ganzes "Glück" in der spießbürgerlichen Schlasmütz sindet. — Wir versachten jene altklugen anmaßenden Knabengreise, die "über den Parteien stehen", sie "beobachten und auf ihre Fehler ausmerksam machen", und so der kreisenden Geschichte gewissernaßen vorschreiben wollen, daß sie sich ganz nach den Regeln einer prüden Aestheit geberde. Hinter diesem Dünkel verbirgt sich nur die Feigheit und Unstüchtigkeit.

"Das ist unsere Ansicht, ist die Ansicht der Partei. Wir pflanzen ihre Fahne offen auf, lassen sie frisch und fröhlich weben in der rauhen und milden Frühlings-luft und halten zu ihr mit liebender Treue in Freud

und Leid."

In diefer Sprache weht ichon fo etwas wie Marg-

luft. \*)

Die "augenblicklich mächtige Reaktion" war unter bem Ministerium Könneritz, welches im September 1843 das liberale und vielfach auch freisinnige Ministerium

Lindenau verdrängte, über Sachsen gefommen.

Es ist unsere Absicht nicht, diese in ihren Einzelsheiten jetz völlig interesselsserassings. Streitigkeiten und Kammer-Katbalgereien hier eingehend zu behandeln: um so weniger, da Blum an denselben ja direkt nicht betheiligt war. In den "Baterlandsblättern", in seinen Schriften und Reden sekundirte er zwar wacker der Opposition, aber das geschah dann doch immer mit einem Blick auf das Gesammte — jedes lokalen Charakters bar. Absgesehen davon, daß er eine zu bedeutend angelegte Natur war, um partikularistisch oder lokal sein zu können, war Blum schon durch seine Herkunst vor der Anstedung des

<sup>\*)</sup> hans Blum hat in feinem Beit- und Charafterbild die ganze gegen ben "Liberalismus" gerichtete Partie weggelaffen. Sie war boch etwas zu beutlich — felbst von herrn hans beim besten Willen nicht mißzuversteben.

sächsischen Bartikularismus bewahrt, der an fich fo gut und so schlecht ift wie jeder andere Bartikularismus, nur

nicht fo gefährlich, wie 3. B. der preußische.

Einen Bunkt aber muffen wir betonen: die auferordentliche Sarmlofigfeit, mit welcher - neben die Begenwart gehalten - der Rampf gwijchen "Reattion" und "Opposition" damals geführt wurde. Wenn ein Minister einmal einen Strafantrag ftellte, fo fchrie man Betermordio: heut hageln die Strafantrage taufendweise. fo daß der Großmeister diefer Rampfmethode fich gedructe Formulare hat anichaffen muffen. Und wenn das Di= nifterium einem Blatt eine "Berichtigung" gufchidte, mar bas eine Saupt- und Staatsaftion, die monatelang die öffentliche Meinung beschäftigte. Beut muffen die Blatter nicht blos die Berichtigungen bringen, fondern auch den Wortlaut ihrer Berurtheilungen hübsch abdruden. Und die Cenfur - es fällt uns ficherlich nicht ein, der Cenfur das Wort reden zu wollen, aber das muffen wir doch fagen: die Mitglieder der vorachtundvierziger Cenfurbehörde waren weit, weit freisinnigere Leute, als unfere heutigen Staatslenker. Bas damals unter ber Cenfur geschrieben werden durfte, tann heutzutage unter ber Berischaft der "Preffreiheit" — mit dem Gefängniß, wenn auch nicht mit dem "Galgen" - auch nicht annähernd ge= idrieben werden.

Blum entging nicht bem allgemeinen Schickfal: er hatte seine Konslitte mit den Behörden. Ein Leitartikel in den "Baterlandsblättern" brachte ihm einen Strafantrag ein und schließlich eine Berurtheilung zu zwei Monaten. Der Unlaß ist ganz gleichgültig. Und der Prozeß war um kein Haar gereinter oder ungereimter als ein Preßprozeß heutzutage. Aber viel gemüthlicher. Erstens war das Urtheil weit "milder", als es heute geweien wäre, und dann die Strasvollstreckung! Nicht genug, daß die Hälfte der Gefängnißhaft gnädig in Gelbstrafe umgewandelt wurde, erlaubte man die "Ubstyung" des restirenden Monats völlig ad libitum. Da spreche man heut vom "sidelen Gefängniß"! Best ist's Mythe. Damals war's eine Wahrheit. Wan lese nur: "Das Gesammtministerium verwandelte die Strase zur Hälfte in eine Gelösstrase von 20 Thalern. (Heut hätte mindestens

das Bierfache für einen Monat bezahlt merden muffen!) Die übrigen 4 Bochen mußte Blum absiten. Er fing am 26. Oftober (1844) damit an, fam aber erft am 8. Dezember zu Ende, weil er alle Augenblicke, unter allen möglichen Bormanden, berausgelaffen zu werben verlangte - und auch herausgelaffen murbe. enthalten die Aften gar frine Grunde mehr, wenn er feine Saft unterbricht. Rein Grofchen fur "Utjung" findet fich in der Rechnung des "Stodmeifters" gebucht. Warum? werden wir gleich feben. Blum felbft ichreibt nämlich aus diefem fidelen Gefängniß am 23. November 1844 an feine Schwefter Margarethe Selbach: "Arbeit habe ich genug; an Unterhaltung fehlt mir's nicht, und meine Freunde besuchen mich schaarenweise. Da tommt täglich ein Theil derfelben, bringt mir ein anftandiges Frühftud mit Weinen aller Urt, und wir effen, trinten, lachen und fingen ein paar Stunden zusammen. Abends tommt meine Frau von 5 bis 8 Uhr, oft die Rinder oder Ugnes (feine Stiefichmefter, deren Bater Schilder furg guvor geftorben war), und so geht ein Tag nach dem andern hin. Die Sache ift findlich dumm und nutt mir viel mehr als fie mir ichabet. Ich habe (während der haftbauer!) am Schillerfeste an der Tafel von etwa 400 Theilnehmern den Borfit geführt, und man bat mir zugejubelt, wie's felten Jemand geichehen ift. Es hat Niemand nur die Wimper gezuckt oder fich ein Wort erlaubt. Und fonft waren bie Borte "Gefangniß" und besonders "Rriminal" entsetliche Dinge. Die Burgerschaft aber hat mich eben zum Bahlmann gewählt und binnen 8 Tagen bin ich höchft mahricheinlich Stadtverordneter." \*)

"Kindlich dumm" war's gewiß. Was es heute im Bunkte der Gescheidigkeit ist, wollen wir für uns behalten. Allein eine Bemerkung können wir nicht unterdrücken; nämlich daß seit 1848 der "Fortschritt" in Deutschland wesentlich darin bestanden hat, die Gesangenschaft für politiche Bergehen zu verschärfen. Es kam ja in der vorachtundvierziger Zeit oft vor, daß politische Berbrecher abscheich behandelt wurden — gerade der von Blum gestrandmarkte Kall Beidig's bietet ein grausiges Exempel

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von Hans Blum. S. 167.

aber bas tann nicht geleugnet werden, daß unfere Boreltern den politischen Gefangenen als eine Art Rriegs= gefangenen betrachteten, den man zwar das Recht hat zu tödten, den man aber nicht mighandelt und nicht

berabwärdigt.

Wie anständig war z. B. die Behandlung der poli= tischen Gesangenen in der frangosischen Revolution, selbst auf dem höhepunkt des Schreckens! Man lese nur in Louis Blanc's Geschichte der Revolution die Rapitel über die Befängniffe und das dort veröffentlichte attenmäßige Material. .

Genua!

Bas den "Stadtverordneten" betrifft, fo hatte Blum

noch bis zum nächsten Jahre zu warten!

"Die perfönlichen Berhältniffe Blum's hatten fich in der hier in Rede stehenden Zeit (bis 1844) immer gunftiger geftaltet, fo daß er fich ichon 1844 in Leipzig ein eigenes Sausgrundstüd (Dr. 8 der Gifenbahnftrage, unmittelbar an der Leipzig-Dresdener Bahn gelegen), erwerben tonnte. Der große Garten bot Blum auch Bc. legenheit, selbst zu graben und zu pflanzen, mas er so gern that. Much feiner Liebhaberei für die Buchtung edler Tauben konnte er hier behoglich obliegen. Sier murde ihm fein drittes Söhnchen geboren, das jedoch, faum ein Jahr alt, der tud ichen Braune erlag. Als ihm ein Sahr nach diesem Schmerzlichen Berlufte feine Gattin das einzige Töchterchen ichenkte, freute er fich des Glud's nicht in dem Grabe wie früher. Er hatte auf Erfat für den todten Knaben gehofft. "Das Baterland braucht Danner", sprach er zu den Freunden. Man stand damals in der Aufregung, welche die Augusttage hinterlaffen hatten.

"Sein neues Beim in der Gifenbahnftraße bildete bald den gaftlichen Berd, an dem wohl jeder Gefinnungs= genoffe Leipzigs und gang Deutschlands, der Leipzig bcrührte, einmal gegeffen und fich des gesunden bürgerlichen Ramilienlebens erfreut hat, das Blum das feine nannte. Mancher schwerverfolgte Pole hat hier fein geächtetes

Saupt geborgen." \*)

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von Sans Blum. Dag Blum über bie Geburt eines Töchterchens argerlich gemefen fein foll, ift unmöglich

green warry to

Das Blum'iche Haus war stets den Freunden und Gesinnungsgenossen gastlich geöffnet. Schon in der Funkensburg war es so gewesen. Dort hatte Hosmann von Fallersleben, der einige Tage da gewohnt, beim Scheiden dem Gastjreund die Verse hinterlassen:

Ja, immer Friebe mit ben Guten, Und mit ben Bosen immer Rrieg! Derr. führ' uns in ber hölle Gluthen, Rur immer führ' uns, herr, jum Sieg! Laß Recht und Freiheit nicht verderben Und fallen durch ber Feinde Jand, Laß lieber uns im Kampse sterben, Und rette Du das Baterland!

Am 15. August 1844 erschien Konge's Brief—
sein "Offenes Sendschreiben an den Bischof Arnoldi von Trier" (betr. den Unsug mit dem "Heiligen Rock")—
in den "Sächsischen Baterlandsblättern". Der Eindruck war ein ungeheurer. Die ihrer politischen und socialen Ziele nicht klar bewußte "Opposition" warf sich naturzgemäß in die religiöse Bewegung, wo das Gefühl den Aussichlag gibt.

Der Deutschfatholizismus entstand und Bium wurde einer der Führer. Daß er auch auf religiösem Gebiete "freisinnig" war, und zwar lange vor Ronge, eihellt aus zahlreichen Stellen seiner Briefe, Gedichte und Beitungsartifel; daß er sich vom Dog ma befreit hatte, zeigt namentlich der Brief, weld, en er unmittelbar nach dem Tode seiner ersten Frau geschrieben hatte (S. 37 f.). Wenn er damals noch an ein persönliches Fortleben nach dem Tode, an eine Auserstehung geglaubt hätte, so würde er es in diesem Moment angedeutet haben, anstatt zu sagen, daß sein junges Weib ihm "ewig nie" wieder-

Ueber das Wirken Blum's an der Spige der deutschkatholischen Bewegung sprechen wir uns in einem besonderen Abschnitte aus.

fehren merde.

Sier nur eine Bemerfung. Man hat Ronge einen "zweiten Luther" genannt. Seute lacht man darüber.

zu glauben. Aus einer hingeworfenen Aeußerung, wie sie ja häufig find, mag das Gerede entstanden sein, und der Sohn als richtiges enfant terrible, hat den Rlatsch verewigt.

Heute nennt man aber verschiedene andere Leute die zweiten Luther: Herrn Stöcker und die Leiter des Altstatholizismus. Das ift noch lächerlicher. Der "zweite Luther" von damals ift geistig sicherlich nicht unbedeutender als seine modernsten Titelnachsolger, aber eins hat er — abgesehen von seiner Person und von seinem späteren Treiben — vor ihnen vorans, und das ist, daß er gegen die Reaktion kämpste, während Stöcker, Döllinger und Konsorten Werkzeuge der Reaktion sind. Die historische Gerechtigkeit zwingt uns, diesen Unterschied sestzustellen, damit man nicht eine Bewegung unbillig beurtheile, die an sich, nach ihrem geistigen Inhalt, allerdings wenig Anspruch auf unsere Anerkennung hat.

Faft auf den Tag ein Jahr nach der Beröffentlichung des Ronge'schen Briefes trat ein Ereigniß ein, das Deutschsland zum ersten Mal hinter der relativ harmloien Außenseite den blutigen Ernst der vorhandenen Gegensätze entshülte, und das aus dem politischen Schwärmer — denn das war er noch immer —, auß dem politischen Diletztanten Blum den Politiker und Bolksmann Blum machte: die Katastrophe des 12. August 1845, von

welcher Freiligrath gefungen hat:

Ich bin bie Nacht, die Bartholomäusnacht, Mein Fuß ist blutig und mein haupt verschleiert; Es fat in Deutschland eine Fürstenmacht Bwolf Tage heuer mich zu früß gefeiert.\*)

Wir theilen den hergang nach der (zu Anfang citirten) Schrift von Arthur Frey mit, welcher sich im Ganzen großer Objektivität befleißigt, jedenfalls mit seinen Sympathien nicht auf Seiten der "Erzedenten" (des "Pöbels") neigt.

"Ich gehe über", schreibt Frey 1849 \*\*) "zu dem Tage aus Blum's Leben, der bewiesen hat, daß er nicht allein ein Mann des Wortes ist, sondern auch ein Mann der That. — Der tief betrauerte 12. August 1845 sollte es sein, der darzuthun hatte, was das beredte Wort eines

\*\*) "Robert Blum als Menich, Schriftfteller und Politiker", von Arthur Frey. S. 87 ff.

<sup>\*)</sup> Die Bartholomäusnacht "Parifer Bluthochzeit" war am 28. Auguft 1572.

Mannes vermag, sofern er Achtung und Ansehen bei feinen Mitburgern, im Uebrigen Berftand und Herz besitzt.

"Die Katastrophe des 12. August ist von zu großer Bedeutung, als daß wir nicht näher darauf eingehen sollten, — überdies haben so viele eben so unwahre als abgeschmackte Ansichten darüber die Runde in den öffentslichen Blättern gemacht, daß die nachfolgende Darstellung, welche wir als eine unparteissche, möglichst getreue hin-

ftellen wollen, ficher am rechten Plate ift.

"Sehen wir uns einmal nach den bewegenden Rräften um, die hier in Anwendung gebracht murden; die Consfequengen find dann leicht zu giehen. Das Jahr 1845 ift für Sachsen ein bedeutungsvolles gewesen. Berichiedene Magregeln gegen die Breffe, verschiedene Magregeln der Ministerien, unter anderen die Berordnung vom 7. Ruli, welche die Bersammlung der "protestantischen Freunde" ("Lichtfreunde", mefentlich Gleiches erftrebend mit den Deutschfatholiken) verbot, hatten die im iconen Sachien fonft fo beitere Luft brudend und fcwul gemacht. wurde ein fortwährender, wenn auch nicht immer ftart hervortretender Rampf geführt: die religiojen Bewegungen der Gegenwart trugen das ihrige dazu bei, insbesondere die Ministerial-Berfügungen gegen die Deutschfatholiken wurden dem Bolte fo fühlbar, daß am Ende nichts übrig blieb, als für alle die Angelegenheiten eine Urfache, einen Bebel zu finden, dem man nach Rraften davon aufladen Die Stellung des tatholischen Sofes zu bem protestantischen Lande mag oft genug der Gegenstand des Nachdenkens intelligenter und eben nicht intelligenter geiftiger Krafte gewesen fein; fie murbe es wieder. Die einzelnen Glieder des koniglichen Saufes vertreten in der Regel bei dem Bolte gewiffe Richtungen, man vertnüpft unwillfürlich mit bem Ronig, oder mit dem einen oder andern Bringen des Saufes diefe und jene Lieblingsidee, Lieblingsidee in gutem oder bofem Sinne, - fo auch hier. Gin vorherrichendes Migbehagen des Bolfes an firchlichen wie an politischen Buftanden im Baterlande wird Niemand in Abrede ftellen wollen; das Diffbehagen an den firchlichen murde das bei weitem überwiegende, und der Bring Johann, der Bruder des regierenden Königs (und spätere König), wurde damit in die lebhafteste

Berbindung gebracht. Wir wollen nicht annehmen, daß Nachrichten, wie z. B., kein Diener des Hofes sei zur deutsch-katholischen Kirche übergetreten und dergleichen mehr, irgend großen Einfluß dabei gehabt haben, obwohl sie sicher beachtet worden sind — genug, das Bolk sah den Prinzen Johann als am meisten betheiligt bei den kirchlichen Angelegenheiten an. Das ehen Gesagte würde vielleicht eine hinreichende Erklärung geben, wäre an jenem Abend (des 12. August) etwa nur ein geistliches Lied gesungen worden, oder hätte man nur, wie dies bereits am Kachmittage geschehen, der dem Volke am Hexpen liegenden Männer der kirchlichen Bewegung in lauten Exklamationen gedacht — aber es geschah ganz Anderes, und daß dies geschah, war ein Wert des Zusalls, keines-wegs aber vorhergesehen oder vorher berechnet. —

"Der Bring Johann, als Generalfommandant fammtlicher Rommunalgarden Sachsens, tam am Nachmittag des 12. August in Leipzig an und begab fich fogleich nach dem Plate, auf dem die Dufterung ftattfinden jollte. Es hatte sich eine sehr bedeutende Menge Zuschauer diefem Schaufpiele eingefunden, und gwar Buschauer, die nicht eben die ruhigften genannt werben fonnten. der Kommandant der Leipziger Kommunalgarde den Blat räumen laffen, fo mare meines Erachtens der Unfang des Standals am Abend vermieden worden, und damit vielleicht die gange Rataftrophe; es geschah dies indeß nicht. Bring beendigte die Mufterung, webei der eben ermahnte Rommandant der Leipziger Kommunalgarbe dem Bringen ein Lebehoch ausbringt. Durch einen fatalen Bufall bemertt der Tambourmajor das gegebene Reichen gum Ginfallen der Musit nicht, und diefen Bufall legte der pobelhafte (?) Theil der Rufchauer, die während der Mufterung gelarmt, gejubelt und gerufen, zu feinen Bunften aus, er pfeift und gifcht, und gab damit hinlanglich zu ertennen, wie er, nur irgend durch fleine Nebenumftande begunftigt, wohl schlimmere (?) Dinge begehen mochte, fande fich nur eine Belegenheit dagu.

"Unstatt nun aber all' und jede irgendwie dazu brauchbare Gelegenheit bei Seite zu räumen, bietet man die Gelegenheit. Die Kommunalgarde brachte ihrem Generalkommandanten einen Zapfenftreich, der die Leute auf den Beinen erhielt, noch mehr davon herbeilockte, sie konzentrirte, und zwar unter den Fenstern des Prinzen. Frech und gehoben durch den scheinbaren Erfolg vom Nachmittag, wogte das Bolk mit wildem Geschrei den Musikern nach und blieb, als die Musik wieder abzog.

"Die Maffe, die vor den Fenftern des Hotel de Bruffe, in dem der Pring logirte, fich umbertrieb, betam Langeweile; das Pfeifen und Schreien genügte ihr nicht mehr, es ist überdies erst halb zehn Uhr, das Weiter schön, der Himmel dunkelt ziemlich, da muß etwas Anderes drantommen, nur der Abwechslung wegen. Man fängt an ju fingen, zuerft das Lied: "Gine fefte Burg ift unfer Gott", dann einige mehr weltlichen Suhalts, unter ihnen auch bas Lied aus Schiller's "Räubern". Der Bufammenhang zwischen dem erften Alt des Pfeifens und dem zweiten Att des Singens ift gang flar, der Busammenhang bes zweiten Attes mit dem dritten hingegen, mit der nichtswürdigen Ungezogenheit, die Fenfter des hotels einzuwerfen, wird befonders noch gegeben durch die unbegreifliche Unthätigfeit, welche die Bolizei mahrend der ganzen bisherigen Demonftration an den Tag gelegt, eine Unthätigkeit, der am Ende ein nicht gang unbedeutender Theil der Schuld diefes Abends zugeschrieben merden muß.

"Der Pöbel (?!) hatte geschrieen, gepsiffen, gefungen, und man hatte ihm gar nichts deshald zu Leide gethan — das ennuhirte ihn — "Nicht einmal ein paar Polizeisdiener bekümmern sich um die ganze Sache? Das wäre ja noch besser!" So mochte Mancher aus dem Haufen denken (?), und mochte wohl eben schon sich auf den Nachshauseweg machen wollen, da er jeht mit seinem Witz am Ende war — da wird ein Stein nach einem Bitz am Botels geworfen, das Glas fällt klirrend herab — ein Augenblick der Ueberraschung, dann wild losdrechender Jubel, endlich ein anhaltender Hagel von Steinen auf das Hotel sind die Folgen des Bubenstück, das vielleicht ein Dutzend Menschelben gekoptet und unendlichen Schmerz und unsägliches Elend bereitet hat. —

"Was ging benn nun während biefer Zeit im Hotel selbst, in ber Umgebung bes Prinzen vor?

"Er faß bei Tifche und mit ihm die oberften Behörden der Stadt. Die Tafel mar im Gartensaal fervirt - der Standal der Menge por dem Thore drang ziemlich vernehmlich in den Speifesaal. Gegen halb 10 Uhr wird die Tafel aufgehoben; der Regierungsrath Adermann, welcher den von Leipzig abmesenden Rreiedirettor vertrat, berathet fich mit dem Rommandanten der Rommunal= garbe und ben anwesenden Offizieren der Barnifon; alle Unwesenden verkennen das Unbedeutende der wirklichen Befahr, erfennen bagegen ebenfo menig, daß bereits viel Beit verloren und es nun die bochfte Beit fei, dem Unfug der Menge zu fteuern - endlich erhalt der Sauptmann der Rommunalgarde, Dr. Senner, den Befehl, Die 40 Mann herbeizuholen, womit der Rommandant für den Abend Sie Rommunalgardenwache verftärkt hatte. Dr. Benner geht unangefochten quer über ben Blat durch die Menge, und obwohl er erflärt, er hole das Wacht= tommando, miderfett man fich feinem Fortgange nicht. Bare dies mohl geschehen, wenn in diesem Stragen= standal etwas Anderes verborgen gewesen wäre? Taufende, welche den Blat bedeckten, hatten in diefem Kalle wohl Anderes gethan, als ihm Plat gemacht.

"Bahrend der Dr. Benner nach dem Naschmartt eilt, mo fich die Sauptwache der Rommunglagrde befindet, find die Behörden noch immer über den mahren Ruftand der Dinge außerhalb des Hotels völlig im Unflaren. findet, daß der Dr. Benner zu lange ausbleibt; man er= martet vielleicht jeden Augenblick, daß das Bolt bereinbricht, mahrend es fogar noch einen Salbfreis um das Thor des Hotels freigelaffen - turgum, man verkennt die gange Angelegenheit, und jett wendet fich der Regierungsrath Adermann um Silfe an die gegenwärtige Militärbehörde ber Stadt. Der Oberftlientenant von Gugmilch geht in ganger Uniform ebenfalls ungehindert durch die Menge, die ihm willig Blat macht, um die Truppen berbeiguholen. Die Rommunal= garde fommt nicht, da bringen die Schützen, das Bewehr Bur Seite, an und raumen den breiten Blat vor dem Sotel im Augenblid. Gben trifft auch die herbeigeholte Bachtmannschaft der Kommunalgarde mit Dr. Benner ein, es wird ihr ein Blat links vom Sotel angewiesen.

die Menschenmasse hatte fich in die Allee oberhalb des Blates gurudgezogen, der Blat felber ift leer. Barmen der Menge dauert, wenn auch fcmacher, fort; fie ift im Begriff, fich ju gerftreuen, mogt hin und her, um einen Weg jum Weggang ju finden, da wird in diefe eng zusammengedrängte Menschenmaffe gefeuert. Die Aufforderungen zum ruhigen Nachhausegehen find in der Nacht bei dem garm nur von Ginzelnen gehört worden, den Undern unbefannt geblieben. Der Unblid der Sterbenden und Bermundeten belehrt fie erft, wie ernft es gewar, da im Augenblick des Feuerns meint Niemand an das glaubte, mas er nachher mit Schreden gewahrte. Der Oberftlieutnant von Gugmilch hatte beim Rufammenziehen der Truppen im Schlofhofe laden Laffen.

"Die Bestürzung und Entrüstung über den eben erzählten Borfall war eine außerordentliche. Daß nun in der Nacht vom 12. zum 13. August nicht in anderer Beise die Ruhe der Stadt gestört, nicht viel Schlimmeres geichehen, als eben om Abend selbst, das ist wohl der beste Beweis, wie eben nur durch den Zusall herbeigeführt, als durchaus unberechnet das Geschehene war. Die Entrüstung war so allgemein, daß, wären nur irgend brenzbare Stoffe dagewelen, sie jetz sicher gezündet hätten. Es geschah nichts von alledem, was hätte geschehen tönnen,

- jum Beil der Stadt und ihrer Bewohner.

"Die nächste Folge war eine Berathung im Schützenhause, was von Seiten der Stadt in der Angelegenheit zu thun sei. Diese Berhandlung fand am Nachmittag des 13. August statt und wurde von Tausenden besucht. Die verschiedenen Sprecher traten nach einander auf teiner von Allen verstand es, die Wenge zu beruhigen, die sich immer mehr und mehr erhitzte; schon begannen sich die verderblichsten Aeußerungen Luft zu machen und man mußte jetzt erwarten, was so sehr zu fürchten war: — da trat der Mann dazwischen, der berusen war, ein Zeugniß seiner Sendung zu geben, durch die ihm innewohnende Kraft der Rede über Tausende seiner ausgeregten Mitbürger obzussegen und die empörten Gemüther auf die Bahn des Gesetzes zurückzussühren. Dieser Wann war Robert Blum.

"Blum war am 12. und 13. Auguft in Dresben ge: wesen und fehrte erft am Nachmittag des lettgenannten Tages nach Leipzig zurudt. Er erhielt die Schredens= tunde und begab fich nach dem Schützenhaufe, wo er eben gur rechten Reit noch ankam. Bloglich ichallte feine wohl= bekannte flare Stimme weithin über die horchende Menge. "Berlagt den Boden des Gefetes nicht!" rief er, und die cange Bersammlung folgte ihm willig. Nach feinem Rath begab man fich in langem Buge nach dem Markte; er felbst, gefolgt von einer Deputation begab fich auf das Rathhaus und trug den versammelten Magistratepersonen die Buniche der unten harrenden vor, die, treu dem ihm gegebenen Wort, ruhig das Wiederfommen ihrer Abgegesandten abwarteten. Rach geschehener Berathung erschien Blum an der Spite der Deputation auf dem Balton des Rathbaufes und verfündete die Resultate feiner Gendung; darauf zerstreute sich die Menge, wie er es verlangt hatte. Diefer 13. August war wohl einer der gefährlichsten Tage in Leipzigs Geichichte - der eine Mann fprach die Stimme des Gefetes und das Gefet fiegte durch ihn. Was an den späteren Tagen geschehen ift, gehört nicht mehr hierher. Die Versammlungen im Schütenhause dauerten fort, bis fie für ungesetlich ertlärt wurden und unterblieben. Spater murden gegen die Redner in diefen Berfammlungen, fowie bei der Leichenfeier der Gefallenen "Ererterungen" angestellt - auch unfer Blum gehörte zu diefen, ohne daß ihm jedoch irgend etwas Nachtheiliges daraus ermachien mare.

"Die ganze Stadt erkannte gern und freudig die Verdienste an, welche Blum sich um ihre Ruhe erworben. Als ein Andenken an jene Zeit überreichte man ihm am 10. November, seinem Geburtstage, eine Dankadresse, bestekt mit zahlreichen Unterschriften von Eliedern aller Stände: sie war sinnreich durch die Farben des Landes geschmuckt und lautete:

## "Berehrter Mitbürger!

Die unterzeichneten Bewohner Leipzigs sprechen ihren Dank aus für Ihre unermiddichen Bestrebungen zur Wahrung ber versassungsmäßigen Ordnung und zur heilighaltung bes Gesets, welche in den Tagen des 13., 14. und 15. August durch die Ereignisse bes 12. dess selben Monats bedroht wurden. Sie haben, treu Ihrer Bürgerpflicht, bie aufgeregten Tausende ermahnt: nicht zu verlassen ben Boden des Geseßes und mit Bertrauen auf die Behörden zu bliden, die unseren gerechten Beschwerden Ubhülfe herbeisühren würden. Sie haben durch Ihre Worte den stürmischen Ausbrüchen der Gemüther gesteuert. Wir danken Ihnen dassur.

Leipzig, am 10. November 1845."

(Folgen bie Unterschriften.)

"Die Dankadresse ist ein ehrenhaftes Denkmal für beide Theile, für den gebenden, wie den erhaltenden; sie sollte indeß nicht der einzige Dank sein, den man ihm zollte. Bu Ende des Jahres 1845 schied ein Drittel der bisherigen Stadtverordneten aus — Blum wurde mit außerordentlicher Stimmenzahl zum Stadtverordneten und später auch zum undesoldeten Stadtrath gewählt, ohne daß indeß das Ministerium Falkenstein es für zweckmäßig hielt, diese Wahl zu bestätigen." —

So weit Frey.

Die vorstehende Schilberung der Augustereignisse ist wesentlich wahrheitsgetreu. Der 12. August 1845 war ein "Migverständnisse". Er eröffnet die Aera der "Misverständnisse", die 1848 eine so große Rolle zu spielen hatten. Wisverständnisse! — Es ist wahr, ohne Misverständnisse, d. h. wenn die Wenschen sich verständen, sich selber und die Zeit, dann gäb's keine Revolutionen. —

selber und die Zeit, dann gab's keine Revolutionen. —
Die dem Prinzen Johann feindliche Stimmung war übrigens auch zum Theil fünstlich erzeugt worden. Es gibt gewisse politische Kreise, welche seit langem mit zäher Methode den Zweck versolgen, die sächsiche Königsfamilie ihres katholischen Glaubens halber bei dem protestantischen Bolke zu verdächtigen; dis in die neueste Zeit dauern derartige Versuche fort, deren Anstister beiläufig nichts weniger als freisinnigen Grundsägen huldigen, sondern dynastische Zwecke niederster Art versolgen.

Man dürfte in Dresden merkwürdige Beweise hierfür

haben.

hören wir noch Robert Blum felbft über biefe Borfalle. Er ichreibt unterm 3. November 1845 an Johann

Jacoby.

"Wie bei uns die Augustereignisse gewirkt haben? Gut und schlecht — wie man will. Die Reaktion ist allerdings furchtbar in diesem Augenblicke, und es gibt kein Land, in welchem man so viel Knechtungsversuche

aller Art macht; aber gerade badurch ift auch der Spieß: burger jum Theil jur Befinnung gelangt und hat die schwere Täuschung erkannt, die so lange ihn benebelt hat. Unfere Rammer ift gut, aber fie erzielt natürlich nichts. So lange ein deutscher Minister einer gangen Rammer auf alle ihre Mehrheitsbeschlüffe mit Unverschämtheit fagen tann: es bleibt Alten! car tel est notre plaisir (benn bas ift unfer Bergnügen), fo lange bleibt das gange Rammer= mefen eine heillose Spiegelfechterei.\*) wenn die Rammer wirklich fruchtlos auseinandergeht, fo fteigert fich die Stimmung im Bande bis gur Unglaub: lichkeit - wie denn überhaupt die Stimmung in unferen fleinen Städten und auf dem Bande vielfach entichieden aut ift - und das Spitem ift es endlich, gegen das fich der Saf fehrt - nicht mehr gegen die Menschen und die Umftande. - Etwas Ungeheueres ift es bei uns, daß ber Leipziger Mord die einfältige Bietät ganglich vernichtet hat, welche fich bei jeder unangenehmen Belegenheit fagte: "Ja, der Konig und die Minister murden dieses und jenes gerne thun, fie haben ben beften Willen, aber fie fonnen nicht." Uebrigens mare das Leipziger Greignif auch nicht fo gang jum Siege der Reaktion ausgeschlagen, wenn fich unfere Stadtverordneten nicht unter allem Luder schmachvoll benommen hatten. Dieje Adresse (fervile Loyalitätsadresse) war für die Minister nicht mit Geld zu bezahlen, und als fie faben, daß das in Leipzig möglich war, traten fie fofort mit einer unglaublichen Frechheit auf, mahrend bis dabin die Furcht weit überwog.

In einigen Wochen werde ich wahrscheinlich zu den Stadtverordneten gehören, bin aber noch schwankend, ob ich's annehme. Da es indeß fast der einzige Weg ist, den Spießbürger in geeigneten Momenten zu dominiren und ihm zu imponiren, so wird's wohl nicht gut anders gehen, um so mehr, als es der einzige Weg für mich ist, auf den Landtag zu kommen, den ich, wenn die Zeiten so trostlos bleiben, nicht ausschlagen möchte.

Werden Sie mich denn diese Jahr mit einem Beitrage sür mein Taschenbuch "Borwärte" erfreuen? Wenn

Dintand by God

<sup>\*)</sup> Bon Sans Blum natürlich nicht unterftrichen.

Sie können, so thun Sie's, denn eben jest im letten Augenblicke haben sie mir Steger geraubt, der seiner Theilenahme am Buch seiner Existenz in Sachsen zum Opfer bringen mußte. Uebelnehmen kann ich's ihm nicht, denn er ist eben im Begriff, sich einen Herd zu gründen und wäre, wenn man auf der Ausweisung bestände, ganzlich heimathlos; aber es bereitet mir manche Verlegenheit."

Dieser Brief athmet schon praktische Politik. Beniger Phrasen als früher, konkreter, sachlich, auf bestimmte Ziele gerichtet, nüchtern. Der Joealpolitiker ist ausgezogen — nicht die Joeale. Der "Realpolitiker" ist fertig, aber keiner im Sinne unserer Nationalliberalen, die sich nitt diesem Sitel nur eine sehr unverdiente Schmeichelei gesagt haben.

Steger, Blum's Mitarbeiter in ber Redaktion des Taschenbuches, war vor die Wahl gestellt worden, entweder die Redaktion niederzulegen oder Leipzig und Sachsen zu verlassen. Es ging damals mit den Ausweisungen ziemlich stott. Freilich zu der Höhe der Praxis, welche man heutzutage mit diesem politischen "Kampsmittel" erzstiegen hat, war man damals noch nicht gelangt. Alles will gelernt sein.

"In die Stadtverordneten" ging Robert Blum, trot seiner Bedenken; aus dem Candtagsmandat wurde aber nichts. Es scheinen hier doch lokale Eifersüchteleien im

Spiele gewesen zu fein.

Die Kammerlinke, die "treu" und "fest" am Posten stand, wurde in landes- und zeitüblicher Weise geseiert. Zu zwei Abgeordneten-Zweckessen dichtete Blum nachstehende Gedichte:

Wie heißt das Land, an bessen Kraft Die Weltmacht Roms zerschellt, Das, oft besiegt, sich aufgerasst und Jwingherrntrot gefällt?
Das Land, das stets im Schoose trug Den tiessen Sedanden gab den Flug, Der alle Welt umtreis?
Das Land, — o fühl's in stolzer Brust, In seliger Erinn'rungslust — It Deutschland, ift Deutschand, Das theure Baterland!

Wie heißt bas Land, an Eichen reich — Doch ach! an Kreißeit leer, Wo zwar noch Land und Ströme gleich, Die Zeiten nimmermehr; Wo zwar der Geist die Schwingen regt, Und muthig aufwärts strebt, Doch ach, durch Jessellen, die er trägt, Gedrückt am Boben klebt? Es ist — in schwerzerfüllter Brust Seit bieses Mechsels Such bewußt! — In Deutschland, Dem theuren Baterland!

Doch ziemt's bem Mann nicht, baß er klagt, Ihm ziemt Erhebung, Muth. Der hutten sprach: Ich hab's gewagt! So wagt, und es wird gut. Eilt für die Freiheit hand in hand Bur Geisterschlacht herbei. Dann wieder wird das Baterland Auch start und licht und frei! Dann jauchzt das Bolf aus voller Brust: Das Land im blüh'nder Freiheitslust Ist Deutschand, ift Deutschland, Das theure Waterland!

24. Mai 1846.

### Dem Baterland.

Wo beutiche Manner sich vereinen Bu ernstem Wort bei heiterm Mahl, Will nur ber rechte Sinn erscheinen Und leuchten aus bes Auges Strahl, Wenn innig sie und fest umschlingt Sin heilig, Allen theures Band, Sin hochgefühl sie All' durchbringt: Das Sine beutiche Baterland.

Und find die Zeiten schwer und trübe, Das taum Errungene bebrocht, Weltt, was wir pflegten voller Liebe, Das taum Lebend'ge icon zum Tob, So muß die Pflicht uns ernster mahnen Mit Muth und Treue hand in hand, Durch jeben Damm ben Beg zu bahnen Dem Einen beutschen Aaterland.

Der finst'ren Stürme blindes Buthen, Das start und mächtig rudwärts blüft, Zerknidet nur die außern Blüthen, Die Burzel nicht, die tief und fest; Drum muß es aus bem Bergen ftammen Bo feine Burgel feft gebannt, Duß aus ber tiefften Geele flammen, Das Gine beutiche Baterland.

So hebet benn nach beutscher Beife Der Traube gold'nes Reuerblut Und weiht mit ihm im weiten Rreife Dem Baterlande Rraft und Gut: Wir wollen treu und manulich weben Gin ungertrennlich Bruberband! Es foll in Rraft und Freiheit leben Das Gine beutiche Baterland!

6. Dezember 1846.

Er hat wohl feine Bedichte mehr gemacht.

Die "Baterlandsblätter" wurden unterdrüdt; an ihrer Stelle - jest wurde man fagen: als ihre "Fortfetung" gab Dr. Rüber (ber fpatere Bolizeidirettor von Leipzig \*) die "Conftitutionelle Staatsburgerzeitung" heraus, der die Abonnenten und Mitarbeiter der "Baterlandblätter" fich zuwandten.

Re mehr wir uns dem Jahre 1848 nabern, defto intensiver wird die Thatigfeit Blum's. Aber das gehort ichon zu dem Blum von 1848 und wird, fo weit nothig,

im zweiten Theile von uns behandelt werden. -

Erwähnt fei hier nur noch der warmen Theilnahme Blum's für den polnischen Aufftand von 1846 - "die polnifche Schwäche Blum's" nennt der Sohn bes Baters Begeisterung für die Sache der Bolen - eine Theilnahme, die fich fehr werkthatig außerte, als die nach Sachien geflüchteten Bolen ausgewiesen wurden.

Um 1. Mai 1847 legte Blum feine Stelle am Theater nieder - er hatte feine Beit, feine Gefretargeschäfte gu beforgen und war zu gewiffenhaft, den Titel nur gum Schein zu führen -, und am 1. Juli 1847 wurde die Budhandlerfirma R. Blum & Cie. eröffnet, deren Sauptverlagewert das "Boltsthumliche Sandbuch ber Staatswiffenschaften und Bolitit" murde.

Und hier, im Begriff, die erfte Abtheilung der biographischen Stigge zu ichließen, greifen wir um 5 Jahre gurud. Den 13. Juli 1842 ichrieb Blum an feine Schwefter

Elife, die fich verlobt hatte:

<sup>\*)</sup> Ringwi den in ben Huheftand getreten und auch geftorben.

"Ich bin sehr glüdlich in meiner Sauslichkeit, aber ich habe sie erst dann begonnen, als ich meiner Frau auf das Bestimmteste erklärt, daß ich sie und meine Kinder verlasse, sobald eine höhere Pflicht mich ruft; und dies steht fest bei mir — allerdings auch bei meiner Frau —, daß selbst die Gewissheit, daß die Weinen betteln müßten, mich nicht einen Augenblick abhalten würde, mein Leben einer großen Sache, meinem Baterlande zu weihen."

Er hat sein Wort gegeben, und er hat es eingelöst. Essetai haemar! Es kommt der Tag!

# Blum und bie

deutschkatholische Bewegung.

Che wir uns mit dem gerrigen Bolitifer Blum beschäftigen, wollen wir Blum's reformatorische Thatigteit auf religiöfem Bebiete zeigen, der er gang mefentlich

feine Bopularität verdantte.

Ber durch fein offentliches Wirten ber Beschichte an= gehört, fann nur dann richtig beurtheilt werden, wenn er mit dem Magftabe feiner Beit gemeffen wird. Das Denten und Sandeln der Bergangenheit mit dem Dafftabe der Begenwart meffen zu wollen, ift ein thorichtes Beginnen. bas in jedem Rall zu einem unrichtigen Ragit führen Un Beschichtsschreibern hat es leider nicht gefehlt, die dies verkannt und die Schablone ihrer eigenen Un= schauungen an die Männer und Ereignisse ber Weltgeschichte gelegt haben; allein fie haben auch teine Beschichte ge-Schrieben, fondern Tendengromane, und auftatt treuer Siftoriengemalde und lebensmahrer Bortraits nichts geliefert als mehr oder weniger geschmacklose Phantafiebilder und Karrikaturen.

Die Geringschätzung, mit der man vielfach heutzutage auf die deutschfatholische Bewegung der vor achtundvierziger Rahre zurudblidt, ift uns fehr wohl befannt, aber wir miffen auch, daß fie nichts weniger als berechtigt ift. Wir werden uns mit Rudficht auf diefen Buntt in dem Nachwort mit dem Sohne Robert Blum's auseinander:

zuseten haben.

Bier nur fo viel: die deutschfatholische Bewegung mar unzweifelhaft, wie wir auch immer von ihrem Inhalt und ihren Bielen urtheilen mogen, eine Boltsbewegung, eine Regung des erwachenden burgerlichen Beiftes, und als folde bildet fie, verbunden mit der parallel laufenden

Bewegung der aus dem Protestantismus hervorgegangenen "Lichtfreunde" und "Freien Gemeinden", ein Boripiel, eine Art Duverture der Märzbewegung des "tollen

Jahres" 1848.

An dieser Thatsache wird dadurch nichts geändert, daß ein großer Theil der Männer, die bei jenem Boripie! hervorragend thätig waren, im Jahr 1846 gar klägliche Rollen spielten, und daß die deutschkatholische und "lichtsfreundliche" Bewegung seit dem genannten Jahr keinen Aufschwung mehr hat nehmen können und, soweit sie noch in kleinen Auskänsern besteht, entweder ganz einflüßloß, oder gar zu einer positiv reaktionären Spielerei gesworden ist.

Undere Reiten, andere Bethätigungen des öffentlichen

Beiftes.

Bouis Blanc beginnt seine Geschichte der französischen Revolution mit Luther und der Resormation. Mit Recht. Er hat begriffen, daß die große bürgerliche Bewegung, welche im ersten Biertel des 16. Jahrhunderts auf religiösem Gebiet sich äußerte, im innigsten Zusammenshang mit der großen bürgerlichen Bewegung steht, welche im letzten Biertel des 18. Jahrhunderts auf politischem

Bebiet zum Musbruch und Musbruck fam.

Nun fällt es uns nicht ein, die deutschfatholische Bewegung mit der Reformation, einen Ronge mit einem Luther vergleichen zu wollen, allein trozdem kann nicht geleugnet werden, daß das Berhältniß der deutschkatholischen Bewegung zur Märzbewegung ein ähnliches war wie das der Reformation zur französischen Revolution. Und der Abstand zwischen der deutschkatholischen Bewegung und der Reformation dürfte wohl kaum ein größerer sein, als der zwischen der deutschen Märzbewegung (die bloß höslichkeitschalber unter die "Revolutionen" rangirt worden ist) und der französischen Revolution.

Jedenfalls konnte ein Nobert Blum, der sich dem öffentlichen Leben gewidmet hatte, der deutschkatholischen Bewegung nicht fremd bleiben. Mit dem ihm eigenen Institukt der Bolksthümlichkeit erfaste er, welch' mächtige Handshaben und Hebel der Reform diese Bewegung bot, die außerdem seinem Naturell, den Bedürfnissen seines Geistes und Gemüthes sympathisch entsprach — und voller Bewegung botles bemittes sympathisch entsprach — und voller Be-

geifterung itellte er fich an die Seite Ronge's und wurde

einer der Begründer der "neuen Rirche".

Auf Einzelheiten laffen wir uns hier nicht ein. Soweit fie von Interesse, gehören sie in das Lebensbild des Mannes, das wir später zum Abschluß bringen werden. Nur das zum Berständnik Nothwendige möge hier folgen:

Schon von 1842 an stand Blum mit dem katholischen Priester Johannes Ronge in Korrespondenz und bot diesem in den "Sächsischen Baterlandsblättern" ein Ajpl, in welchem der, damals schon innerlich mit seiner Kirche zerfallene, junge Priester seinem Herzen Luft machen konnte.

Am 1. Oktober 1844 erschien — und zwar in den "Sächsischen Baterlandsblättern" — der bekannte Brief Konge's an den Bischof Arnoldi von Trier. Dieses Schreiben, welches den mit dem nahtlosen "heiligen Rock" getriebenen Unfug geißelte, erregte in Deutschland ein außervordentliches, mit der Unbedeutendheit des Inhalts eigenthümlich kontrastirendes Aufsehen und wurde zum Ausgangspunkt der "deutschlasschlischen Bewegung".

Blum, als Katholik geboren, trat, einer der ersten, der neuen Kirche bei und wurde bald die Seele der Bewegung in Sachsen und Mittelbeutschland; im Februar 1845 stiftete er die noch heute bestehende Gemeinde in Leipzig und war maßgebend thätig auf dem "Konzil der deutschaftschlischen Gemeinden", welches Oftern 1845 zu Leipzig

ftattfand.

Als deutschkatholischer Agitator hatte er die beste Geslegenheit, sein Rednertalent auszubilden. Schon deshalb darf der Freund des Politikers Blum dem Deutschskatholiken Blum nicht gram sein; ohne diesen wäre jener unmöglich gewesen. Der Deutschkatholik Blum schwiedete, wenigstens zum Theil, die Donnerkeile, die der Politiker Blum 1848 in Bolksversammlungen, in der Paulskirche, in dem ausständischen Wien gegen die Reaktion und deren Handlanger schleuderte.

Und nun wollen wir Robert Blum felbst sprechen laffen. Zunächst in seinen "Baterlandsblättern", denen wir nachstehend zwei von ihm — Ende 1844 und Ansfang 1845 — geschriebene Artikel entnehmen. Die zu ihnen geschriebenen Noten sind von Blum selbst, dem

Berfaffer oder von dem damaligen Berausgeber.

#### T.

# Der Rampf gwifden Licht und Finfternig.

Der geiftige Kampf, welcher in unserem Baterlande über das Gaukelspiel der großen Rockfahrt nach Trier ausbrach, ist in ein neues Stadium getreten. Die "Rheins und Moselzeitung", das Organ der rockfahrenden Sippsichaft und der Finsterlinge, die sie in Bewegung setzen und ausbeuteten, enthält folgendes Attenstück:

"Borftellung wegen Berletzung der Ratholiken in öffentlichen Blättern Deutschlands betr.

Ginem hochwürdigen Domkapitel erlauben fich die unterzeichneten Beiftlichen ehrerbietiaft vorzutragen: Auf Beranlaffung der von unferm hochwürdigften Berrn Bifchof angeordneten Ausstellung des heiligen Rodes U. S. 3. Chr. find in den öffentlichen cenfirten Blättern Deutschlands manche für Ratholiken äußerst kränkende und deren Glauben tief verletende Artitel erschienen. Insbesondere haben die fogenannten "Sächfischen Baterlandsblätter" in Dr. 261 de. Ire. einen Artikel publicirt, welcher aus denfelben in die meiften deutschen und selbst preußischen Beitungen übergegangen ift. Diefer Artitel greift in frechem Spotte die Berehrung der Reliquien an; er verhöhnt die Ratholiten, die jum beiligen Rode pilgerten, und fucht unfern ehrwürdigen Bischof der Berachtung der Mit- und Rachwelt preiszugeben und deffen Motive bei Ausstellung des heiligen Rocks auf das Schnödeste zu verdächtigen. Solche Schmähartitel muffen unter allen Ratholiten Deutschlands die tieffte Entruftung hervorrufen und den confessionellen Friedenszuftand in feinen Grundfeften erschüttern, so mehr, als Seitens ber Ratholiken bei der Reierlichkeit der Ausstellung des heiligen Rockes nichts die protestantischen Chriften Rrantendes oder Berletendes vorgetommen ift. Wenn nun auch folche Artikel durch ihren Inhalt und ihre Faffung fich jeder Widerlegung unwürdig zeigen und nur die Berachtung der Katholiken hervorzurufen geeignet find, so wird dennoch die Bublikation derfelben unter bundesftaatlicher oder preußischer Cenfur für die Ratho. liten ein Gegenstand tiefer Betrübnif. Den in Deutsch: land bestehenden staats= refp. volterrechtlichen Berhalt= niffen gemäß ift, von allem natürlichen Rechte abgefeben,

den weftphälischen Frieden, durch den Reichs= Deputationshauptichluß, durch die deutschen Bundesatte, durch die respettiven mit dem heiligen Stuhle abgeschloffenen Rontordate, und für Breugen insbesondere durch das preußische Landrecht, durch die Gesetkraft habende Bulle de salute animarum, \*) rudfichtlich burch bas frangofiiche Konfordat von 1801, die rechtliche Stellung der Katholiten in Deutschland der Urt, daß fie fordern konnen, daß weder ihre Glaubensartifel noch die Aeugerungen ihres Glaubens, noch endlich die ehrwürdige Berson ihrer Bifchofe in Blattern, welche mit Staatscenfur erscheinen, verunglimpft, verhöhnt und verspottet werden. Go fehr allen miffenschaftlichen Erörterungen über tonfessionelle Begenfate ein freier Spielraum gelaffen werden muß, ebenfo fehr verbieten die Strafgefete der einzelnen Bundes= staaten und Breufens insbesondere injuriose Angriffe auf eine rechtlich bestehende Rirchengemeinschaft, und legen der Staatsbehörde die Bflicht auf, bei Statt habenden Berletzungen amtlich einzuschreiten. In wiefern folche Berletungen ungeahndet geschehen, ift die rechtlich garantirte Stellung der deutschen Ratholiten in bedrohlicher Beife verlett und find diefelben gu Beschwerde und Forderung von Garantie jett um fo mehr veranlagt, als manche Ericheinungen der neueften Beit nur gu beutlich bewiesen haben, daß Seitens einer Fraktion deutscher Protestanten gegenüber der fatholischen Rirche eine feindliche und intolerante Stellung eingenommen wirb. Gin hochwürdiges Domtapitel ersuchen wir deswegen ebenfo gegiemend, als ergeben, fich an feine Majeftat den Ronig und an den hohen Bundestag beschwerend zu wenden und um Sandhabung der beftehenden Gefete für das Borgefallene, um fraftige Bewährung des ber Rirche Seitens ber Staatsgewalt im Allgemeinen geschuldeten, ftaats- und bundesrechtlich garantirten, und insbesondere bei ber Besitergreifung der Rheinproving von dem Staatsoberhaupt in feierlicher Form versprochenen Schutes der tatholischen Rirche und um gesetliche Abhülfe der beregten Digftande der deutschen Breffe zu bitten. Wir zeichnen mit tieffter Ehrerbietung Gines hochwürdigen Domkapitels

<sup>\*)</sup> Bom Beile ber Geelen.

gang gehorsamste Beiftliche der Stadt Trier. Trier,

den 16. November 1844." -

Im Angesicht dieser Dinge ist es die Pflicht und Nothwendigkeit, auf das ganze Ereignis noch ein Mal zurück zu blicken und den Standpunkt scharf in's Auge zu saffen, auf welchem dasselbe steht. Das Blatt, welches zuerst das tödtliche Geschoß schleuderte in das Lager der Feinde des Lichts und der Bernunft, wird den Raum

nicht dazu verfagen.

Lange hatte ber schmachvolle Unfug in Trier schon gedauert und die beutsche Preffe beobachtete eine auffallende Schüchternheit. Nur einzelne Stimmen erhoben fich mit leifem und bescheidenem Tadel, und diese tamen aus der Mitte des Katholizismus, vom Rheine, und rührten muthmaßlich von Ratholiten ber. Die protestantische Preffe benahm fich mit einer Schen und Schonung, die als Rartheit gegen das schwesterliche Bekenntnig zwar alle Achtung verdient, die aber ber Pflicht nicht entsprach, welche fie gegen das Baterland hat. Da erschien Ronge's Brief, diefes fcone Dentmal mannlichen Freimuthe und deutscher Offenheit, diese hinreißende Sprache eines vollen entrufteten Bergens, diese todesmuthige Forderung des Lichtes und der Bahrheit gegen die Finfterniß und die Lüge. Und mit dem Erscheinen diefes Briefes mar die Bunge all' der Millionen geloft, deren Geelen voll Emporung war über die Berhöhnung der gefunden Bernunft zu Trier, das Wort mar ausgesprochen, welches in Aller Bergen lebte, und die vom Drucke befreite Seele jauchgte in ungemeffenem Rubel dem Befreier zu. Bu mas foll ich wieberholen, mas wir alle Tage fahen und noch taglich feben? - den unermeflichen Erfolg diefes Briefes, der in immer erneuerten Sunderttaufenden von Abdruden wandert von Sand zu Sand?

Und was thaten die Finsterlinge, welche zu Tode getroffen waren von der Wasse der Wahrheit, die schon sicher gewähnte Beute ihres heillosen Spieles sich entrissen, ihr finsteres Wert verloren sahen? Widerlegten sie den Priefter, der mit der Lehre der gemisbrauchten Religion selbst sie vernichtend angrifs? D, nein. In einem blinden Wuthfampse begannen sie zu schimpfen, zu schmähen, zu lästern, zu verleumden, wie es nur die ohnmächtige Verzweislung. die entlarvte und besiegte Schlechtigkeit vermag. Bedürste es noch neuer Beweise, daß die Censur nicht im Stande ist, Anstand und Würde in der öffentlichen Verhandlung zu erhalten und die gräßlichste Gemeinheit aus derselben zu verbannen, die "Rhein- und Moselzeitung" der letzten Wochen und die ihr anverwandten Organe lieferten diese Beweise auf unwidersprechliche Art. — Und als das Alles nichts half, als Alles abpralte an dem gesunden Sinn des Volkes, als täglich mehr Menschen sich entrüstet abswandten von dem Gaukelspiel, mit dem man unser aufgeklärtes Jahrhundert gelästert, da rief man vor Wuth knirschend Censur und Staatspolizei zu Hilfe und begründete auf Lügen und Verdrechungen das Gesuch um

deren Mitleib (Mithulfe?).

Auf diesem Buntte fteben wir jett, und es ift mir Bedürfniß, die lügenhafte Nichtigkeit der Brunde aufaudeden, die man geltend macht, um den Rampf gu be= enden, der von dem Antlit der Finsterlinge die ichein= beilige Maste täglich mehr und mehr berabzieht. Ronge's Brief fei "für die Ratholiten und deren Glauben auferft frantend und tief verletend", fagt man. Buge! Er ift chrend für uns und für unfern Glauben, denn er über= hebt uns ber Schmach, als ob wir die finftern Umtriebe gu Trier billigten, ober fie gar als eine fromme lebung unseres Glaubens anerkennten. "Er greift die Berehrung der Reliquien mit frechem Spotte an." Buge! Er zeigt diese Berehrung als unchriftlich und unkatholisch, als eine traurige, von herrschfüchtigen Bfaffen bem tatholischen Rultus beigemischte Musartung und geißelt nur den von ichnöder Sabsucht dittirten beidnischen Götendienft, gu welchem man zu Trier die Berehrung der Reliquien verunstaltet hat. "Er verhöhnt die Ratholiten, die gum heiligen Rod pilgerten." Lüge! Er bedauert und bemit= leidet die Unglücklichen, die durch Pfaffentrug um Roftbarftes: um ihre Beit und ihr Geld betrogen wurden, welche fie in den Rodfahrten vergeudeten. "Er fucht den chrwurdigen Bifchof der Berachtung der Mit- und Nachwelt preiszugeben." Linge! Er zeigt nur die Sandlungs= meife des Bischofs Arnoldi im mahren Lichte, und wenn Diefe ibn der Berachtung der Mit= und Rachwelt preis= gibt, fo ift dies fein felbftverschuldetes Schidfal. "Golche Schmähartifel muffen unter allen Ratholiken Deutschlands die größte Entruftung hervorrufen und den tonfessionellen Friedenszuftand in feinen Brundfeften erschüttern." Luge! Sie rufen Freude und Dantbarkeit hervor in der Bruft jedes bentenden vernünftigen Ratholiten; mit Entzuden feben wir's, daß es auch unter unseren Brieftern noch Manner des Lichtes und der Bahrheit gibt, und jubelnd ftimmen wir ihnen zu. Der tonfessionelle Friedenszustand wird dadurch nur befestigt, denn folche Artifel lehren unsere protestantischen Bruder, daß wir nicht gefesselt find in den Banden finfteren Pfaffentrugs, fondern werth und fahia, mit ihnen Sand in Sand zu geben die große und lichte Bahn unferer Beit: Bormarts! "Das Ginfchreiten gegen folche Artitel ift um fo bringender, als manche Ericheinungen der neuesten Reit nur zu deutlich bewiesen haben, daß Seitens einer Fraktion deutscher Protestanten gegenüber der katholischen Rirche eine feindliche intolerante Stellung eingenommen wird." Luge, iconbliche, nichts= murdige Luge! Dem Brotestantismus wollen diefe "fogenannten" Priefter des Gottes und der Bahrheit Die Burechtweisung ihrer Abgotterei unterschieben, um ihn gu verbächtigen. Rein, Ihr Lugenpriefter, aus unferer Mitte ift der Mann, der Euch entlarvt, der Euch vernichtet hat; und das ift unfer Stolz und unfere Freude. Bas hat der Brotestantismus, mas hat das Bekenntnif überhaupt damit au thun, mas amifchen Guch und uns vorgeht? Es ift der gefunde Menfchenverftand, die Bildung der Beit, das Licht und die Bahrheit, die Ihr geläftert, und die Guch nun germalmen. Und fo fann man Sat für Sat die Luge und bosliche Berdrehung der "Borftellung" nachweisen - im Gingelnen wie im Bangen. Das Lettere nimmt mit jefuitischem Runftgriffe bie Befete\*) und Bertrage, die gum Schute

<sup>\*)</sup> Auf eins muffen wir hierbei noch ausmerklam machen. Wenn man etwas sein will, muß man es ganz sein. Man darf nicht römisch und nicht deutsch zugleich sein. Die Trierischen Geistlichen berufen sich auf den westphälischen Frieden: — aber das Oberhaupt der Kirche hat den westphälischen Frieden nicht anerkannt. Sie berufen sich auf den Reichdebenutationshauptschluß; — aber das Oberhaupt der Kirche hat auch diesen nicht anerkannt. Sie deutschlangt der Kirche hat auch diesen nicht anerkannt. Sie berufen sich auf die Bundesacte; aber das Oberhaupt der Kirche hat auch die Bundesacte nicht anerkannt; sie berufen sich auf das greußische Gesetz, aber sie haben kein Aecht dazu, sich auf das Geset zu berufen bestehende Verz

"der Glaubensartikel" geschlossen sind, für das Pfassentreiben in Anspruch. Wo, beweist es doch, sind die katholichen Glaubensartikel nur berührt? Euer sinsteres, habsüchtiges, göhendienerisches Gaukelspiel aber hat mit dem Glauben nichts gemein, und nur Jhr, die Jhr Euch Priester nennt, könnt denselben so entwürdigen, daß er die Hülle Eures bösen Thuns sein soll.

Und nun ichimpft und laftert fort den edlen Ronge - Ihr fonnt ihm die Berehrung aller Bernünftigen des Baterlandes nicht schmälern. Dutt Euch ab, in elender Sophistit der Welt glauben zu machen, er sei kein katholifder Briefter, weil er lieber auf feine Stelle verzichtete, als fich den finfteren Zumuthungen eines Briefters fügte — Ihr frevelt damit nur an Eurer eigenen Lehre von den heiligen Saframenten, die Gott ertheilt durch die Sand des Briefters, und die fein Menfch ausloschen tann. Mag Rom vielleicht feine kalten und ftumpfen Donnerkeile fallen laffen auf sein edles Haupt, mag ihn Bann und Ex-kommunikation treffen, Stelle, Einkommen und Beimath ihm verloren gehen — er ist doch Euer Sieger. In dem Saufe jedes deutichen Chrenmannes öffnet fich ihm eine Beimath, und Deutschland ift reich genug, Gure Strafen und Eure Macht lächerlich zu machen. Ja, tonntet Ihr ihn verbrennen, wie Ihr einft den edlen Sug verbrannt, sein Ruhm und Eure Schande stiegen wie ein Phonix aus der Afche empor - Einigt Guch mit der Bolizei und Cenfur, bringt bie Preffe mit ihrer Gulfe gum Schweigen -

Ihr feid doch verloren, denn von Mund au Mund vflanat

bot ber Wallsahrten übertreten haben. Es ift ein arglistiges Bersahren, zu seinen Gunsten in Anspruch zu nehmen, was man zu Gunsten Anderen nicht getten läßt, und bas bestehende Recht anzurusen, das man im Augenblicke vorher nicht anertannt. Ein Geistlicher bei Bonn verweigerte einer Prozession nach Tier seinen priestellichen Segen, weil die Berordnungen des erzbischöslichen Generalvitars über das Ballsahrten noch nicht ausgehoben seien, sondern in voller Kraft beständen. Der Mann war freilich fein Kömling, sondern den Menschen, d. h. dem Gese mehr unterthan, als Gott, d. b. dem Rapst. Wer aber Nom unterthan ist und nicht seinen Landesgesehe, der muß auch auf römischem Standpunkt stehen bleiben und darf das menschliche Geset nicht anrusen, das er eben als Kömer nicht anerkennt. Aber so ist es. Für sich sassen, das er eben als Kömer nicht anerkennt. Aber so ist es. Für sich sassen sie es gelten; gegen sich nicht. Das ist nicht ehrlicher Leute Brauch.

(Note des Vertassers.)

<sup>28.</sup> Riebinecht. Robert Blum und feine Beit.

sich die Kunde Eures Thuns und Eurer Niederlage fort. — Ja, Ihr seid verloren, und es gibt keine Erhebung, keinen Sieg mehr für Euch; Ihr seid ohnmächtig für ewig, denn Eure Wasse ist die Lüge, und — was noch schlimmer — die Denunziation.

#### II.

## Die Bunder bes heiligen Rodes.

Ja, der heilige Rod hat Wunder gethan! Wer daran zweifelt, der muß taub fein gegen Alles, was um ihn vorgeht. Sind es auch diejenigen nicht, welche die "Luremburger Zeitung" in einem besonderen Beftchen\*) der Rach. welt aufbewahrt hat, fo find es doch andere. Rene eilf - am Rhein die Narrengahl - Bunber zeigen nur, wie verblendet der ultramontane Beift in seinem Uebermuthe, wie ficher er in feinem Siegesbewuftfein, wie rudfictelos er in feinen öffentlichen Berdammungever= fuchen war. Denn alle dieje Bunder find fo plump angelegt, fo offen liegt die Abficht vor, dem großen gogen= dienerischen Gautelspiele Bulauf zu verschaffen, so lächer= lich und unfinnig find die Sachen in sich felbst - wie 3. B. daß die Rofephine Bagner von Alflen, die taglich 20-24 Mal an Epilepfie litt und feit dem 12. Sahre den Berftand verloren hatte, ihre hoffnung und Bertrauen auf den bl. Rock feste und geheilt murde - bag man fast mehr emport ift nber die Unverschämtheit, mit welcher hier aller Bernunft Sohn gesprochen wird, als über die heillose Beranftaltung selbst. Bahr ift allerdings bas behauptete Bunder, daß man "Leute gesehen, die, dem heillofen Unglauben gang verfallen, vor dem heiligen Gewande von dem Lichte der driftlich = tatholischen Lehre erleuchtet und erwärmt worden", denn Taufende haben fich mit Entfeten abgewandt von dem romischen Pfaffentrug, von der lügnerischen und heuchlerischen Trierer Kinfter-

<sup>\*)</sup> Bericht über bie munderbaren heilungen, welche sich zur Zeit ber öffentlichen Ausstellung bes hl. Rockes unferes herrn und heilandes Jesu Christi im hohen Dome zu Trier vom 18. Aug. bis 6. Oktober 1814 an eilf frommen Pilgern ereignet. Lugemburg 1844. Berlag ber Zeitung.

(Rock bes Bersassers.)

niß zu dem reinen und göttlichen Lichte der wahren chriftlichekatholischen Lehre.

Auch das Wunder mag unberücksichtigt bleiben, daß die außersten Spiten der Meinung in unferm Baterlande die ungeheuere Wichtigkeit dieser Erscheinung und ihrer Erörterung vertennen, oder fich wenigstens fo anftellen. Die Freien, Philosophen, Raditalen, oder wie fie fonft fich nennen und genannt werden, feben ein "philifterhaftes pringiplofes Treiben" in unferen Erörterungen, welches "nach den Bunichen und im Intereffe der Gegner des Fortichrittes die Theilnahme von den politischen Fragen abwendet." Als ob es in unferer Beit noch möglich mare, das firchliche und politische Interesse zu trennen! Als ob Die Feinde des Lichtes im Staate und in ber Rirche nicht brüderlich hand in Sand gingen bei dem Werte der Rnechtung der Beifter, eingedent des mabren Bothe'ichen Spruches: "Duct er da, folgt er uns eben auch!" Als ob nicht das zu fruhzeitig kede Triumphgeschrei nur zu tlar bewiesen hatte, wie sicher und ftart man fich wähnte! Als ob die Preffe eine Erscheinung unbeachtet liegen laffen durfte, welche die Gemüther des Boltes fo tief bewegt, wie es diese Rodfahrt und ihre Folgen unwidersprechlich gethan! Diese Menschen, welche ein jo wesentliches Bewegungsmoment der Gegenwart fo arg verkennen konnen, haben das wirkliche Leben nie gekannt; sie wollen die Beltgeschichte in Sprüngen und Burgelbäumen bewegen und haben noch niemals gelauscht, wie fie fchreitet. andere äußerfte Meinung: die ultramontanen Ratholiten einerseits und die leonische firchenzeitungelichen ftodfinfteren Protestanten\*) anbererseits spielen nur Komödie; die erfteren feben gar zu gern eine Sache vorerft vergeffen, bei der für fie nichts mehr ju gewinnen ift, die anderen ichmergen die Streiche, die ber ichwesterliche Stodtatholizismus erhalt. Dochte man doch fo gern die Mittel, welche ber römische Katholizismus zur Unterwerfung der

<sup>\*)</sup> Die Partei der protestantischen Hopper-Orthodogen, die in dem streitbaren "Sallicen Löwen", Professor Leo von Jalle, dem Ersinder des "strophulösen Gesindels", das durch einen "trischen fröhlichen Krieg" weggerasst werden müsse, einen ihrer Jauptvertreter und in der "Evangeslischen Kirchenzeitung" des ihm geistesverwandten Professor Dengsten berg ihr Hauptorgan hatte. (Note des Herausgebers.)

Beifter befitt und anwendet, im eigenen Saufe einführen! Möchte man doch fo gern die dreihundertjährige Trennung vergeffen und aufheben, um den Breis der wiederhergeftellten

geistlichen Allgewalt.

Endlich fei auch des Wunders nicht gedacht, daß der neuzeitliche Tetel zu Trier trot der erlittenen entschiedenen Niederlage noch den Muth hat, ein jährliches Feft zur "Berehrung des h. Rods, der h. Nägel und der h. Lange" zu veranftalten. Diese Liebhaberei des Besiegten, der auf der Flucht ein Siegeslied anstimmt," ift harmlos und unichadlich; es ift ein Gemisch von Berzweiflung und Soffnung: Berzweiflung über die Bereitelung fo stolzer Entwürfe, Hoffnung auf das gewohnte Burudgehen in das alte Geleise und alsdann zu erringende neue Erfolge.

Das wahre Wunder, welches der h. Rock zu Trier gewirkt, ift, daß er endlich auch die verblendetsten Geifter aufgescheucht aus der Ruhe des Nichtsthuns, daß er auch dem Befangenften den Schleier geriffen vom trüben Muge, und bem schlichten Worte der Bahrheit einen jubelnden Einzug bereitet in Millionen Bergen. Daß er ben Bann gelöft, in welchem Rom uns gefesselt hielt, und mit der Racel der Bernunft uns die Bahn beleuchtet, die wir zu mandeln haben, wenn wir die Finfterniß befiegen wollen auf emig, in welche man uns verfenten wollte. Goll die ichone Erhebung, welche alle denkenden Ratholiken des Bater= landes beseelt, spurlos verschwinden, wir so manche frühere Unregung? Bollen wir den Finfterlingen Beit gonnen, die Schwachen unter uns auf's Reue in Reffeln zu schlagen? Glaubensgenoffen! die angeordnete festliche Erinnerung an die große Rockfahrt, die "Berehrung" der h. Nägel und der h. Lanze zeigen uns beutlich, was man finnt. Es gibt nur ein Mittel, das Joch abzumerfen, welches jett nur noch loder auf unfrem Raden liegt; es heißt: Trennung von Rom, Aufhebung der Ohrenbeichte und des Colibats (der Chelofigkeit der Briefter).

Glaubt nicht der Lüge, bag wir die heiligen Lehrfate unferes Glaubens angreifen und vernichten wollten, welche die Finfterlinge verbreiten in ihren fnechtischen Organen: wir find Ratholiten und wollen es bleiben, wir wollen nur endlich aus unserer Kirche entsernen, was der gesunden Bernunft und der Natur, der Bürde und Chre des Menschen, der Bissen des Menschen, der Bischenselehren, unsern Pflichten als Menschen und Christen und gegen uns selbst, wie gegen unsere Mitmenschen, unsere Fürsten und unser Barerland gleichmäßig widerstreitet. Solcher Art aber ist die Oberherrschaft Koms, solcher Art ift die Ohrenbeichte und die Chelosigseit unserer

Briefter.

Denn die Oberherrschaft Roms über unsere Rirche ift teineswegs eine gottliche Ginfetung, wie es die Romlinge uns lugnerisch lehren und lehren muffen; fie ift vielmehr eine Unmagung unbändigen Chrgeizes und un= mäßiger Herrichsucht. Ueber drei Sahrhunderte nach Ausbreitung des Chriftenthums erft entstand die Macht des römischen Bischofs; durch Lift und Rante war fie begründet, durch Betrug\*), Falscheit und Gewaltthat wurde fie besestigt und durch Blut und Berbrechen aller Art erhalten und ausgebreitet. Erft im fiebenten Sahrhundert unter Gregor I., dem fogenannten "Großen" (590-614), wurde fie in weiteren Rreifen anerkannt; 710 fußte ber ichwache Raifer Juftinian II. zum erften Mal die Ruge des Papftes Konftantin II. Karl der Große hatte die Schwäche, fich vom Papfte zum Raifer weihen zu laffen und reiche Gaben dafür zu bewilligen. Bon diefem Augenblid an ftieg die Macht der Bapfte, aber auch der Bider= ipruch gegen dieselbe, und uniere griechisch-katholischen Glaubensgenoffen z. B. unterwarfen fich ihr nie. Und wie weit fich die Berrichbegier der Bapfte verftieg, davon gibt neben taufend andern Beifpielen der Raifer Beinrich IV., der barfuß und im Buferhemde auf dem Sofe zu Canoffa stand, mahrend der übermüthige Gregor VII. hohnlachend aus dem Renfter auf ihn herabblidte, einen Fürften und Bölter abichredenden Beweis.

Auch die Ohrenbeichte ift eine Einrichtung der Bapfte; die ersten Christen kannten sie nicht. Im 3. und 4. Jahrhundert erft kommt die Beichte einzeln vor,

<sup>&</sup>quot;) Cine angebliche Urfunde von Karl bem Großen, auf welcher bie weltliche Macht bes Rapstes sowohl, als feine Oberherritchfeit über bie Christenheit vorzüglich beruht, ist nach allen geschichtlichen Beweisen falsch und untergeschoben. (Note bes Bersaffers.)

indem die Sünder entweder öffentlich vor der Gemeinde, oder heimlich dem Priester bekannten und öffentlich abbüsten. Im 5. und 6. Jahrhundert wurde die Ohrensbeichte mehr und mehr zur Gewohnheit, aber erst der für die Ausbreitung der päpstlichen Macht äußerst thätige Junocenz III. erhob sie zum Kirchengebot, und 1216 bestätigte das Konzilium zu Trient seine thrannische Einsführung. Aber viel Blut mußte sließen, viele Menschen leben mußten geopsert, viele Widerstrebende vernichtet werden, ehe die Christenheit sich der despotischen Eins

richtung fügte.

Endlich ift die Chelofigfeit unferer Briefter nicht von Gott, fondern ebenfalls durch die Berrichjucht der Bapfte eingesett. Bis jum Jahre 314 heiratheten unfere Briefter, wie es ihnen gefiel; dann murde festgefett, daß der Briefter als folder nicht mehr heirathen folle, jedoch die bor der Beihe eingegangene Che fortseten konne; fo blieb es bis in's 11. Jahrhundert und fo ift es noch heute in der griechisch=tatholischen Rirche. Erft 1074 gebot Gregor VII. die Chelofigkeit der Priefter, die Beiftlichkeit aber wider: fette fich, nannte fein Befet , mahnfinnig, undrift. lich, tegerisch, naturmidrig und tyrannisch", und fügte fich nicht. Mehrere Konzilien bestätigten zwar das graufame Gebot, aber zugleich murde das Rontubinat eingeführt und war zum Theil gefetlich geftattet, jum Theil geduldet. Die katholische Beiftlichkeit murde damit ein Gegenftand des öffentlichen Mergerniffes, und blieb es bis zur Reformation.

Diese Andeutungen, welche mit unzweifelhaften Beweisen aus der Geschichte und der Wissenschaft unterstützt werden können, zeigen, daß Christus niemals an diese drei unheilvollen Ersindungen Roms gedacht hat, daß sie Geburten päpstlicher Wilkur und Anmaßung sind, die jedes andern Rechtsdodens entbehren. Wären aber auch diese Einrichtungen unzweifelhaft gesehlich, nicht blos Ausstüssser Einrichtungen unzweifelhaft gesehlich, nicht blos Ausstüsse Einrichtungen unzweifelhaft gesehlich, nicht blos Ausstüssser Dürfte die mündig gewordene katholische Christenheit nicht endlich daran rütteln? Wenn sie das nicht dars, so müssen wir unsere Geschichte vernichten und zurücksehren in die Nacht des Mittelasters, denn die Leibeigenschaft, die Frohnden und Lasten, die ganze Rechtlosigseit des Volkes

wenigen Bevorrechteten gegenüber war wenigstens ebenso Mein, wir ale Rome tyrannische Gewalt. burfen nicht allein, wir muffen endlich das Soch gerbrechen, welches fo lange auf uns gelaftet hat. Dberherrichaft, Die Ohrenbeichte und das Colibat bilben vereint die eherne Rette, an welche die katholische Chriftenbeit geschmiedet ift zur schmachvollen Dienstbarteit des fremden Bapftes. Rome Oberherrichaft tnechtet Sinn und Bedanten, vernichtet jede geiftige Breiheit und Gelbitftandigteit des Ratholiten und loft ihn ab von der Menschheit, vom Bater= lande, von der Ramilie; - die Ohrenbeichte macht über jede leife Regung gegen diefe Rnechtichaft und fouchtert ein, ermabnt, droht und verdammt die Bersuche, sie abzuschütteln; — ein abges schlossener, mit der Welt und den Menschens gefühlen durch nichts zufammenhängender Briefterstand aber ift der dienstwillige Forderer romifder Intereffen, denn fie find das Gingige, mas ihn noch an's Leben feffelt. Dazu tam in finfteren Beiten - und leider jum Theil auch noch in unfern Tagen - ber jefuitifche und monchifche Unterricht, ber die Seele ber Jugend vergiftete und gur Rnechtichaft erzog, und als Schlufftein die Inquifition, an welche Beichtstuhl und Briefterschaft jeden Gedanken und jeden Dentenden lieferten - und die vollständige Entmundigung und Entwürdigung der Menschheit war vollendet.

Glaubensgenossen! wollen wir länger diese Knechtschaft tragen? Unsere Bäter haben den äußeren Feind betämpft, der unser Baterland untersochte — Rom hat im Frieden seine Fremdherrschaft um so sester bem Baterlande. Wir selbst haben vor wenigen Jahren einer dem Baterlande drehenden Gesahr kanupesmuthig entgegengeblickt, die zuletz nichts war als eine heillose Täuschung unseres Nachbarvolkes, um ihm die Zwingburgen wieder zu geben, die seine Freiheit bedrohen — Rom sitt tief in unserm Lande und arbeitet sortwährend an unserer Unterdrückung. Jener äußere Feind nahm höchstens ein Stück unseres Tandes — Rom strebt nach dem Ganzen. Der äußere Feind brachte uns mindestens eben so freie Gesetze als wir besitzen — Rom bringt nur Kinsterniß und Knecht-

ichaft und ftrebt nach der Bernichtung der Freiheiten, die wir errungen haben. Der außere Reind nahrte und ftartte unsere Baterlandsliebe und unser Nationalgefühl - Rom verdammt Beides, wenn dasfelbe feinem Intereffe entgegen. Der äußere Reind hatte unfere ftattliche Entwicklung befördern muffen - Rom duldet die gegenwartige ftaatliche Bestaltung nur gezwungen und hat die gange Grund= lage unferes Staatslebens nicht anerkannt, ja zum Theil ausdrücklich verdammt. Der außere Feind tnüpfte das Band zwifden Fürften und Boltern fefter, indem er dieselben gu einem Intereffe vereinte - Rom muß diefe Ginigteit lodern und trennen, weil fie feinem Interesse feindlich ift. Der außere Reind forderte die Einigkeit deutscher Stämme und fab mit Freuden, wenn wir ruhig unferm Familienglücke lebten - Rom hett den Bruder gegen den Bruder, den Gatten gegen die Gattin, den Sohn gegen den Bater, wenn nicht Alle feinem Billen fich beugen. — Ift das Alles übertrieben? D, ich tönnte hinweisen auf eine anderthalbtausendjährige Geschichte, die auf jedem Blatte mit blutigen Bugen Beweife meiner Behauptungen liefert. Aber feht nur hierüber auf bie heutigen Ereignisse in Ballis und Lugern\*), feht wie viel Rechtsverletzungen, Gewalt, Nichtswürdigkeit und Frevel Rom mit feinen Jesuiten dort ausgeubt, wie viel Blut fie vergoffen haben, wie rudfichtslos fie herrichen in ihrem Uebermuthe. Ja, nehmt nur irgend ein Beitungsblatt unferes Baterlandes aus den letten fechs Sahren in die Sand - ihr findet teines, welches Guch nicht Runde von Unfrieden, Hader, Zwiespalt, Unzufriedenheit oder Unglud bringt, die Rom gefaet hat.

Soll ich noch über die Berderblichkeit der Ohrenbeichte sprechen? Jene finstere Einrichtung, die die Bande des Blutes zerreißt und den Frieden der Familien stört, das Bertrauen vernichtet und den einen Wenschen — den Priester — an "Gottes Stelle" setzt und den andern — den Beichtenden — dem erstern willenlos unterwirft?



<sup>&</sup>quot;) Bo es damals, in Folge des auf Betreiben der Jesuiten gegründeten katholischen Sonderbundes, fehr unruhig herging. Der Sonderbund führte bekanntlich jum Burgertrieg und murbe erft 1847 durch den Sonderbundskrieg gesprengt, welcher die Grundlage für die Reugestaltung der Schweiz schuf. (Note des herausgeberg.)

diefes gleignerische unmoralische Mittel der Befferung, welches die Menfchenfurcht fest an Stelle der Furcht Bottes? Oder ift es ein Mittel mahrer Befferung, welches mit Fragen, die der Unschuldige nicht zu beantworten weiß, der Schuldige ohne Regungen mohrer Reue beant= wortet, jenen erft aufmertfam, neugierig, luftern nach der Sunde macht, diefen aber in gedanten und gemithlofer Wiederholung icon oft gemachter Geständniffe gegen ihren Inhalt, gegen feine Bergeben gleichgiltig, für feine moralische Wiedergeburt unfähig, gegen die Stimme feines Bemiffens taub, und nur gegen den fragenden Briefter folgiam werden läßt? Frage fich doch jeder Ratholit felbit, ob ihn die Rurcht Gottes und das Bewußtsein des Unrechts, oder die Furcht vor der Beichte beim Gundigen geidredt, bis er endlich ftumpf und gleichgiltig der Form genügte oder fich freiwillig ausschloß vom Abendmable.

Oder soll ich das Unglück, das Elend, die Leiden der ehelosen Priester schildern? der Unglücklichen, in welchen der edelste, schönste, erhabenste Theil der menschlichen Empsindungen: die beseligende Liebe des Mannes zum Weibe, gewaltsam zertreten ist; die mitten im blühenden Leben sirchen als erzwungene Mumien? deren warmes fühlendes Heren machtig pulsirenden Bruft? die man abgeschnitten, losgerissen von der Menschheit, deren Trost und Erhebung sie doch sein sollen! Nein, kein Wort von den namenlos Unglücklichen, aber die That für sie und uns! Gemeinsiame Befreiung der Unterdrückten! Sie werden uns

danten mit jubelndem, thranenfeuchtem Blide!

Glaubensgenossen, es tagt! Der Morgen einer besseren Zukunft naht heran, sein glühender Flügelschlag weht ersfrischend und belebend um unsere Häupter! Wollen wir ihn verschlasen, um nach kurzem Tage zurückzusinken in die lange sinstere Nacht? Arnoldi hat das Fest des heiligen Rocks, der h. Nägel und der h. Lanze angeordnet: es wird das Seigesssest über die vernichtete Geistessreiheit, über die gefesselst Wernunft sein. Gestaltet es um, dieses Fest! Es werde das Traueramt der aufgehobenen Hierarchie! Rusen wir es als ein Zeugniß unserer Bildung, unserer Menschenwürde, unserer geistigen Freiheit jubelnd in alle Welt: Trennung vom Rom! Ausbedung der Ohrens

beichte und des Cölibats! Gine deutsch=katholische Krixche!

Und Ihr, Glaubensgenoffen, in dem geisteshellen Sachsen, geht voran auf der leuchtenden Bahn. Ihr habt eine Sünde der Geschichte zu sühnen; sühnet siel Einst war Sachsen die Wiege der Kirchenverbesserung, die durch Roms Schuld — Zwietracht, Spaltung, Krieg und Plux über unser Vaterland brachte. Laßt es die Wiege einer zweiten Verbesserung sein, die Eintracht, Liebe, Bruderzinn, Frieden und Glück bringe über unser Vaterland für ewig. Umarmt mit dem Losungsworte unser Verteftantischen Brüder: Treinung von Rom! Ausbebung der Ohrenbeichte und des Cölibats! Eine deutsch

tatholifche Rirchel

Ihr aber, Glaubensgenoffen in Leipzig, fühlt, welche ernfte Mahnung der Beltgeichichte an Guer Berg fchlägt! Ihr baut dem Ewigen einen neuen Tempel, foll das Lob Gottes darin in einer todten, unferm Dhre und unferm Bergen gleich fremden Sprache erschallen, oder der begeisternde Wohlklang unserer Muttersprache? Soll der Beichtstuhl als die Zwingburg unseres Beistes darinnen prangen, oder verbannt fein als Beichen bes Sieges ber Bernunft über den Gemiffenszwang? Goll der Briefter in fühlloser Gleichgiltigkeit stehen am Altare, oder foll die Freudenthräne feines menichlich-feuchten Auges fich wiederspiegeln in dem unferen, wenn wir dem Sochften danken für unfer Blud? Gollen wir unfere Bater, unfere Gattinnen, unfere Rinder in dem neuen Tempel verleugnen und nach den Satungen Roms alljährlich verdammen - oder wollen wir für fie beten in freudiger Undacht? Blaubensgenoffen und Mitburger! bedenkt dieje Fragen, erkennet unsere Aufgabe, fühlt die ungeheuere Macht unjeres Beispiels, bedenft, daß unfere Ehre, unfer Ruhm unvergänglich ift, wenn wir vor dem deutschen Baterlande freudig die Jahne von dem Thurme des neuen Tempels wehen laffen: Trennung von Rom! Auf= hebung der Ohrenbeichte und des Colibats! Gine deutich : fatholijche Rirche!

Unfer heiland und Erlöser wurde in dem vergeffenen Bethlehem geboren und sein Licht erleuchtete doch die ganze Erde! Das Beispiel des kleinen Schneidemühl wird nicht

verloren, und fein Name unvergänglich fein, wie die Namen Bethlehem und Wittenberg. Aber die Zeit ift eine andere geworden, und das Beispiel großer Städte hat eine gang andere Birtung als ehedem. Bedenkt es, Glaubensgenoffen und Mitbürger, was die Nachwelt von uns fagen wird, wenn wir blind und taub find fur ben Ruf der Belt= geschichte, hand zu legen an der "Christenheit gezeitigte Berwandlung!" Geschehen wird auch ohne uns, was geichehen muß. Schon ift in Breglau und Elberfeld die deutsch-fatholische Gemeinde gebildet, andere Städte merden folgen, und allmächtig wird das Nothwendige fich ausbreiten. Aber was bisher geschah, waren nur Trennungen in unferer Rirche felbft, es maren Theile, die fich ablösten von dem alten Körper. Noch also können wir Alle überflügeln, indem wir einstimmig, ein Beispiel dem gangen Baterlande, den Ruf erheben: Trennung von Rom! Aufhebung der Ohrenbeichte und des Colibatel Gine deutsch-tatholifche Rirchel

D, daß es - das größte "Wunder des heiligen

Rocks!" -- bald geschehe! Amen.

In der ersten Berjammtung der deutsch-katholischen Gemeinde zu Leipzig (12. Februar 1845) hielt Robert Blum eine Rede, die uns vielleicht noch besser als die vorstehenden Zeitungsartifel die Anschauungen, das Denken und Fühlen des Mannes zeigt. Nach dem Reserat der

"Baterlandsblätter" fprach er, wie folgt:

Unsere christliche Kirche, meine verehrten Glaubensgenossen, war in ihrer ersten Gestaltung und Erscheinung eine wahrhaftige Verkörperung des Wortes ihres göttlichen Gründers: Liebet einander! Liebe und Brüderlichkeit war die Grundlage ihres Daseins, Liebe und Brüderlichkeit war der Jebel ihrer Entwicklung und Ausbreitung, Liebe und Brüderlichkeit die Ursache ihrer Kraft und ihres Sieges, des Glückes und der Freiheit ihrer Angehörigen.

Denn nicht allein befreite das Christenthum die Bölker, denen zuerst seine Segnungen zu Theil wurden, aus den Banden einer finsteren jüdischen Satzung und zum Theil von der Tyrannei der täglich unerträglicher werdenden römischen Weltherrschaft; sondern in ihm lag auch der Antrieb zum Fortschritte für alle Zukunft. O,

wie vermöchte es das Wort, den tiefen Sinn und die göttliche Woral einer Lehre zu schildern, auf welcher 18 Jahrhunderte von Entwicklung, Fortschritt, Bervollstommung und Beredelung der ganzen Menschheit ruhen; welche die ganze staatliche, gesellschaftliche und sittliche Gestaltung der Welt trägt! welche selbst bis an die äußersten Grenzen der Bildung, dis in die Urwälder wilder Bölker ihren göttlichen Einfluß trug und Menschlichteit und Milde setzt an die Stelle roher Barbarei! Ja, wollen Sie die ganze wunderbare Kraft des Christenthums überblicken, so bewundern Sie, daß es seinem ärgsten Feinde: den sinstern Umtrieben und Fälschungen Roms selbst trotze

und ihn besiegte.

Die ersten Chriften waren Brudergemeinden; fie hatten und tannten teinen Papft, feine Bevorzugungen, feine Stände, feine Brivilegien, felbft fein perfonliches Gigenthum. Treu der Lehre des Beilandes: "Wer von Gud der Erfte fein will, der fet Guer Rnecht!" hießen die gemählten Bertreter der Gemeinden Meltefte ober Dienende. Sieben Meltefte einer Gemeinde ernannten einen Borfteber, welcher episcopus (eigentlich Aufscher, daber abgeleitet: Bifchof) hieß und die Gemeinde nach außen zu vertreten und über die Aufrechterhaltung ihrer Ginrichtungen zu machen hatte. Mit der Ausbreitung des Chriftenthums erweiterte fich der Wirfungsfreis und mit ihm der Ginfluß diefes Bifchofs, indem er allmälig Spite großer Gemeinden, oder fogar einer Angabl getrennter Gemeinden murde. Da die Briefterweihe und Brieftermahl felbst bei den Aeltesten oder ihrem Borfteber stand und fie fammtlich nicht felten Briefter maren, fo war nichts natürlicher, als daß die weltliche Macht bald ben mächtigen Ginfluß bes Bifchofs auf die Bemeinde gur Erreichung ihrer Zwede, oder zur Erhaltung eines guten und gefunden und gehorsamen Ginnes in der Gemeinde gebrauchte und ihm feine Wirtung in diefer Begiehung mit einer bevorzugten äußern Stellung lohnte. Dies mar besonders in ungeheurer Bermehrung der Fall, als die Berricher Chriften wurden und also eine innigere Wechselwirtung zwijden ihnen und ben Bifcofen ftattfand. Go sehen wir benn bald vier mächtige Bischofe - die von Rom, Jerusalem, Antiochien und Constantinopel - fich zur größten Bedeutung erheben und zugleich sich streiten darüber, wer von ihnen der Höchste, in Zweiselsfällen der Entscheidende sei. Denn gehörten auch Glaubensangelegenheiten eigentlich vor die Kirchenversammlungen, so maßten sich doch schon damals die Bischöfe — besonders aber die vier genannten — eine Autorität an, die durchaus nie-

mals in ihrer Ginfetung lag.

Die großen Bölkerwanderungen, die Berheerungen Attila's und Genferich's mit ihren wilden Sorden thaten eine Beit lang der Entwicklung der bischöflichen Macht Ginhalt. Aber fie erhob fich bald mit um jo größerer Macht, als zwei Bischofsfitze untergingen in den Rriege= fturmen, die von Jerufalem und Antiochien, also nur noch die nebenbuhlerischen Site von Constantinopel und Rom übrig blieben. Der romische Bischof besonders murde vom Blude begunftigt, denn als Konig Bipin das von den Barbaren befette Stalien eroberte, ichentte er dem romiichen Bischofe für feine Sulfe und Einwirtung einen Theil des eroberten Landes. Sein Sohn, Rarl der Große, der fich pom römischen Bischofe weihen ließ, vermehrte diese Schenfung ansehnlich und so trat dasjenige Element in die Geschichte, welches alle Ausartungen des römischen Bischofs verurjachte: die weltliche Macht. Denn nicht allein gab dieselbe bem romifchen Bijchofe mehr Rraft und Ansehen, feinen Gigenwillen auch in Glaubensfachen durchzuseten, fondern der mächtige Bebel des Glaubens murde auch zur immer größeren Bermehrung der weltlichen Macht des Bijchofs mikbraucht. Bor allen Dingen murden die Rirchen: Berfammlungen durch einen verderblichen Ginfluß auf ihre Rusammensetung zu unselbstftandigen, dienstwilligen Wertzeugen gemacht.

Mit der erlangten weltlichen Macht der römischen Bischöfe stiegen zugleich ihre Bedürsnisse theils zur Erhaltung und Ausübung, theils zur Bermehrung derselben. Wir sehen daher bald die Religion zu dem doppelten Zwede missbrauchen: die Geister zu kneckten, damit sie sich dem Drucke besser fügten, und die Christenheit zu brandschapen zu Gunsten des römischen Stuhls. So entstand — die sonderbaren Neigungen einiger Schwärmer missbrauchend — ein Glaubensheer: die Mönche, welches von Rom abhängig war und zum Theil sich des Unter-

richts bemächtigte, um Roms Tyrannei in die Bergen ber Rugend zu pflanzen, zum Theil aber durch feinen mächtigen Ginfluß auf das Bolt wirtte, der um fo größer war, als in den finfterften Beiten alles Wiffen und alle Belehrfamfeit in den Rlöftern wohnte und alfo Rom dienftbar war. Es entstand die Lehre vom Regfener - die Aufwärmung eines Gedankens von Platon - jugleich mit der angemaßten Dacht Roms, von den Qualen desfelben zu entbinden und brachte von der verblendeten Menschbeit große Summen ein. Es entftanden die Beiligfprechungen, durch welche Rom frecher Beise Gott vorgreift, ihm vorichreibt, welchen Rang er den Beichiedenen im Simmel geben foll, und die Ungleichheit in den Simmel einführt, Die auf Erden wohnt. Unglaublich groß find die Summen, die Rom im Laufe dreier Jahrhunderte für Beiligiprechungen einnahm. Es entstand der ichandliche Sandel mit Ablag und Meffe, in welchem die Gnade Gottes wie Baare verschachert murde. Es entstanden noch fünf ungöttliche und undriftliche Sakramente, von Rom erfunden und in den Chriftenglauben eingeschwärzt, aus deren jedem es einc cherne Rette für die Beifter zu machen mugte. ftanden endlich die frechften Gingriffe in das Beiligfte des Chriftenthums, in die Grundlage desfelben, in das herrlichfte Bermächtniß feines göttlichen Stifters: in die beilige Dit mahnfinniger Bermegenheit legten romischen Bischöfe Sand an diefelbe, ertlarten fie für einen todten Buchftaben ohne die Auslegung Roms; legten fich das Recht bei, dieselben zu vermehren und zu mindern und verboten der Chriftenheit das Lefen derfelben. Statt der ursprünglichen Chriftus- und Apostellehre veranftaltete man für das Bolt eine Bibel voll Berftummelungen und Entftellungen.

Nichts war natürlicher, als daß gegen einen so frechen Hohn alles Heiligen jeder Denker sich empören mußte, und so entstand im Laufe der Jahrehunderte eine ganze Reihe von Ketern und Sekten, die allerdings mitunter die Grundlehren des Christenthums angriffen, großentheils aber nur die Gebote der römischen Tyrannei nicht achteten und die reine Christuslehre wieder herstellen wollten. Rom ging niemals in eine ernste Prüfung und Widerlegung ihrer Widersprüche

ein; es hatte nur Baunstrahl und Tod — Tod durch Feuer und Schwert.

Denn Rom hatte jest andere Dinge gu thun; es mifchte fich in alle Welthandel und fuchte Bortheil gu giehen aus jedem Ereigniffe. Nichts war fo beilig und ehrwürdig, das nicht der Anmagung und Berrichfucht Rome zum Opfer fallen mußte. Bald löfte es den Gid der Treue und Anhänglichkeit zwischen Fürften und Bölkern, wiegelte die Bolter auf gegen die Berricher, erniedrigte und demuthigte die Mächtigen (Raifer Beinrich zu Canoffa), bis fie fich seinem Willen beugten; bald half es der Thrannei, verdammte die freiheitstrebenden Bolter, half fie unterjochen und gertreten und mar der eifrigfte Bundes. genoffen der Tyrannen. Bald löfte es mit frevelnder Sand die heiligften Bande der Ratur und des Bergens, bald tettete es gewaltsam die unnatürlichsten Dinge qu= Lift und Bewalt, Rriecherei und Frechheit, fammen. Drohungen und Bannfluche, Meineid und Berrath, Gift und Dolch - Alles, Alles murde angewendet, mas Roms Allmacht fordern fonnte; es tannte nichts Beiliges mehr als fein eigenes Intereffe.

Aber wie fest auch die Bande waren, in welche Rom die Chriftenheit eingezwängt hatte, fie langten nicht aus. Der Gedanke ift gottlich und lagt fich nicht todten, wo er auch erwachte, mandte er fich emport ab von dem icham= lofen Treiben Roms, und wo der Muth fich mit ihm paarte, griff er dasfelbe an. Deshalb mußte Rom auf neue Bewaltmittel denten, die Beifter gu fnechten und die Bedanken zu todten im Entstehen, ehe fie schädlich So erhob man die zur Bewohnheit gewordene - bald heimliche, bald öffentliche Beichte, - als Ohren= beichte, zum Behrfat, zum Zwange, ftellte den einen Menichen an Gottesftatt und erniedrigte den andern gu ber entwürdigenden Zumuthung, fich por demfelben gu beugen und ihm feine Gunden zu bekennen, drang frech in den verschwiegenen Kreis der Familie, legte frevelnd Sand an die garteften Reigungen der Seele, ftuhl fich in jedes heilige Beheimniß der Menschenbruft und öffnete der Beuchelei, Luge, Berftellung und Bosheit Thure und Thor. — Jett blieb noch Eins übrig: in der allgemeinen Unterdrückung, unter dem allgemeinen Beisterzwange gab

es Ginen Stand, der lernte und bachte, den man unterrichten mußte, um feinen Beruf gu erfüllen: den Briefterftand. Er ichmachtete unter einem Roche mit dem Bolte, er fannte und fühlte feine Leiden, er fannte und erfannte auch leicht die Grundursache derfelben, ihn mußte man also unichadlich machen; man fand das ficherfte Mittel dazu: das Colibat, welches man ebenfalls jum Bwange machte. Damit gertrat man mit talter Graufamfeit die eine Salfte feines Dafeins, lofte ihn ab von der mitleidenden Menschheit, bannte ihn in einen engen abgefcoloffenen Rreis und ließ ihm nichts am Leben übrig als Rom mit feiner Gnade oder feiner Strafe. Gine tnechtische Heranbildung machte ben angehenden Briefter entweder jum ftumpfen gleichgiltigen Wertzeuge, indem fie jede eble Regung in ihm todiete; oder aber die nicht zu bewältigende Kraft fuchte die verfagte natürliche Befriedigung in Laftern und Ausschweifungen - in beiden Källen mar der Unglückliche reif zum Sklaven, und nur Sklaven konnte Rom brauchen.

Mit diesen Mitteln glaubte die Sierarchie am Riele zu fleben, glaubte fie jeden Fortschritt der Menschheit im Boraus gertreten zu haben. Mit diesen Mitteln feben wir benn auch das romifche Primat die hochfte Stufe feiner Macht und feiner scheuflichsten Ausartung erreichen. Bius II. vernichtete mit übermuthiger Fauft die lette Bedeutung der Rirchenversammlungen, indem er die Berufung an diefelben vom Ausspruche des Papftes bei Bann und Erkommunikation verbietet. Innocenz VIII. malgte fich mit der offenften ichmachvollsten Unverschämtheit auf bem heiligen Stuhle im Pfuhl des gemeinften Lafters, und die Geschichte weiß von ihm nichts zu fagen, als daß er eine unglaubliche Menge Rinder hinterließ, feine Bubldirnen die Rirchengüter verschwenden ließ in mahnfinnigem Uebermuth und - die Berenprozesse einführte. Alexander VI. endlich ift der Inbegriff aller menschlichen Schlechtigfeit und es gibt - außer dem Gelbstmorde fe in Lafter, welches er nicht begangen bat. Geine fünf Rinder, die er mit der romifchen Buhlerin Rosa Banozza erzeugte, bilden die durch alle Scheuflichkeiten berüchtigte Familie Borgia; Alexander erhob fie zu den höchften welt. lichen Ehren und Burden, bulbete und forberte ihre

entsetlichen Ausschweifungen und Berschwendungen, vernichtete oder mordete fie, wenn fie fich feinem thrannischen Billen nicht fügten, und lebte gulett blutschänderisch mit feiner Tochter Lucretia, nachdem fie vier Manner befeffen und ermordet hatte. Alexander hatte ein ganges Beer von Banditen und Mördern in feinem Dienste, verschmähte es aber anch felbft nicht, den Dolch oder Giftbecher anzuwenden, wo es ihm zwedmäßig erschien. Jede Art von Berrath, Treubruch und Meineid war ihm Spielwert, und er ftarb, wie er gelebt, an Gift, welches er irrthumlich trank, als er es einer Bersammlung von Cardinalen darreichen wollte, die an seinem schändlichen Lebenswandel Anftog nahmen. Wenn Sie fich, meine verehrten Glaubensgenoffen, emport wegwenden von diefen Bildern und fragen: ob fo viel Schlechtigfeit wohl wohnen fonne in Giner Menschenbruft?, jo vergeffen Sie nicht, daß es romisch= tatholische Geschichtsschreiber waren, welche uns das Leben dieses Papftes beschrieben. Es gab damals noch feine Reformation. Und diejes Scheufal in Menichengeftalt hieß: "Allerheiligfter Bater", hieß "der hochfte Berr der Erde, vor welchem Fürften und Bolfer in Demuth fich beugen muffen!" Rann man die Gottesläfterung noch meiter treiben?

Aber Alles, was wir bisher von Alexander VI. berichteten, wird übertroffen von Einer Handlung, die
ichändlicher ist als alle anderen vereint. Damit tödtete
er nicht den hinfälligen Leib, nein, er tödtete das Göttliche im Menschen: die Seele und den Gedanken; und
nicht an seinen Zeitgenossen beging er diesen Mord,
sondern an allen Generationen von drei Jahrhunderten.

Es war nämlich durch Gottes Inade die Waffe entsdeckt worden, durch welche die päpstliche Tyrannei — wie jede andere — fallen muß und fallen wird; das Werkzeug war entdeckt, durch welches das Wort bestligelt wurde, daß es unaushaltsam hinwandelt von Pol zu Pol; das den Gedanken des einsamen Denkers zum Eigenthum der ganzen Menschheit machte und jedem sinstern Wütherich die Wöglichkeit nahm, die wissenschaftliche Errungenschaft mehrerer Jahrhunderte in sanatischer Raserei zu vernichten. Fohanners Gutten berg zu Mainz hatte die Presse erfunden, und gegen diese so augenscheinliche

Dokumentation göttlicher Eingebung erfand der Sobe-

priefter die Cenfur.

Alagen wir, meine verehrten Glaubensgenoffen, ben Staat nicht an, ber ein vorgefundenes Institut benutt und vielleicht unfreiwillig, durch Berhältniffe bestimmt, benuten muß; aber jenen Priester tlagen wir an, welcher ben Ges

dantenmord erfann und zuerft ausführte.

So feben wir alfo die Bierarchie wieder ausgerufter mit neuen fürchterlichen Waffen: die Rirchenversamm= lungen thatfächlich vernichtet, das beflügelte Wort mit eherner Rette geschloffen an die Tyrannei Roms durch die Cenjur, gegen die immer weiter greifende Reterei aber, d. h. gegen den durch alle gewalt fam hereingeführte römische Nacht mächtig durchbrechenden Menschenverstand die tannibalischen Ginrichtungen Berenprozeffe und der Inquisition. Ungahlig find die Opfer, die Rom mittelft diefer Inftitute erwürgte, unermenlich die Schreden und Entfeten, welche es in die getnechtete Chriftenheit ichleuderte, unbeschreiblich ift die talte, teuflische Granfamkeit, mit welcher es durch feinen geistlichen und weltlichen Senfer auf der ganzen Erde gegen die Menschen wuthete. Man mußte verzweifeln am Schöpfer, wenn man jah, daß Ungeheuer fo muthen durften in feiner Schöpfung.

Aber der Bogen, der zu straff gespannt mar, sprang und ichleuderte den Bfeil auf den Swüten. Gin ichlichter Monch fand das Wort, nach welchem die Welt lechzte; er sprach es aus: Gemissensfreiheit, und eine halbe Welt fiel ihm zu. Das Gebäude der Hierarchie, erbaut für die Ewigfeit, erbebte in feinen Grundveften, und muhfam nur wurde es aufrecht erhalten. Die lette Rraft raffte Rom zusammen gegen den Feind, der ihm Bernichtung drohte; es hette Fürften gegen Rürften, Bolter gegen Bolter, die Erde mar bedeckt mit dem Blute, welches der romifche Trug die verblendeten Schaaren vergießen machte. Dreißig Jahre muthete der Rrieg in unferm Baterlande, Sahrzehnte auch in anderen Ländern. Berrath und Treulofigfeit, Dieuchelmort (die Bartholomausnacht) und Ronigsmord (Seinrich IV.) waren Roms Waffen. Nebenbei ichuf es fich geiftliche Streiter, die für Rom bas waren und find, mas die Saniticharen für Conftantinopel - eine

Schaar, ebenso bereit, den äußern Feind zu schlagen, als den Mitbürger zu plündern und zu morden. Diese geistelichen Janitscharen sind die Jesuiten. Wo die Resormation sich nicht besiegen ließ, da sollten diese sie meucheln auf jedwede Art; dazu gab ihnen Rom Vollmachten, welche die treuesten Anhänger desselben "wahn jinnig" nannten. Die Jesuiten haben redlich gethan, was Rom wollte, und

arbeiten noch beute für feine und ihre Zwede.

Und als endlich die ermildeten, dezimirten Bölker Frieden schlossen — was that Rom? Als alle seine Ränke, Intriguen, Umtriebe und Bestechungen nichts mehr halsen, da erkannte es den Frieden nicht an, zu welchem es heuchlerisch mitgewirkt hatte. Es trug die Wassen aus dem Felde in die friedlichen Wohnungen, den Hader in den Schoof der Familien, warf den Zwiespalt zwischen Eltern und Kinder, Bruder und Schwester, Gatte und Gattin — säete überall Unfrieden und Hader und spann den 30 jährigen Krieg zu einem 300 jährigen aus.

Das Alles, was ich Ihnen da gejagt habe, meine verehrtesten Glaubensgenossen, kann ich Ihnen wissenichastelich und geschichtlich beweisen, aus der Heiligen Schrift sowohl als aus den Kirchenvätern, aus den Beschlüssen der Kirchenversammlungen und aus den bedeutendsten Schriftstellern der römischen Kirche. Diese Beweise sind indessen nicht Sache einer Versammlung wie die unsrige, es ist die Aufgabe der Presse, dieselben zu Tage zu fördern, und dort stehe ich Fedem Rede, obgleich ich auch

hier jeden Sat zu vertheidigen bereit bin.

Aber wozu brauchen Sie auch weitere Beweise? Sehen Sie sich um im Baterlande, und überall werden Ihrem Blicke die Beweise begegnen, daß Nom fort und fort seinen Frieden untergräbt, Haß und Zwietracht säct und die Einigteit und Brüderlichteit zerstört, in welcher die Menschen verschiedener Bekenntnisse so gern mit einander leben. Jedes Blatt der Tagesgeschichte bezeugt uns, wie das Unkraut aufgegangen ist, welches Kom ausgestreut, und wie Unduldiamkeit und Glaubenshaß von demselben eben so sehr gepflegt als ausgeübt werden. Und strecken nicht seine Jesuiten ihre Bolypenarme beutegierig wieder um die ganze Erde? Haben sie nicht in der unmittelbaren Nachbarichaft unseres Baterlandes bereits ganze Länder

verichlungen und in die Nacht der Finsterniß und des robesten Fanatismus gestürzt? Ja, sind wir im Herzen unseres Vaterlandes trot aller Verbote wohl sicher vor ihren Schlingen? Endlich, hat denn Rom wohl irgend dem Einstusse nachgegeben? Hat es nicht im vorigen Sommer den gottesläfterlichen Ablattram unverschämter getrieben als zu Zeiten Tetzel's und nach langjährigen Verdummungsversuchen ein großes schnödes Triumphfest geseiert über den scheindar bezwungenen

Menschenverstand.

Und was die Ohrenbeichte betrifft, so fühle nur Jeder an seine eigene Brust und lasse sich sagen, wie diese unsheilvolle Zwangseinrichtung ihn empört; wie seine Entzüstung mächtig ist, wenn er sich beugen joll vor seines Gleichen wie vor Gott; wie jede wahre Keue und Bußzertigkeit vernichtet, die Aufrichtigkeit des Bekenntnissezerstört, der Verstellung, Huschelei und Unwahrheit aber die Bahn gebrochen wird im Herzenl Wer vermag aufzutreten und zu sagen, daß er eine aufrichtige Beicheablegt? Niemand. Er fügt sich dem Zwange widersftrebend und ungenügend, die das Ganze sür ihn eine inhaltleere, unmoralische Förmlichkeit wird, oder er sich empört abwendet und auf den Trost des Abendmahles verzichtet.

Die Schäblichkeit des Eölibats endlich bedarf teiner beredten Darlegung, jeder Priester ist ein lebender Beweis dasiir. Sein frevelhaft halb zertretenes Dasein spricht aus seinem ganzen Wesen, und das römische Joch beugt seinen Nacken. Leset die ergreisenden Schlderungen, wie der Priester vom ersten Borbereitungsschritte zu seinem Beruse an spstematisch geknechtet, durch leeres Gebetgeplärre und geschäftigen Müssiggang zur Wertseiligkeit erzogen und allmälig bis zum willenlosen Wertseiligkeit erzogen und allmälig bis zum willenlosen Wertse

zeuge erniedrigt wird.

Ja, blidt Euch um im Leben und bald wird es in Eurem tiefsten Innern selbst rusen: Trennung von Rom,

Aufhebung des Colibats und der Ohrenbeichte!

Glaubt nicht, daß es etwas Neues ist, meine versehrten Glaubensgenossen, was wir hier erstreben; die edelsten Geister unseres Boltes haben bereits das Gleiche erstrebt. Abgesehen, daß alle Kirchenversammlungen, von der ersten bis zur letzten, gegen die Anmagungen Roms

getämpft haben; daß auf dem Congil zu Trident dasfelbe reif jum Falle mar und fich nur badurch retten tonnte, daß es durch zwei Jesuiten die Bersammlung gegen ein= ander heten, aufwiegeln und äußerlich mit den elendeften Rleinlichkeiten beschäftigen ließ; daß schon im 9. Jahr= hundert der Patriarch Photius, im 11. der Batriarch Cercularius das römische Joch als unerträglich abwarfen und die griechischetatholische Rirche grundeten - jo haben auch die edelften Beifter ber neueften Beit ju gleichem Brede gearbeitet. 1785 traten die Erzbischöfe von Roln, Mainz, Salzburg und Trier in Mainz zusammen und verlangten faft dasfelbe wie wir heute. Weffenberg, Sontheim, Reichlin-Meldegg und Theiner ichrieben ent= schieden gegen die römische Tyrannei und gegen das Colibat; in den letten 15 Jahren aber richteten viele Beiftliche in Belgien, Luremburg, Burttemberg, Naffau, Bapern und Baden ihre Bestrebungen gegen bas Colibat. Gie arbeiteten alle vergebens, weil die Reit ihnen günstig war.

Auch uns möchten die Römlinge einlullen bis zu dem Augenblide, wo es wieder möglich ift, unsere Beftrebungen ju verfümmern. Die Ginen bitten heuchlerisch, "den Frieden nicht zu ftoren," mahrend es doch feinen Frieden gibt und geben tann zwischen Bernunft und Unvernunft, Licht und Finfterniß, Tag und Nacht. Andere weisen mit verftellter Beforgniß auf "die aufgeregte Beit" und wollen die Beit der Ruhe erwarten. Aber die Reit der Ruhe ift mohl geeignet zum Aufbauen und Bollenden, ichaffen aber und einen weltumgestaltenden Bedanten in's Leben führen tann nur die Begeifterung, und die Begeifterung erheischt Leben, Bewegung, Aufregung. Andere in unserer nächsten Nähe endlich weisen mit spiegburgerlicher Sorgfalt auf ihren "Rirchenbau" und fürchten, daß er einstürzt, ebe er aufstieg. D, über diese fleinliche Marthaforge! Bielleicht haben wir keine Kirche - aber erheben wir unfer Berg Bu Gott in der freien Ratur oder auf unferm Boden es ift beffer und Gott mohlgefälliger als das fremde Geplarre der Römlinge in den pruntvollsten Marmorhallen.

Ja, meine verehrten Glaubensgenossen, jett werft bas Joh ab, jett brecht die schmachvollen Ketten Roms, jett macht Guch frei! Fühlt an Euer Herz und erkennet

den Schlag der Weltgeschichte, der Euch mahnt zu einer That! Unser Vaterland, die ganze gebildete Weit sieht auf uns und erwartet unsern Entschluß. Wir können, wir müssen ein großes Beispiel geben. Einst war unser Sachsen die Wiege einer Kirchenverbesserung, an welche sich durch Koms Umtriebe Krieg, Verwüssung, Aluktvergießen und Entseten aller Art knüpsten — laßt es die Wiege einer zweiten Berbesserung sein, die Frieden und Einigkeit wieder herstellt für die Ewigkeit. Unter einer kreien Versassung, unter einer erleuchteten, freisinnigen, jedem Fortschritte freundlichen Regierung können wir uns befreien. D, zögern wir nicht, denn unser Enischluß wirkt auf die ganze gebildete Welt. Machen wir die Bruderliebe, welche der Vildung der Zeit und unseren Gesühlen entspricht, endlich zur Wahrheit; Kom hat sie auf der Zunge, aber Fluch im Herzen.

Ich habe gesprochen nach meiner Ueberzeugung, wer es anders weiß, der rede.

Blum leitete die wöchentlichen Bersammlungen der Leipziger deutscheichen Gemeinde, und waltete seines Amts mit liebevollster Gewissenhaftigkeit. Als Haupt der Gemeinde verrichtete er alle, dem Priester zukommenden Handlungen. In welchem Geist und mit welcher Herzens-wärme, das ersehen die Leser u. A. aus der Rede, welche er am Grab "des Herrn Joseph Della Porta, der ersten Leiche der deutschelchen leiche der deutschlischen Gemeinde zu Leipzig" (Frühlung 1845), hielt. Nach dem (im Verlag von Robert Friese erschienenen) Bericht lautete die Rede:

Ein offenes Grab! das erste in unserm jungen Gemeinwesen. Unter der prangenden Frühlingssonne, die schöpferisch belebend auf uns herniederstrahlt, mitten in dem Frühlingswehen einer jungen schöpferischen Zeit ein Bild des Todes, der Verwesung, der Vernichtung! Wir selbst sind nur eine Knospe, vom Frühling dieser Zeit hervorgerusen, die erst in der Zukunft ihre Entsatung, Entswickelung und Vollendung, ihre Blüthe und Frucht erreichen soll, und schon sinkt ein abgesallenes Blatt dahin, welk und verdorrt.



Ift es im Allgemeinen ichmerglich, einen theuern Angehörigen zu verlieren im blühenden Mannesalter, in lebendiger und ungeschwächter Thatkraft, so fühlen wir diefen Schmerz doppelt, weil das Berichwinden eines fo rüftigen Mannes eine wesentliche Lude öffnet in unserm tleinen Preise, weil ein tüchtiges Blied fehlt in unserer taum geschloffenen Rette. Gin Rind erft hat uns der Schöpfer bescheert als Bfand ber Fortpflanzung und Erweiterung unserer jungen Gemeinschaft; flein und hilflos, allen Wechselfällen des Lebens preisgegeben ruht es noch an ber Mutterbruft - und einen Mann, thatig und fraftia. bingebend und begeiftert für unfere Sache, nimmt er uns. Dlug uns biefer Taufch nicht entmuthigen und erichüttern? Und auch noch in anderer Beziehung ift gerade diefer Todesfall ein bedeutungsvoller für uns. Der Berstorbene mar der einzige Italiener, welcher fich der neuen Rirche anschloß; ein Verwandter desfelben lebt zu Rom in den höchsten firchlichen Bürden als Rardinal, und fester als jeder Andere schien er an die romische Kirche geknüpft; wichtiger als jede andere erschien gerade feine Losjagung von derfelben, die am erften Tage unferer Begründung erfolgte. Und gerade Er ift es auch, welchen der Tod zuerst aus unserer Mitte nimmt. Ja, verehrte Glaubensgenoffen, schämen wir uns der Thränen nicht an diesem Grabe! Es verschlingt nicht allein ein ruftiges, fraftiges Glied unferer noch ichwachen Rette, es verschlingt auch einen edlen, achtungswerthen Mann mit einem vollen warmen Bergen für alles Gute, einem edlen Sinne und einem männlich offnen, biederen Weien.

Zwar gehörte er uns nur so furze Zeit an, daß keine Bande der Freundschaft sich geschlungen zwischen ihm und uns, daß die wechselnden Beziehungen des Lebens, die süßen Bande der Gewohnheit uns nicht aneinander fesselten und wir nur die allgenieine Bruderliebe, die wir nach dem Willen und Gebote des Gründers des Christensthums allen Menschen widmen, ihm weihen können; wir wissen nicht, welche Schicksale er erduldet auf dem Lebensewege, ob die Sonne des Glücks ihm gelächelt, oder die Wolke des Kummers und Unglücks seinen Pjad umnachtet hat; aber Alle, die ihn kannten, geben ihm das ehrenvolle Zeugniß, daß er ein braver, edler Mann war; an seinem

Grabe zersließt eine Familie in Jammer, deren Stütze und Ernährer er war, und die ihm die treueste Liebe weiht. Sind das alles nicht Zeichen, daß unsere Thränen einem Edlen gelten? Und gibt uns nicht auch seine Anzgehörigkeit und Anhänglichkeit an unsere Sache dasür Bürgschaft? Denn wahrlich nur ein edles Gemüth — das dürsen wir uns mit Stolz und Selbstbewußtsein sagen — versteht die ernsten Mahnungen der Geschichte und folgt denselben mit kühnem Entschlusse und träftiger That. Das alles aber zeigt uns mehr und mehr die Größe unseres Verlustes, die Gerechtigkeit unseres Sechmerzes.

Aber nicht dem Schmerze nur foll der Blid auf das Grab gewidmet fein, auch eine ernfte und freudige Erhebung foll derfelbe in uns erwecken. Die Beit ift wieder da, wo wir mit frommer Zuverficht das Samentorn ber Erbe vertrauen, daß es machfe und gedeihe, Bluthe und Frucht bringe zu unserer Freude. Ift doch das Grab auch nur eine Kurche, in welche wir das Samenkorn einlegen, das emporipriefen foll zur ichonen Bluthe, gur berrlichen Frucht für ein emiges Leben, für einen emigen Frühling. Ift doch eine der Grundlehren des beseligenden Chriftenthums der Glaube an ein befferes edleres Sein, an ein schöneres ewiges Leben des von der fterblichen Bulle entlafteten Beiftet. Und am Brabe, beim ernften und tiefen Blide unferes Geiftes in das unbefannte Renfeits, erhebt fich diefer beseligende Glaube lebhafter als je in unserer Seele; wir überspringen die ungeheuere Rluft zwischen Reit und Emigfeit, und die Ruversicht auf ein befferes Sein, auf die Unvergänglichkeit des Edlen und Beiftigen in uns erfüllt die Geele nut freudiger Erhebung und milbert den Schmerz um den Berlorenen, denn wedte das Grab nicht diesen Troft im Augenblicke des größten Erdenschmerzes, mit welcher dumpfen Berzweiflung oder ftarren Gefühllofigfeit mußten wir hineinbliden in feinen ichwarzen Schlund? Was könnte unseren Schmerz bejanftigen, wenn wir den theuern Geschiedenen der Bernichtung dahingegeben, den Kreis feines Dafeins und seines Birtens für geschlossen, das fummerliche und unvolltommene Erdenleben für die gange Aufgabe feines Dafeins halten mußten? Lebt aber das Bewußtfein in uns, daß der Beschiedene hinübergegangen zu einem schönern Leben, zu einer Stufe größerer Bolltommenheit, zu einem reinern, edlern Dasein, dann erträgt unsere Seele leichter den schweren Berluft. So ist uns das Grab denn der Prüfstein unseres Glaubens und unserer Ueberzeugung; unsere Stimmung an demselben ist unseine Bürgschaft für die Wahrhaftigkeit und Lebendigkeit

unieres Chriftenglaubens und Chriftenthums.

Und nun fühlt an Gure Bergen, verehrte Glaubens= genoffen, ob fie ruhig ichlagen in biefem Augenblid, ob die Erhebung diefes Grabes oder feine Schrecken darin leben, ob die Ueberspringung der Rluft zwischen Beit und Emigfeit, der Blid in das unbefannte Senseits Guch mit Zagen ober mit freudiger, gläubiger Zuversicht erfüllt! Wohnt aber Ruhe und Erhebung in Guren Bergen, lächelt der Sonnenblid der Freude durch die Thranen Eures Auges, dann ruft fie alle her unfere Gegner und Feinde, zeigt ihnen, daß wir am Grabe, im Ungefichte des Todes ftehen in dem ruhigen Bewuftfein unferes Rechtes und unferes mahren, reinen Chriftenglaubens. Ja, daß die Buverficht des Sieges hier in uns lebt, uns trafrigt und begeiftert, und daß wir inniger, zuverficht. licher als je es empfinden, es muffe gum Bedeihen des wahrhaften Chriftenihums, jum Lebendigwerden feines göttlichen Beiftes auf Erden eben fo Alles in Staub gerfallen, was daran menichlich, irdisch und unrein ift, wie der Körper in Stanb gerfallen muß, damit die Seele eingehe zum ewig reinen Beiftesleben.

Und so senten wir Deine Hülle benn in die mütterliche Erde, geliehter Geschiedener, während Dein Geist weilt
in jenen Räumen, wo der Sieg unserer Sache entschieden,
die Reinheit und Nothwendigkeit unseres Strebens anerkannt ist. Dein Loos ist beklagenswerth, weil Du schiedst
von allen Freuden der Erde im blühendsten Mannesalter,
im ungeschmälertsten Anspruch auf ihren Genuß; aber es
ist auch neidenswerth, weil Du das erste schwe Morgenroth einer jungen Zeit ungetrübt gesehen, Dich erfreut
hast an den Knospen, die ihr erster schpferischer Frühlingshauch hervorgelock, aber die Stürme nicht erlebtest, die
möglicherweise die junge Pflanze bedrohen können. Nach
jahrelanger Entbehrung hat Dich der Genuß des heiligen
Liebesmahles erquickt und gestärtt, der Gottesdienst in der

Sprache bes Landes, bas Dir jur zweiten Beimath geworden, Dich erhoben und erbaut, und mit Entzücken haft Du auf dem barten Rranfenlager, auf dem Bette des Todes Dich erinnert an diese driftliche Tröftung und damit ein sprechendes Zeugniß abgelegt für unseren Glauben und unfere Bottesverehrung. Schlicht und pruntlos, wie Du gelebt, ift Dein Grab, aber doch ichmudt dasfelbe der iconfte Rrang: ein Rrang von Mannerhergen, voll von driftlicher Liebe und brüderlicher Theilnahme. an Deinem Grab flammt in unfern Serzen auf's Reue der Entichluß, der Sache, der Du Deine letten Lebens-tage geweiht, treu zu fein bis jum Grabe, ihr alle Rraft der Seele und des Leibes zu widmen, und fie durch alle Stürme, Anfechtungen und Gefahren, die ihr droben tonnen, hindurchzuführen zum Siege! Das malte Gott! Amen.

Mit der materialiftischen Weltanschauung der Begenwart ftimmt diese Rede, wie die übrigen in diesem Beft veröffentlichten Aussprachen Blum's, freilich nicht. Aber wer fo engherzig fein wollte, Alles zu verwerfen, mas nicht auf der Bobe der Beit und der Wiffenschaft fteht, mußte ja Alles verwerfen, was uns auf die gegenwärtige Bohe der Reit und der Biffenichaft gebracht hat. nehme nur einen Rraftmenschen, wie Cromwell unter die Lupe der materialistischen Weltanschauung und messe ihn mit bem Maafftab von heute! Er murde gum nafelnden Bietiften, zu einem widerlichen Gemisch von Seuchelei und Fanatismus. Wohlgemerkt - ich fpreche hier nur von der einseitigen Intolerang, die Alles verwirft, mas nicht ihrer Schablone entspricht. Der miffenichaftliche Materialismus, und namentlich die materialiftische Beichichtsichreibung, halt fich, weil alle Sandlungen aus den Berhältniffen erklärend, von folder Befdranktheit frei.

Mus der vorstehenden Grabrede flingt aber ichon recht deutlich ein politischer Ton heraus. Die deutsch= katholische Bewegung, gleich den anderen Regungen des Boltsgeiftes, ift Blum "das Morgen: roth einer jungen Zeit", icon ahnt er "die Sturme", welche ber anbrechende Tag bringen wird.

Der Hutten ift ihm Ideal, und daß der Deutschfatholit Blum für fein Baterland nicht blos Licht, fondern auch

Freiheit wollte, das fündigt uns das fräftige Lied, welches er am 24. Mai 1846 den freisinnigen Witgliedern der sächsischen Ständekammer widmete. Es ist zwar ein "politisch Lied", dürfte jedoch hierher gehören und mag drum folgen:

### Dem Yaterland.

Wie heißt bas Land, so grün und reich An Sichen hoch und stark, An Männern, denen Keiner gleich, Boll Ehre, Kraft und Mark; Bo an der Ströme Silberfluth Die gold'ine Traube thront, Und in dem Bolke fromm und gut Die reinste Treue wohnt? Das Land — o fühlt's in stolzer Brust, In heiliger Erinn'rungslust — It Deutschland, ist Deutschland, Das schöne Baterland!

Wie heißt das Land, an dessen Kraft Die Weltmacht Noms zerickelt, Das oft besiegt — sich ausgerasst Und Zwingherrntroß gesällt? Das Land, das stets im Schooße trug Den tiessen Forschergeist, Das dem Gedanken gab den Flug, Der alle Welt umkreist? Das Land — o fühlts in stolzer Brust In seliger Erinn'rungslust — Ift Deutschland, ist Deutschland, Das theure Baterland!

Wo war das Recht, das licht und klar, Das größte heiligthum, Bo war der Rechtsspruch, schlicht und wahr, Des Bolkes Eigenthum; Bo trieb man mit dem Nachtgesang Die schwarzen Käuze aus, Und fegte den Gewissensg Aus dem befreiten Haus? Das Land — o sühlt's in stolzer Brust In seliger Erinn'rungskust — Ist Deutschland, six Deutschland, Das theure Baterland!

Wie heißt das Land, das Thränenreich — Doch ach! an Freiheit leer, Bo zwar noch Land und Ströme gleich, Die Zeiten nimmermehr; Wo zwar ber Geist die Schwingen regt Und muthig auswärts ftrebt, Doch ach, durch Fessen, die er trägt, Gedrückt am Boben Kebt? Es ist — in schmerzerfüllter Brust Seid dieses Wechsels Euch bewuft — In Deutschland, in Deutschand, Dem theuren Naterland!

Bo lebt, statt in dem Bolkesspruch
Und lichter Offenheit,
Das Recht im fremden, düstern Buch
Und scheuer heintlickeit;
Bo nistet sich das Nachtgezücht
Der Doblen wieder ein,
Das boshaft Zweig auf Zweig zerbricht
Im grünen Eichenhain?
Es ist — in schnerzerfüllter Brust
Seid dieses Wechsels Tuch bewußt —
In Deutschald, in Deutschald,
Dem theuren Baterland!

Doch ziemt's bem Mann nicht, daß er klagt, Ihm ziemt Eufebung, Muth.
Der Hutten sprach: Ich hab's gewagt!
So wagt! und es wird gut.
Eilt für die Freiheit Hand in Hand
Aur Geisterschlacht herbei,
Dann wieder wird das Baterland
Auch start und licht und frei!
Dann jauchzt das Bolf aus voller Brust:
Das Land in blüb'nder Freiheitslust
Js Leutschland, ist Deutschland,
Das theure Baterland!

Wir theilen nun noch 3 Briefe Robert Blum's nit, sämmtlich an Ronge gerichtet. — Der erste schon Ende 1842 geichrieben — ein Beweiß, daß Blum nicht erst des Ronge'schen Rockbriefes bedurfte, um in die Bahnen tirchlicher Reform einzulenken:

Ι.

Leipzig, den 27. Dezember 1842.

Sehr geehrter Herr! Wenn es des Geistlichen erste Pflicht ist, das Gute zu befördern und das Schlechte zu bekämpsen, wo es sich nur immer zeigt, so werden Sie der fürstbischöflichen General-Vifariats-Niederträchtigkeit gewiß gebührend ent-

gegentreten. Sie haben mit der Redaktion der "Sächsischen Baterlandsblätter" nie in der geringsten Berbinbung gestanden; denn ich bin und war der Redakteur. Die Redaktion wird den hochwürdigen Bisthumsverweser gebührend ablaufen lassen. Ihr Rame wird dabei nicht genannt werden.

Mit dem aufrichtigen Bunsche, daß Sie die nöthige Zeit für Ihre Vertheidigung gewinnen und daß Ihnen teine Unannehmlichkeiten aus dieser Sache erwachsen mögen, bitte ich, mir gefälligst zu melden, wann ich mir den koste baren Brief aus Breslau senden lassen darf, denn dieser Abler ist ihnen (dem Domkapitel) nicht geschenkt.

Benehmigen Sie ben achtungsvollften Brug

Ihres ergebenen Robert Blum.

Bur Erklärung des vorstehenden Briefes sei kurz erwähnt, daß Ronge damals schon mit seinen kirchlichen Borgesetzten gebrochen hatte, und daß Seitens des Bisthumsverwesers an die Redaktion der "Baterlandsblätter" das Ansinnen gestellt worden war, den Berfasser eines Artikels, der von den geistlichen Behörden Ronge zugeschrieben war, namhaft zu machen.

#### H.

Leipzig, im Dezember 1844.

Mein verehrter Freund!

Sie haben mir zuvorkommend diesen Ehrentitel gewährt, den ich mit Stolz und Freude erwidere. Knüpsen doch die Bande gleichen Strebens die Menschen schneller, inniger und dauernder zusammen, als es das persönliche Bohlgefallen kann. Und wie ungleich auch die Mittel, Kräfte und Erfolge sein mögen, die gleiche gute Absicht, der gleiche redliche Wille lassen leicht über die Verschiedenheit des Werthes und der Bedeutung hingleiten.

So darf ich mich auch neben Sie stellen mit Besischeidenheit zwar, aber auch mit dem Bewußtsein eines redlichen Willens und mit der aufrichtigen Unwendung der ganzen Kraft, die mir verliehen wurde. Auf dem Theater des Lebens, wie auf dem wirklicken, können ja

nicht Alle erste Rollen spielen, und auch die Rleineren, die nach Kräften bas Ihre thun, find gut an ihrem Blat.

Den freundlichen Brief beantwortend, welchen Sie mir zu schreiben die Güte hatten, sage ich Ihnen zunächst, daß es keinen Buchdrucker für Ihre Sache in der jetzigen Zeit gibt. Es fehlt ihnen an Nath und an Entschlossenheit und damit bleiben die Sachen siten!

Lange ehe ich Ihren Brief erhielt, hatte ich mich im Ministerium nach Wind und Wetter umgerhan. Ich habe aus ziemlich guter Duelle ersahren, daß die Flugschrift muthmaßlich frei gegeben wird. Der Minister ist sest entschlossen, es durchzusehen. Die Pfassen werweigern das Inprimatur und es handelt sich also blos um die persönstliche Entscheidung des Königs, der gegen Neigung und Lust sie frei geben wird, damit man das Ministerium nicht

wieder der Schwäche zeihe, wie in der Unnaberger Resuiten=

Sache. Alfo diefe Hoffnung ift da.

In der Ginlage erhalten Gie ein Anerbieten, welches ich Ihrer Beherzigung empfehle. Das Grundstück liegt höchst angenehm, 20 Minuten von Leipzig und an einer lebhaften Strafe; Mittel, um ein fleines Bauschen darauf zu bauen, werden wir bald haben, und alles Andere findet fich dann. Bohl weiß ich, daß Gie in Breslau bei lieben Freunden find und weder Angft noch Roth leiden: aber wer ift in unferm Polizeiftaate ficher, daß er eine Woche ungeschoren bleibt? Und follten die Pfaffen nicht Mittel finden, Ihnen das Leben mannigfach zu verbittern? Gett allerdings magen fie's nicht, aber die Aufmertfamteit, die fie fürchten, wird nachlaffen, die große Theilnahme geichmacht werden durch den Strudel ter Greigniffe, ber anderen Dinge, welche an die Oberfläche treiben, und leicht tonnten Sie genothigt fein - moralisch oder phyfifch fpater Preußen zu verlaffen, ohne augenblidlich ein folches Afpl zu finden. Bier werben Gie fogleich dem unantaft= barften Staate angehorig; und dem Mittelpuntt der Bewegung naber zu fein, ift doch auch ein Bortheil. Allerdings ift die Wirfung größer unter den Ratholiken, aber wenn es in Preußen fo fortgeht, daß ein ftrenger hoher Berr über der Staats-Cenfur fteht, fo wird die direkte Wirtsamfeit nicht lange mehr dauern. Rochmals: über: legen Gie die Sache, und geben Gie mir Antwort. Berglichen Dank für die freundliche Bereitwilligkeit, mit der Sie mein kleines Anliegen berücksichtigt haben, ich sehe der Sendung stündlich entgegen. — Ihre Gedichte habe ich allerdings; wie ich dies Diesenbach gemeldet habe, ist es meine Ansicht, daß es besser sei, dieselben jetzt nicht zu drucken, weil Sie unser katholisches Dogma darin angreisen, also thätsächlich Nichtkatholik werden, und Sie für die Sie Gott berusen zu haben scheint, vorerst Katholik bleiben müssen. Deshald habe ich mir auch drei ausgesucht, welche kein Dogma angreisen.

Bewahre Ihnen der Himmel Ihren Muth, Ihre Kraft, gebe all Ihren Thun den Erfolg, wie Ihrem Briefe an Arnoldi! Dies mein Wunsch zum neuen Jahre. Dann werden Sie wahrscheinlich Rom's Thrannei brechen und das Triumphgeschrei, welches die freche Sierarchie nach ihrem neuen Bündniß mit dem Despotismus erhebt,

wird vielleicht ihr Todesröcheln werden.

Berzeihen Sie das Entsetliche bieser Schrift, aber der Jahreswechsel in einem großen Geschäft ist in der That entsetlich.

Mit Berehrung und Gottes Brug

Ihr Robert Blum.

Die "Flugschrift", von der in diesem Briese die Rede, ist der Bries Ronge's an Arnoldi, welcher, nachdem er in den "Baterlandsblättern" erschienen, sosort als Flugsblatt in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitet wurde. — Die "Annaberger Jesuitensache", d. h. ein — mißglückter — Bersuch des Jesuitenordens, sich in Annaberg (Sachsen) unter harmloser Firma sestzuseten, verursachte um jene Zeit viel Spektakel.

Das freunbschaftliche und gastliche Anerdieten Blum's an den damals in bedrängten Berhältnissen lebenden Ronge

braucht feinen Rommentar.

### III.

Leipzig, den 1. Märg 1845.

Mein verehrter Freund!

Wie schmerzlich es mir auch ist, daß Sie so wichtige Ereignisse, wie das zu Annaberg, erst durch die Zeitungen ersahren, ebe ich es Ihnen melde, so konnte ich doch

mahrlich nicht anders. Die Arbeit erdrückt mich fast, benn es icheint, daß man Leipzig ziemlich als Mittelpunkt betrachtet und von allen Seiten von bier aus Rath und Sulfe haben will. Das ift nun allerdings aut, infofern man dadurch Manches im weitern Rreife wirken fann; aber es ift auch schlimm, insofern ich allein arbeiten muß und doch außer meiner Pfuscherei in der Litteratur noch ein schweres und umfaffendes Beichaft auf dem Salfe habe, welches auch von fonft Niemand ordentlich fort= geschoben wird. Dazu paßt diefes Beschäft - die "Romodie" - gar nicht zu meiner jetigen firchenväterlichen Wirtfamteit. Unfere Bfaffen fagen: das Bange ift eine "politische, demagogische Komödie", und das Alles macht mich oft recht verdrießlich. Ich habe niemals fo innig gewunscht, reich zu sein, als jetzt, um meine ganze Zeit der Sache widmen zu konnen. Aber was hilft's Bunfchen? Run es muß ja auch so geben. Also von Annaberg nichts mehr. Es ift gut, fehr gut, daß wir diefen Refuitenpoften gesprengt haben. Wenn die Leute bald einen Beiftlichen bekommen, fo wird dort Alles fortgeriffen und in Bohmen wird es mächtig anregen. Daber empfehle ich Ihnen die Beilage auf das Dringenofte und bitte Gie, Alles aufzubieten, derfelben zu entsprechen. Rommen Sie ber, fo muffen Sie auch nach Annaberg, und follte ich Sie gebunden und in eine Rifte gepactt hinbringen. Ginen Brief Schreiben Gie ben Leuten gewif.

Wie steht es denn nitt den Geistlichen? Roch gar nichts? Das ist sehr schlimm, obgleich ich begreife, daß dieselben erst dann kommen, wenn wir vom Staate anserkannt sind. Aber jedenfalls hätte N. N. nicht öffentlich welche ausbicten sollen, wenn er — wie wahrscheinlich — keine hat; man hätte dann einen anderen Gang genommen und sich Geistliche gesucht, ehe man öffentlich auftrat. Ich predige zwar hier wie ein terminirender Mönch alle Sonntage, aber das hält doch auf die Dauer nicht an.

Rurg, Geiftliche, Geiftlichel

An dem Glaubensbekenntnisse habe ich noch nichts gethan und nichts thun wollen. Ich halte es — auferichtig gesagt — für ein Unglück, daß man nicht ein rein biblisches Bekenntniß behalten hat, und wäre es nur das ausfünf Sägen bestehende gewesen, welches die Apostel zu

- ja, wo mar's denn? - aufftellten, als fie die Frage über die Beidenbeschneidung erörterten. Die Menichen hängen zu fehr an der Autorität, und ein felbst gemachtes Bekenntniß hat teine. Das mag traurig fein, aber es ift mahr. Dann erichwert uns die Formulirung des Betenntniffes jedenfalls die Anerkennung des jogenannten driftlichen Staates, dem wir in feinen jetigen Bertretern ein Greuel fein muffen. Endlich ift es gerade diese Aufstellung, die uns spaltet; denn jede Bemeinde macht fich jett ein anderes Bekenntnig und damit ift den Römlingen eine ungemein wirtfame Baffe gegeben. Cbenfo fann ich es nicht billigen, wenn man das Bort "fatholisch" bei Seite Schiebt, oder höchstens in Barenthefe als Ballaft mitschleppt. Unfere nächste Aufgabe ift, nach meiner Anficht, Rom zu vernichten und die Maffen zu gewinnen. Rur Rom find wir aber nicht mehr vorhanden, fobald wir nicht mehr katholisch sind, und eine Kirche, deren Namen und Formen uns entsprechen, ist durchaus nicht für die Maffen. Meine Unficht ift: in den Bringipien jo weit als möglich, im Ramen und in den Formen fatholisch, rein fatholisch, natürlich ohne Unfinn. Wir wollen das weiter befprechen, denn wir muffen nun eine Berathung (Concil) halten, und wenn nur 10 Bemeinden vertreten find. Einigen diefe fich über Namen und Bekenntniß, fo denke ich, find fie maggebend für die noch werdenden. Diese Abweichungen aber machen uns todt, und machen bem Staate eine allgemeine Unertennung gang unmöglich. Wir laffen uns morgen von der Gemeinde ermächtigen, ein Concil für die nächsten Oftertage nach Leipzig zu berufen; thun Gie ja mit dazu, mas Gie fonnen.

Ein hiesiger Buchhändler hat mir den Antrag gemacht, ein Gebet- und Gesangbuch bei ihm herauszugeben. Bas meinen Sie dazu? Haben Sie den Gegenstand schon bedacht? Bedürsniß wird ein solches in der näch sten Zeit und wir müssen daran denken. Welche Uebersetzung des Missale ist brauchbar, d. h. im Einzelnen? Haben Sie Zeit und Lust mitzuarbeiten? Oder haben Sie einen ähnlichen Plan, dann wollen wir zurückstehen.

Und nun noch eine Frage an Ihre Gelehrsamkeit: Ich habe vor längerer Beit gelesen, daß die Reliquien

2B. Liebinecht. Robert Blum und feine Beit,

von Ign. Lopola und Fr. Xaver ausschließliches Eigensthum des Jesuitenordens sind und ohne besondere Einswilligung des Generals nicht vergeben werden dürsen. Aber ich weiß jett weder, wo ich's gelesen, noch kann ich in verwandten Büchern das Faktum sinden. Wissen Sie etwas davon? Wenn Sie mir diese Thatsachen mit Quellen belegen können, so skirze ich wahrscheinlich unseren Cultus-minister damit, und das ist für uns sehr wichtig, ich meine für uns Sachsen.

Schließlich nur noch: nehmen Sie mir meinen Ton — diesmal wie allemal — nicht übel; Stein wird Ihnen von meiner Grobheit erzählt haben und ich glaube, ich habe den Ruf nicht umsonst. Leben Sie wohl, halten Sie Wort, daß Sie vor Ostern kommen und behalten

Sie etmas lieb

Ihren Sie herzlich grüßenden Blum.

PS. Sonntags. Die Dresdener haben sich entsichieden für den Namen "katholisch" ausgesprochen und uns ausgesordert, dasselbe zu thun, was mich sehr frent. Die Dresdener haben ebenfalls ein Concil gewönsicht und die Gemeinde hat uns heute ermächtigt, ein solches zu berufen. Also werden Sie bald eine Einladung erhalten, d. h. der Borstand in Breslau. Sie wirken hoffentlich dafür. Die Elberfelder nehmen das Schneidemühler Bekenntniß an! Dem muß man ernstelich steuern.

"Dieses Geschäft — die Komödie", welche Blum so wenig paßt, war die wirkliche "Komödie", welche Blum als "Geschäft" treiben mußte. Allerdings nicht direkt. Denn er brauchte im Theater nicht als Komödiant mitzuspielen, aber er lebte doch von der "Komödie", in seiner Eigenschaft als Theaterkassiere.

Das Concil, deffen Nothwendigkeit Blum in dem vorstehenden Briefe betont, kam, wie icon erwähnt,

Oftern 1845 wirklich zu Stande.

Die Erregung auf religiösem Gebiet follte bald durch bie Bluttaufe auf bas politische Gebiet hinübergespielt werben. Am 12. August 1845 kam es — wie in einem früheren Theil dieser biographischen Stizze des Näheren gesichildert ist — in Leipzig, anläßtich eines Besuches des das maligen Thronfolgers, ipäteren Königs Johann, welcher im Rufe stand, auf die ultramontane Seite hin zu neigen, zu lebshaften Volksdemonstrationen, die ichtießlich zu Blutvergießen sührten. In den Leipziger Augustragen bewährte sich Robert Blum als zügelnder und ordnender Geist. Alle Behörden hatten den Kopf verloren, die Leidenschaften der Masse waren auf Synchtbarste entssammt, und nur dem außerordentlichen Sinsuchbarste entssammt, und nur dem Zauber seiner Rede und durch die Ruhe seiner Ersicheinung die entscsselten Elemente beschwichtigte, ist es zu verdanken, daß unabsehdares Unheil abgewandt wurde.

Die Leipziger Augusttage machten Blum zum Poliettter. Nicht als ob er sich nicht schon früher mit Politik beschäftigt hätte. Seit seiner frühesten Jugend solgte er den Tagesereignissen mit größter Ausmertsankeit und bezgrüßte enthusaftisch jeden freiheitlichen Hauch, dec die schwüle Atmosphäre patriarchalischen Regiments und knechtseliger Philisterhaftigkeit in Bewegung setzte. Man lese nur nachstehende drei Gedichte, von denen das älteste bis in's Jahr 1837 zurückreicht:

#### Mleinem Ereunde G. A.,

als er mir eine Blume von Sand's Grab geichentt.

Die Blume pflüdte Deine hand mir liebend Bom Grab bes Jünglings, ber ben Feind erschlagen, Der blut'gen Lohn für blut'ge That getragen. — Daß Blut uns Blumen bringt — es ift betrilbend.

Doch wenn der Sturm, die Tyrannei zerstiebend, Das Baterland durchbrausi, wenn alle Plagen Der Willfürherrschaft muß der Würger tragen, Die surchtbar waltet, ihre Frevel übend;

Daun greift ber Mann jum Schwert mit frohem Muthe, Daß aus ber Frevler — aus bem eignen Blute Der Freiheit Blume ftolg fich neu belebe!

Dant für die Blume Dir, dem Blut entsproffen! D, daß doch aus dem Blute, das so reich gefloffen, Für Deutschland bald die Freiheit sich erhebe!

Leipzig, 17. Mai 1887.

R. V.

### Dem Naterlande.

Was ift's, das unf'res Schiller's Bruft Als Heiligthum erwählt, Am tiefsten ihn mit Schmerz und Luft Und heißer Lieb bejeett? Was ift es, dem er Kraft und Muth Mit Treue hat geweih, Uns mahnend, daran Gut und Blut Zu setzen jederzeit? Es ist, o Deutsche, was er sang Mit Donnerwort, mit Liebestlang Das Eine, das freie, Das deutsche

"Rein Desterreich, kein Preußen mehr!"\*)

— Sprach jüngst ein Fürstensohn —

Der Wallenstein vor seinem Heer
Sprach es vor Jahren schon;
Und mit Prophetenstimme ruft
In einer schweren Zeit
Der Attinghaus \*\*) am Rand der Gruft
Uns auf zur Einigkeit.
So lehrt der Dichter im Gesang
Mit Donnerwort, mit Liebestsang
Das Eine, das freie,
Das deutsche

D, laßt bes Dichters heilig Wort,
Das er begeistert rief,
Im herzen wachsen fort und fort
Und wurzeln start und tief.
Die Liebe für das Baterland
Sei unser Stolz und Ruhm,
Sin unzertrennlich Bruderband,
Der Deutschen heitigthum.
Beim ernsten Wert, beim Becherflang
Erfüll' das herz wie hochgesang
Das Gine, das freie,
Das deutsche Waterland!

1843.

N. B.

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf ben befannten Toaft, ben Erzberzog Johann bon Ceftere reich im Jahr 1843 auf bem Schloffe Brühl ausgebracht haben foll.
\*\*) In Schiller's Wilhelm Tell.

### Den deutschen grauen.

Singt in Jubeltonen Und aus herzensbrang, Singt ben Preis ber Schönen hier beim Becherflang; "Die in's Erbenleben Mit geweister hanb himmelsrosen weben, Ein entgüdenb Banb."

Preist die holde Jugend In der Jungfrau Bild, Breist die fromme Tugend, Die ihr herz erfüllt; Wie von himmelshöhen Gold'nen Lichtes Schein, If sie anzusehen Engelsmild und rein.

Preist ber Gattin Walten Um ben Hausaltar, Die ber Stirne Falten Clättet, lieblich klar; "Die ber heil'gen Sitte Sanstes Szepter führt, Ind mit süßer Bitte Wilbe Kraft regiert."

Und die Mutter ehret, Die voll reinster Lust Uns gehegt, genähret An der treuen Brust, In der Zukunst Träume Leigh uns eingeweist, Und des Guten Keime Uns ins herz gestreut.

Seil Euch, beutiche Frauen, Unfere Glüdes Pfand! Selft, o helft uns bauen Auch am Baterland: Bieht aus Euren Söhnen Bürger, frei und fühn, Und ber Sieg wird frönen Bato ber Beiten Müh'n,

1844.

R. B.

Belch' glühende Freiheitsliebe, welche Begeifterung für ben Gebanken des freien und einigen Deutschland!

Aber wer die Freiheit liebt und fich für politische Riele begeistert, ift darum noch kein Politiker.

Bis zum August 1845 war Robert Blum ein polistischer Schwärmer. Die heißen Augusttage jenes Jahres reiften ihn zum Politiker.

Die religiöse Bewegung tritt für ihn mehr und mehr in den Hintergrund. Er blickt nicht mehr in den Himmel; die Erde, das Baterland bieten ihm sein Kampffeld, das er nicht mehr verläßt, — auf dem er stirbt.

Ein scharfer, kritischer Kopf, entbedte er auch bei genauerer Prüjung, daß seine religibje Weltanschauung mit ber Wissenschaft nicht in vollem Einklang war. Und 1848 bekannte er in einem Artikel über die deutschkatholische Bewegung (in seinem "Staatel riton"), es sei ein Fehler der Deutschatholiken gewesen, daß sie "überhaupt ein Glaubensbekenntniß aufgestellt, eine Kirche be-

gründet haben."

Darum tönnen wir aber nicht dem Sohne Blum's — Herrn Dr. Fans Blum — Recht geben, wenn dieser, von der Höge des Bismarch'schen "Kulturkampfes" herabblickend, mit der ihm eigenen Schnelsertigkeit über die deutschkatholische Bewegung unbarmherzig den Stab bricht und seinen Bater in die nicht beneidenswerthe Lage versetzt entweder sich kläglich getäuscht, oder jesuitischen Grundsfätzen gehuldigt zu haben — oder beides zugleich.

Den betreffenden Passus in Hans Blum's "Zeit= und Charakterbild für das deutsche Bolk" müssen wir etwas genauer keleuchten. Des Sohnes wegen, und des Baters

wegen.

"Die Beschlüffe des Leipziger Rongils", ichreibt Berr Bans Blum (S. 180 feines "Beit- und Charafterbildes"), \_namentlich des dort beschloffenen Glaubensbefenntniffes eingehender darzulegen und sodann die Gründe zu unterfuchen, warum trot diefer Resultate die deutschkatholische Bewegung fo raich im Sande verlief, liegt außerhalb der Grenzen dieser Darstellung. Robert Blum hat fehr balb erkannt, daß er fich über die Rraft und Tiefe der Bewegung getäuscht. Aber über die Brunde diefer Tauschung ift er fich nie flar geworden. Noch im Jahre 1848 in jeinem "Staatslexiton" sprach er sich in dem von ihm selbst unterzeichneten Artikel "Dentsch-Katholiken" dahin aus, daß der Fehler der Deutschtatholiten, den er "selbst-antlagend betenne mitverschuldet zu haben", darin bestanden babe, überhaupt ein Glaubensbefenntnif aufgeftellt, überhaupt eine Rirche begründet gu haben! Rlarer fonnte Robert Blum, wenigstens für feine Berfon, die reine Beltlichfeit feiner Strebungen bei diefer Brundung, das Befenntnif rein pelitischer Agitationszwecke, die Freiheit von jeder religiojen Begeifterung, die ihn\*) geleitet hatte, der Suhrer des Deutsch-Ratholizismus zu werden, nicht aussprechen. Aber es war charafteriftisch für die trot alledem völlig weltliche, völlig politische Reit= richtung, daß Niemand ihm diesen inneren Widerspruch

<sup>\*)</sup> Sans Blum'icher Stil. Das "bie" bezieht fich nicht auf bie "Begeifterung".

verargte, daß seine Betheiligung an der deutsch-katholischen Bewegung ihn bekannt und populär machte in ganz Deutschland und verhaßt in allen Zwingburgen Roms bis in die heiligen Säle des Batikans."

Brufen wir:

herr hans Blum findet, daß Robert Blum fich über die Kraft und Tiefe der deutsch-katholischen Bewegung gestäuscht habe.

Berr Sans Blum fagt, daß Robert Blum über die

Gründe diefer Täufdung fich nie flar geworden.

Und 6 — wohlgezählte sechs! — Zeilen weiter sagt derselbe Hans Blum, daß Robert Blum "klarer (als er es wirklich gethan), wenigstens für seine Person, die reine Weltlichkeit seiner Strebungen bei dieser Gründung (des Deutsch-Aatholizismus) — -- nicht aussprechen" konnte!

In Ginem Athem läßt hans Blum seinen Bater völlig untlar über die deutscholische Bewegung sein, und sich so klar über sie aussprechen, daß er die Alarbeit nicht klarer aussprechen konnte!

Wer ift da klar, und wer ift unklar?

Robert Blum.

Oder

Sans Blum?

Daß Hans Blum darauf verzichtet, "die Gründe zu untersuchen, warum die deutschekatholische Bewegung so rasch im Sande verlief", wird bei der "Klarheit", die er so glänzend an den Tag gelegt, wohl nicht als Nationalsunglück aufzusaffen sein.

Das Komische ist, daß Hans Blum, der S. 180 seines "Zeit- und Charakterbildes" die religiös-resormatorische Thätigkeit des Baters zu einem Jrrihum, einer Selbst-täuschung oder Schlimmerem stempelt, acht Seiten vorher

(G. 172) pathetisch geschrieben hatte:

"Eine so kühne und entschlossene Mannesseele (wie Robert Blum sie besaß) gehörte dazu, um mit der unsicheinbaren Kraft eines ichlichten beutschen Bürgers den Kampf aufzunehmen, den in unseren Tagen das ganze beutsche Reich mit seiner gewaltigen Staatsmacht seit seinem Bestehen kämpft: den Kampf mit Rom!"

Kann man Robert Blum eine kläglichere Rolle spielen lassen als Seite 180 des "Zeit- und Charakter- bilbes"?

Kann man Robert Blum eine großartigere Rolle spielen lassen, als Seite 172 des "Zeit- und Charakter- bilbes"?

Und das, wohlgemerkt, in der gleichen Sache. In einer und derfelben Thätigkeit.

Sut ab vor ber "Klarheit" des Herrn Hans Blum! Obgleich man nun eigentlich denken sollte, mit Einem seiner beiden entgegengesetzem Urtheile musse Herr Hans Blum das Richtige getroffen haben, so ist dies doch eigenthumlicher Weife nicht der Fall. Mit seinen bei den Urtheilen hat Herr Hans Blum gleich weit an der Wahrheit vorbeigeschoffen.

Robert Blum war fich über die deutsch-katholische Bewegung gerade so klar, wie irgend einer seiner Strebens= genoffen, und hundertmal klarer, als viele Tausende es

heut find, u. A. auch herr hans Blum.

Und Robert Blum mar tein Rulturtampfer, zu bem ihn der "Zeit- und Lebensbild"-fchreibende Sohn ver- zwergen möchte.

Herr Hans Blum, der über die deutsch-katholische Bewegung so vornehm die Nase rümpft, sollte bedenken, daß Alles, was er zur Verunglimpfung dieser Bewegung sagt, nicht entsernt so verunglimpfend ist, als der Versaleich mit dem "Kulturkampf".

Fürwahr, wer, wie hans Blum mitten in dem "Kulturkampf" fteht, hat kein Recht, die deutscheftatholische Bewegung de haut en das (von oben herab) zu betrachten. Wir standen und stehen derselben fern, und sind ihr sogar gelegentlich — vom radikalsphilosophischspolitischen Standspunkte aus — entgegengetreten, allein den "Kulturkampf" des Fürsten Bismarck überragt sie denn doch unendlich an geistigem Inhalt und sittlichem Ernst. Welche Zwecke einzelne beschränkte und vordringliche Personen — darunter ivgar "Führer" — verfolgt haben mögen, die Thatsache kann nicht weggeleugnet werden, ohne der Wahrheit in's Gesicht zu schlagen: daß die Bewegung eine ideale, auf die höchsten und edelsten Ziele gerichtete war.

Unsere Klugpolitifer von heute lächeln allerdings über das Wort "ideal", lächeln über das "vorachtundvierziger Geschlecht", das mit seinem Zdealisnus nichts erreicht habe, und es den großen Männern der Gegenwart habe überlassen müssen, die Nüsse, für welche das ideale Gebiß zu schwach, realpolitisch zu knacken.

Wir sind keine "Jbeologen", von denen wir eine nicht viel besser Meinung haben als weiland der erste Napoleon; aber wer Großes leisten will, muß auch ein Jdeal haben, das heißt ein großes, von kleinlichen Rücksichten und Berechnungen unabhängiges festes Ziel, das dem Borwärtsstrebenden den Weg weist, wie der Polarstern dem Seesahrer. Und ein solches Ziel hatten jene vorachtundvierziger Bewegungsnianner. Daß da viel Unreises und Kindiches mit unterlief, wer wollte es bestreiten?

Doch unfere modernen Bolititafter, welche die "ftaats: mannische" Beisheit mit Löffeln gegessen, haben wahr-haftig feine Ursache, darob hochmuthig zu lächeln. Ein Blid auf das tläglich zusammengestürzte Rartenhaus des Sans Blum'ichen "Liberalismus" follte fie Beicheidenbeit lehren. Bahrend die "Joealisten" der vierziger Sahre nicht blos Großes erftrebten, fondern auch praftisch Großes leifteten, indem fie die Borbedingungen eines gefunden politischen Lebens ichufen, haben die modernen Realpolititer nur den prattifchen Beweis vollständiger Impotenz geliefert. Der achte Idealist ift immer zugleich Braktiker, wohingegen diese traurigen Realpolitiker weder Idealisten noch Braktiker find, und ihren gangen realpolitischen Scharffinn auf . Selbstprellerei und Selbst= demüthigung verwandt haben - und mit phänomenalem Neben diesen verbutteten Epigonen ericheinen Erfola. jene Borachtundvierziger als Titanen.

Dort Robert Blum.

hier hans Blum -

bas zeigt typisch den Unterschied der beiden Gene-

Look on this picture and on that. Schaut Dieses Bild und jenes. - -

Doch noch einmal von der Klarheit und Logit des Herrn Sans Blum.

Wir kehren zu der abgedruckten Stelle von S. 180 jeines "Zeit- und Charakterbildes" zuruck.

Wiederholen wir:

"Noch im Jahr 1848 in seinem "Staatslexikon" sprach er (Robert Blum) sich — — dahin aus, daß der Fehler der Deutschkatholiken — — barin bestanden habe, überhaupt ein Glaubensbekenntniß ausgestellt, überhaupt eine Kirche begründet zu haben. Klarer konnte Robert Blum — — nicht aussprechen."

Das heißt doch, daß das, was Robert Blum nicht klarer aussprechen konnte, in jener Aeußerung des "Staats-

lexikons" ausgesprochen war.

Und was war nun in den gitirten Worten ausgesprochen, und zwar so deutlich, wie Worte etwas aus-

iprechen fonnen?

Daß Robert Blum zur Erkenntniß ber Salbheit des Deutschkatholizismus gelangt war, und die Aufstellung eines Glaubensbekenntnisses und die Einbannung der Bewegung in eine Kirche als einen Fehler bedauerte.

Was ift aber nach hans Blum in diesen Worten

ausgeiprochen?

"Die reine Weltlichkeit seiner (Robert Blum's) Strebungen, das Bekenntniß rein politischer Agitationssywede, die Freiheit von jeder religiösen Begeisterung, die (sio!) ihn geleitet hätte, der Führer des Staatsstatholizismus zu werden."

Es wird und schwindlich bei diesem geradezu haar-

fträubenden Gallimathias.

Ex uno discimus omnia (aus dem einen Beispiel

lernen wir alles Andere).

Aus dieser einen Probe ersehen mir zur Genüge, wie es mit dem ganzen Geschichtsschreiber Hans Blum beschlagen ift.

Und Sans Blum hat fich unterfangen, die Geschichte

Robert Blum's zu ichreiben!

Das dickleibige "Zeit- und Charafterbild" — es enthält 590 Seiten — ist ein Bersuch des Sohnes, nicht: den Bater zu begreifen, und sich zu dessen Höhe emporzuschwingen, sondern ihn zu sich, in seine, des Sohnes, Tiefe herabzuziehen.

Ift das zu hart geurtheilt?

Man prüfe nur — die Logik bei Seite lassend — den Inhalt dessen, was Hans Blum, resumirend und abschließend, über die Stellung Robert Blum's zur deutsche katholischen Bewegung sagt:

Seine — Robert Blum's — Strebungen waren von "reiner Beltlichkeit"; er verfolgte rein "politische Agitationszwecke" und er war frei "von jeder re-

ligiofen Begeifterung".

March 14 1 1

Und nun lese man die in diesem Hefte abgedruckten Auffäte, Reden und Briefe des Deutschfatholiken Robert Blum!

Diefem Manne jede religible Begeifterung absprechen, heißt ihn für den vollendetften Seuchler erklaren.

Bon diesem Mann behaupten, er habe seine "religiöse Begeisterung" blos zu "rein politischen Agitationszwegen" erheuchelt, heißt ihm das Brandmal des abgeseimtesten Fesuitämus aufdrücken.

Diefer Mann ift Robert Blum.

Und der ihn für den vollendetsten Heuchler erklärt und ihm das Brandmal des abgefeimtesten Zesuitismus aufdrückt, ist Hans Blum.

"Wir haben heute erreicht," so schließt Hans Blum sein "Zeit= und Charakterbild", "was Robert Blum erstrebte und bei seinem Tode unersüllt sah; wir haben es erreicht, in anderer Weise als er dachte; anders, als auch unter uns viele erwarteten. Einem Manne danken wir vornehmlich die Berwirklichung unserer nationalen Einheit. So mag denn dieses Mannes Urtheil über Robert Blum diese Lebensgeschichte beschließen.

"Am 23. Mai 1870, nach einer Sitzung des Reichsetages, in der mich die Herren Sozialisten beschimpft\*) hatten, weil durch meine Stimme das Strafgesethuch mit zu Stande gekommen war, ersuchte mich der Bundeskanzler,

Graf Bismard, in fein Rabinet zu tommen.

"Er reichte mir feine Rechte und fagte: Raffen Sie uns in biefer Stunde, von der ich hoffe, daß fie fur gang Deutschland segensreich sein wird, ein Bundnig schliegen

<sup>\*)</sup> Richt "befdimpft" — nur gekennzeichnet, baß "ber Cohn bes Singerichteten" für bie Tobesftrafe geftimmt.

— ich ftutte — "ein Bündniß", sagte er mit feinem Lächeln, — "nicht zu Gunsten eines von uns oder eines Lebenden — sondern zu Gunsten eines Todten. Sie werden erkennen, wen ich meine. Wenn es den Herren Sozialisten wieder einfallen sollte, Ihren Bater herabzuwürdigen dadurch, daß sie ihn für einen der ihrigen außgeben, so versügen Sie über die Macht, die ich besitz, namentlich etwa in der Presse, um dies Bild rein zu halten. Ihr Bater war sehr liberal — er würde auch heute, wenn er noch sebte, sehr liberal sein. Aber er war auch gut national."

So Hans Blum.

Die Frucht des in jener "Weihestunde" zwischen Hans Blum und Fürst Bismarck feierlich abgeschlossenen "Bündenisses" ist das "Zeit- und Charakterbild".

Fürft Bismard hat Recht gehabt:

Robert Blum war "sehr liberal — er würde auch heute, wenn er noch lebte, sehr liberal sein. Aber er war auch gut national".

Und deshalb war er nicht "nationalliberal" und würde, wenn er noch lebte, auch heute nicht nationalliberal sein.

Bor Allem würde er sehr energisch dagegen protestiren, daß das, was heute erreicht ist, je von ihm erstrebt wurde.

Die 590 Seiten des Herrn Hans Blum sind eine tödtlichere Salve als die 3 Kugeln der öfterreichischen Jäger auf der Brigittenau.

Aber fie haben Robert Blum nicht zu todten

vermocht.

Aus Robert Blum's politischen Schriften sei noch nachstehende Abhandlung dem Lefer vorgeführt, theils um ihm den Verfasser näher zu bringen, theils aus geschichtlichem Interesse, um die Erinnerung an ein großes politisches Versbrechen wachzurufen, das ähnlichen Bestrebungen entsprang, wie sie jetzt wieder in Deutschland sich breit machen.

Das Nähere besagt das für die erfte Auflage ge

ichriebene besondere Bormort.

# Weidigs's Tod

non

Fobert Blum.



# Besonderes Vorwort.

Die nachstehend veröffentlichte Abhandlung aus Feder Robert Blum's (für die "Baterlandsblätter" gefchrieben) verfett uns in eine ber dufterften Episoden der

vormärzlichen Geschichte unseres Baterlandes.

In Baris ift die Bourbonendnnaftie geffurgt, ber Thron bes Bürgerkönigs Louis Philippe errichtet worden. Der Wellenschlag der Julirevolution macht fich auch in Deutschland fühlbar; die Gemüther find erregt, die Schmach der traurigen Bundestagswirthschaft kommt den politisch Denkenden jum Bewuftfein, - namentlich in den Ropfen

der Jugend gahrt es wild.

In feinem Theil Deutschlands hat die Bewegung breitere und tiefere Burgeln gefaßt, als im Beffischen, in Rurheffen fowohl als im Großherzogthum Beffen. Die Universitäten Biegen und Marburg, besonders die erstere, ftellten ftattliche Contingente von "Maltontenten" und "Weltverbefferern". Natürlich richteten die Behörden, voran der hohe Bundestag, gegen den die Bewegung ihre Hauptspige fehrte, ihr Augenmert auf dieses Treiben. Die famoje "Central = Untersuchungs = Commission", die weiland zur Ausmerzung der "demagogischen" Burichen= ichaften gegründet worden war, funktionirte noch - das Schwert mar geschliffen, es brauchte blos benutt zu werden.

Und benutt murbe es.

Mit jenen Prozessen haben wir und hier nicht zu beichaftigen. Rur mit einer blutigen Beftalt, die aus ihnen hervorsteigt, um einen Bluch zu ichleudern gegen die Greuel bes geheimen Suftigverfahrens, wie es damals im Schwang war.

Pfarrer Beidig, über deffen Leben und Schidfale die Abhandlung Robert Blum's nähere Aufschluffe gibt, war unzweiselhaft neben dem genialen Georg Büchner, dem früh verstorbenen Versasser von "Danton's Tob", der bedeutendste Kopf, und ohne Widerrede die leitende Kraft, die Seele der Bewegung im Hessischen. Die amtlichen Aften der Mainzer "Central-Untersuchungs-Commission" aus dem Jahre 1838 sagen von ihm:\*)

"Die erfte Stelle gebührt dem Pfarrer Friedrich Budwig Beidig, welcher im Februar vorigen Jahres im Befängniffe zu Darmftadt feinem Leben durch Gelbitmord ein Ende gemacht hat. Er war bei seinem Tobe 46 Jahre alt. In Gießen hat er das Gymnasium und in den Jahren 1808 bis 1810 die Universität besucht, wurde etwa 1812 in Butbach als Lehrer angeftellt, jum dortigen Conrettor und fpater jum Rettor befordert und im Sahre 1834, in Folge eines gegen ihn geführten Ber- . fahrens megen des politischen Ginfluffes, den er in der dortigen Gegend ausübte, als Pfarrer nach Obergleen (im Rreise Alefeld) verfett. Er hat fich etwa gehn Sahre por feinem Tode verheirathet und hat eine Bittme und zwei Rinder hinterlaffen. Er ift von fruh an, mit ber ihm eigenen Leidenschaftlichkeit, politischen Richtungen gefolgt, die, wenn fie auch, mas dahingestellt bleiben muß, anfangs einer aufrichtigen Baterlandsliebe entsprachen, doch sobald der äußere Reind Deutschlands den Angriffspunkt nicht mehr bot, sich nach Innen warfen und von Sahr zu Sahr mehr, namenilich aber nach der Sulirevolution, jatobinifch-revolutionarer Ratur murden. Ungewöhnliche geiftige Mittel ftanden ihm zu Bebote und ihre Bedeutung muchs durch eiferne Restigfeit des Charakters und nicht zu ermudende Thatigfeit in Berfolgung feiner Bwede. Alle, bie ihm nabe tamen, wußte er rafch, vorjugsweise aber die Jugend, bis zu leidenschaftlicher Berehrung für fich einzunehmen. Mit feinen Schülern

<sup>\*)</sup> Geschichte ber politischen Untersuchungen, welche burch die neben ber Bundesversammlung errichteten Commissionen, der Central-Untersuchungs-Commission zu Mainz und der Bundes-Centrals Behörde zu Franksurt, in den Jahren 1819—1827 und 1833—1842 geführt sind. Bon Dr. L. Fr. Isse. Franksurt a. M. Berlag von Meidinger Sohn u. Comp. S. 313 ff.

unterhielt er noch nach der Confirmation täglichen Bertehr: er brachte fie theilweise zu einem, in Ruchficht auf ihre Berhältniffe, hoben Grade außerer Bildung. Spritenmachergeiell Beuner, fein Schüler, bat ein politisches Glaubensbefenntniß ju Protofoll dittirt, das nach Form und Inhalt den Ergiegungen vieler liberaler Fournaliften völlig an die Seite gestellt werden fann. Beidig wußte feine Anhänger mit demfelben Kanatismus, von dem er voll war, zu begeiftern. Roch in der Untersuchung, nach längerer Saft, ertlarte der Sandlungsbiener Rlach, fein Schüler: "er fei jederzeit entschloffen, Band an fich zu legen, es fei fein Berbrechen, fich fur eine gute Sache aufzuopfern." Saft alle verhafteten Butbacher nennen bei dem Geftandniß ihrer politischen Berbrechen Beidia als ihren Berführer (!). Gein ganges Beftreben ging, wie fein Schüler Ralbfleisch in Uebereinstimmung mit Anderen jagt, dabin, direkt und indirekt die jungen Leute zu der lleberzeugung zu bringen, Bereinigung in ein Reich und zwar in eine Republit thue Deutschland noth. vielen Seiten wird ihm das Zeugniß der Rechtschaffenheit gegeben; wie diese aber an der politischen Leidenschaft ihre Grenze findet, dafür ift Beidig ein abichreckendes Beifpiel. Banfa fagt von ihm: "er fei, bis auf die Bolitit, ein ftreng rechtlicher Mann gewesen; er habe aber in dem Grundfat gelebt, im Intereffe des Baterlantes fei Alles crlaubt." Go hat er fich denn auch zu gemeinen (?1) Berbrechen und zur Berführung zu folchen bereit gefunden. Unten wird naber beleuchtet (?) werden, mit welchem Erjolge er feinen Schülern den Meineid in politischen Dingen nicht nur als erlaubt, fondern als eine Bflicht bargeftellt hat (!). Der Student Clemm\*) behauptet, daß er ihn und den Studenten August Beder einen Bormittag hindurch gur Ermordung des Beheimen Raths Dieg, deffen Gin: wirfung auf die politischen Untersuchungen er fürchtete, zu bewegen fich bemüht habe ('). Auguft Beder felbft gibt an, daß Weidig ju verschiedenen Beiten behauptet habe, der Beheime Rath Dieg, v. Selmolt und Rlingelhofer hatten nach göttlichem und menschlichem Rechte den Tod verdient, und daß von Beidig dann immer hinzugesett

<sup>\*)</sup> Der Denunziant in diesem Prozeß.

<sup>28.</sup> Liebinecht Robert Blum und feine Beit

worden fei: wenn nur einmal einer von diefen meineidigen Richtern den verdienten Tod fande, dann murden auch die anderen fich erinnern, daß fie Rechenichaft von ihren richterlichen Sandlungen zu geben hatten. Dag er aber ihm, dem Beder, felber und Clemm den direften Antrag gemacht habe, einen folchen Mord zu vollziehen, fei nicht Sie hatten ihm auf das Beftigfte feinen übertriebenen Sag als grundlos und unmoralisch darzustellen gefucht. Aus beiden Ausfagen, die fich nicht midersprechen, geht fo viel hervor, daß er in Austruden fprach, die zwar nicht auf beide Deponenten, wohl aber auf den einen von ihnen den Gindrud direkter Unreigung gum Dlord machten. Erwiesen aber ift, daß Beidig, um den Beheimen Rath Dies und den Affeffor Buff von den Untersuchungen zu entfernen, als er fich noch auf freiem Ruge befand, im Anguft 1833 falichlich Briefe unter dem Damen des Flüchtlings Scriba anfertigen und dem Untersuchungsrichter in die Sande spielen ließ, in welchen Scriba's Dank für die Bulfe ausgesprochen ist, die Diez und Buff ihm zu feiner Flucht gemahrt hatten. Go follte das Berhorregcenggesett gegen diese begründet werden. In der Untersuchung spiegelte er, nachdem er alle Mittel des Sohnes und Tropes erichöpft hatte, Monate lang Krantheit und jogar Beiftesftörung vor, und erflärte felbit, als er im August 1836 einigen Geständniffen nicht länger ausweichen tonnte, er ftelle die Bflicht, im Intereffe feiner Familie zu leugnen, fo lange dies von Erfolg fein tonne, über die, die Wahrheit zu fagen. Auch der Umgang und die Art der Befanntichaft eines folchen Mannes find nicht ohne Intereffe. Er nennt fich felbst einen Jugendfreund des Hofgerichtsraths Welder in Freiburg. Er hat die Bekanntichaft v. Rotted's und des penfionirten Sof= gerichtsraths v. Itstein gemacht und sprach diesen im Rahre 1834 in Darmstadt.

"Zu seinen Bekannten gehören unter Anderen ferner: ber pensionirte Bizepräsident Mahr in Mainz, Professor Jordan, Apotheker Döring, Dr. Eichelberg und Dr. Hunds-hagen in Maiburg, Dr. Gärth und Dr. Jucho in Franksturt, der Salinen Bipektor Wilhelmi in Nauheim, Dr. Schmall in Rödelheim, Apotheker Trapp in Friedberg,

Dr. Neuhof in Bonames, die beiden Brüder Breidenstein, Dr. v. Rauschenblatt."

Beredter als biefe Schilderung und Charakteristit aus Feinbesmund es thut, könnte kein Freund die Bedeutung Weidig's, das Imponirende seiner Persönlichskeit, die Tüchtigkeit seines Wesens uns schildern.

Und dieser Mann, geliebt von Allen, die ihn kannten, hochangesehen auch von den erbittersten Gegnern, wurde im Frühling des Jahres 1835 in's Gefängniß geworsen wie ein gemeiner Berbrecher, einer Behandlung unterworsen, wie sie gemeinen Berbrechern damals nur selten widersuhr, seinem persönlichen Todseinde, einem verthierten Trunkenbolde, der notorisch am Säuferwahnsinn litt, dem Untersuchungsrichter Georgi, auf Gnade und Unsgnade überliesert, und fast zwei Jahre lang so raffinirt gefoltert, daß der Unglückliche, troß seiner außerordentslichen Elastizität und Zähigkeit, zulett jede Hoffnung verlor und einen Selbstmordversuch machte. Der Selbstmordversuch ist sestenschaften Elastizität und kann weiter solgt, ist noch heute in unbeimliches Dunkel gehült.

Der Selbstmordversuch führte nicht zum Biel; er wurde entdectt.

Aber der in seinem Blut Schwimmende, jedoch ers wiesenermaßen nicht tödtlich Berwundene wurde ft und en = lang allein gelassen — und als dann die Aerzte in seine Belle tamen, fanden sie einen Leichnam.

Aber der Leichnam hatte neue Bunden und gerade die einzige unbedingt tödtliche Bunde kann, wie zahlzreiche medizinische Autoritäten erklärt haben, nur von fremder Hand beigebracht worden sein.

Ein grauenhafter Juftizmord liegt auf alle Fälle vor. Ob auch ein Mord? — ein gemeiner Menschen: mord?

11775000

Das Räthsel wird vielleicht nie gelöst werden. Weidig ist todt, und der Mann, welchen der Finger des Bolfes als den Mörder bezeichnete, ift, in Wahnsinn versunken, in lichten Momenten von den Furien des Gewissens gespeitscht, seinem Opser längst in das Grab gefolgt.

Robert Blum, der zu Anfang der vierziger Jahre in die Redaktion der "Sächsischen Baterlandsblätter" eintrat, — er war zwar nicht formell Redakteur, aber wirkte bestimmend auf die Haltung des Blattes und war einer der fleißigsten Mitarbeiter —, wurde mit dem Prozeß und tragischen Ende Weidig's durch das, jetzt leider versgriffene, in seiner Art wahrhaft klassische Buch von Schulz ("Aktenmäßige Geschichte des Weidig'schen Prozesses" u. i. w.) bekannt. Der Kampf gegen das geheime Gerichtsversahren war damals auf's Heftigke entbrannt, und für diesen Kampf lieserte der Prozes Weidig ein wahres Wassenal. Wie Robert Blum es zu verwerthen gewußt hat, das zeigt die nachsolgende Abhandlung.

Dem jetzt gerade 9 Jahre alten Borwort habe ich nur hinzuzufügen, daß die nachstehende Arbeit Blum's für mich auch ein personliches Interesse hat. Weidig war mir nahe verwandt — seine Mutter war eine geborene Liebknecht — und hat durch sein tragisches Schicksal wesenklich die Richtung meines Lebensganges bestimmt. So erfüllte ich durch diese Ausgrabung zugleich auch eine Pflicht der Pietät.

Die Beantwortung der Frage, ob folche Bernichtung politischer Gegner heute noch möglich ist oder nicht, überlasse ich bem Leser.

Boradorf, ben 30. September 1888.

20. Liebknecht.

# Der Tod

# des Pfarrers Dr. Friedrich Ludwig Weidig.

Wenn die Erde verdorrt ift von der Bluth des Sonnenbrandes, fo fendet der Simmel feinen befruchtenden Regen, fie zu laben und zu fühlen; wenn der Wanderer verirrt ift in der Wildnif in Sturm und Ungewitter, fo fendet der himmel das leuchtende Better felbft, um den vertornen Bfad zu zeigen; und wenn die Bolfer verfunten find in die Nacht finftrer Ginrichtungen und nur bas peinliche unheimliche Gefühl ber Finfterniß, nicht aber ben reitenden Biad erfennen, fo fendet der Simmel die Blige der Greigniffe, die grell und fürchterlich die Buftande, aber auch den Rettungsweg beleuchten. Doer ift es nicht ein Strahl von oben, ein Licht des himmels, welches hineinleuchtet in das Duntel, in die Nacht des heimlichen Gerichts. veriahrens, in welchem über unfer Sab und But, über unsere Ehre und Leben geschaltet wird, ohne daß wir sehen und wissen wie; welches uns neben dem Gefühle ber Unheimlichkeit und Bangigkeit auch das Bewußtsein verschafft, daß die Befahr und das Berderben wohnen im Dunkeln? Als wir den Rampf begannen gegen diefes Berfahren in unferm engern Baterlande, da fam nicht nur in der unmittelbarften Nabe der Lugauer Ginbruch uns zu Statten, fondern auch die Ginfperrung des armen Sandwertsburichen in Duderftadt, der unverschuldet und unverhört Monate lang im Rerter faß, bis fich Rürst Metternich burch einen glüdlichen Rufall seiner an

nahm; die Berhaftung bes armen Bauern bei Göttingen. der 27 Monate unverhört faß, und der mit feiner gangen Familie aus Kummer und Berzweiflung ftarb, und fo manches Undere. Jest, wo es gilt, den endgültig fiegreichen aber einstweilen erfolglosen Rampf fortzuseten und zu erneuern mit Muth und Ausdauer, kommt der Bericht über den Tod des Pfarrers Dr. Weidig\*), als eines der gräßlichsten und entsetlichsten Beispiele, die das geheime Berfahren jemals geliefert hat. Indem wir denfelben gu besprechen beginnen, enthalten wir und möglichst aller Un= wendungen und verknüpfen nur leicht die Abtheilungen unferer Arbeit; der Fall ift fo furchtbar folagend, daß er feiner Erläuterungen bebarf. Bemerten muffen wir, daß jede hier ausgesprochene Behauptung, ja faft jedes Wort aus den Prozegatten felbit entnommen ift, es sich also durchaus nicht um Behauptungen, Bor= würfe und Redensarten handelt, fondern lediglich um ermiefene Thatfachen. Rach diefer Ginleitung fprechen wir vorerst von

### Weidig's Charakter.

Nach einer — wie aus den unwidersprechlichsten Zeugnissen hervorgeht — tadellos und rein verlebten Jugend, nach den steißigsten und fruchtbringenosten Studien, die nur oft von törperlichen Leiden getrübt und gehemmt wurden, ward Weidig 1813 (21 Jahre alt) Conrektor der lateinischen Schule zu Butdach in Hespen. Ueder seine dortige Wirfigmkeit sind nur lobende Zeugnisse vorshanden; er arbeitete gleich rüstig für die geistige und körperliche Ausbildung der Jugend, beförderte nach Kräften das später verbotene Aurnen, war nannigsach schriftsstellerisch thätig und schrieb besonders Gedichte und Zeitungsaufsäte voll edlen Sinnes und reiner Baterlandsliebe. Im Jahr 1822 erwarb er sich die Würde eines Dottors der Khilosophie und Philosogie, nachdem er sich durch seine

<sup>\*) &</sup>quot;Gin aktenmäßig und urkundlich belegter Beitrag gur Beurtheilung des geheimen Strafprozesses und der politischen Zustände in Deutschland."

Arbeiten längst allgemeine Achtung und Liebe erworben hatte. Aber auch Angeberei und Berdächtigung schwiegen nicht; 1819 zuerst, und 1820 wiederholt, erschien eine Regierungs-Commission, um die öffentliche Schule zu Butzbach sowohl, als eine von Weidig begründete Privat-lehranstalt zu prüsen, die von den "revolutionären Grundziägen angesteckt" sein sollten. Die Untersuchung ergab nichts, Weidig wurde vom verstorbenen Großberzog später persönlich empfangen und außgezeichnet, auch 1826 zum Rektoramte besördert. Im Jahre 1827 vermählte sich Weidig und wurde ein Wuster als Gatte und Vater, wie seine Gattin das Mustervild einer Hausfrau und Mutter, ja die Wohlthäterin des ganzen Ortes; auch erreichte, nach amtlichen Zeugnissen, wie Schule eine Stuse der Blüthe, wie nie zuvor, und Weidig errang sich die Liebe seiner Mitbürger, wie keiner seiner Vorgänger.

So fam das Rahr 1830, und Beidig nahm lebhaft Theil an den politischen Bewegungen, die es hervorrief. Bir schreiben bier nicht für unsere politische Barteiansicht und meiden also nicht allein jedes Urtheil, sondern felbst jede nabere Angabe feiner politischen Wirksamkeit, laffen feine Schuld oder Unichuld gang unberührt. Beidig murde im Sommer 1833, weil "er in einer Gesellschaft von Republikanern gewesen sei", verhaftet, nach sechs Wochen aber wieder freigegeben, und die zweite Rammer in Seffen beidloft mit entichiedener Mehrheit eine Beichwerde gegen das Minifterium "wegen der in der Sache des Dr. Weidig begangenen Berfaffungsverletungen". Im Sommer 1834 wurde Beidig gegen feinen Billen nach dem Dorf Obergleen als Pfarrer versett, erwarb fich auch dort allgemeine Liebe und Berehrung und wurde in foldem Grade Bohlthater feiner Gemeinde, daß die amtliche Anfrage erfolgte, "wie Beidig als mittellofer Mann fo viel Geld an die Bauern geben fonne ?", worauf die ebenfalls amtliche Erwiderung gegeben wurde: "daß durch die mufterhafte Ginfachheit und Ordnung im Weidig'ichen Saufe die Disposition über folche Mittel mohl erflärlich fei". 3m Upril 1835 murde Beidig, zunächst wegen "Berbreitung revolutionarer Schriften", verhaftet, Anfangs nach Friedberg, im Juli aber nach Darmftadt abgeliefert, wo er der UntersuchungsCommission, an deren Spitze der Hofgerichterath Georgi ftand, übergeben wurde. Hier, im Gefängnift, entleibte

er fich am 23. Februar 1837.

Außer den einzelnen Charafterzügen, die in Borftehendem enthalten find, mogen bier noch einige aus den Aften und anderen öffentlichen Schriften entlehnte Reucniffe fteben, die nicht feine Freunde ichrieben. "Richt gewöhnliche geiftige Mittel", fagt die Frantfurter Central-Untersuchungs-Commission, "erhielten bei ihm durch eiferne Restigkeit des Charakters und unermüdliche Thätigkeit in Berfolgung feines Zweckes höhere Bedeutung. Auch hatte er den Ruf eines durchaus ehrlichen Mannes." Gleich= makig fpricht fich die "attenmäßige Darftellung 2c." derielben Commission dahin aus: "Er war mit einem nicht gewöhnlichen Berftande begabt, grundlich miffenschaft= lich gebildet, hatte ein vorzügliches Lehrtalent und in hohem Grade die Gabe, die Gemuther fich ju gewinnen und unwiderstehlich an sich zu fesseln. Dancben wird sein Brivatleben als tadellos geschildert und feine Willenstraft, Entschloffenheit und Ausdauer gerühmt." Daneben wirft ihm jedoch die "Darftellung" auch "funatische Leidenschaft" por, die den Grundfat "der Zweck heiligt die Mittel" fo weit ausdehnte, daß fie den Deineid für erlaubt hielt. Begen die lettere Beichuldigung erklärt aftenmäßig einer seiner Mitgesangenen — die "Darstellung" übersah solche Dinge — daß Weidig hinsichtlich des Eides so feinfühlend gewesen fei, daß er in Obergleen eine Schuld aus eigenen Mitteln bezahlte, welche die Schuldnerin abschwören wollte, aber, nach Beidig's Meinung, nicht Der Untersuchungerichter Beorgi fagt: tonnte. "Rubritat (was, aus dem guriftischen ins Deutsche überjett, Weidig heifit) befaß ohne Widerrede ausgezeichnete Rähigkeiten, die gesammten Atten bestätigen dies, fie zeugen von feiner tiefen Berechnung und feinem Scharffinne, freilich mit Gigenschaften gepaart, denen Reiner, der die Aften fennt, das Wort reden wird." Welche Gigenschaften dies waren, fagt Georgi nicht. Beibig's Schriften, nament= lich die theils im Rerter entstandenen "Reliquien" (Mannheim, S. Hoff, 1838) zeigen ihn als ein mahrhaft frommes, ianftes, auf's Innigfte gottergebenes Gemuith, als einen Briefter im edelften Sinne. "Ich verfichere Dich",

Schrieb er feiner Gattin aus dem Rerter, "fo gewiß ich iedesmal bei Deinem Biedersehen die größte Freude empfunden, fo gewiß ich zu Gott mit gutem Bemiffen emporblidte, so gewiß ich das hochheilige Abendmahl würdig glaube verwaltet ju haben, fo gewiß mir die Liebe guter Menichen ein theurer Befit ftets gewesen: ich bin jett so ruhig wie zuvor. Ich bin dem Schiffer auf offener See gleich, der, Gott im Herzen und nur das Meer vor Mugen, feinem Biele fich nähert in glüdlicher Unbefangenheit, und an den Wellen, die um ihn emporschlagen, fich freut, weil der Rampf mit denfelben dem Manne eine Buft ift." Gin anderes Mal ichrieb er: "Berbanne alle trüben Bedanken um mich und erhalte Dich und Deine Rraft unfern Rindern und mir, der ich nur Deinethalb beforgt bin, der ich eigene Befahr ja nie grachtet, und zumal eine fo geringe Gefahr, als diefe Untersuchung mit fich führt. - - Du weißt, Recht und Baterland babe ich ftets geliebt, Gott habe ich vertraut, und er nimmt feinen Beift und feine Kraft nicht von mir, davon zeugt mir mein Berg, davon zeugen äußerlich meine Briefe, meine Lieder, meine Reden, meine gange Saltung." bas die Sprache "fanatischer Leidenschaft" sei, fannt jeder Befer beurtheilen, und fo ichließen wir diese flüchtige Reichnung mit einem ebenfalls im Rerter geschriebenen Lied:

### Freiheit und Liebe.

Wie der gold'ne Sonnenstrahl Freundlich durch die Eitter blinket! Bo er spielt im Wiesenthal, Wo er dem Gefang'nen winket, Thut er Liebe kund und Freiheit.

Könnt' ich, gold'ner Straft, durch dich Einen Blid von ihr erlangen, Die fich einsam hörmt um mich Und mich Fernen möcht' umfangen, Mit dem Gruß der Lieb' und Freiheit.

Könnt' ich, gold'ner Strahl, durch dich Kriebensgruß ber Theuren bieten! Ja, sei du mein Bote! sprich: "Dir im herzen wohnt Dein Frieben "Durch den Gott der Lieb' und Freiheit." Sprich zu ihr, o gold'ner Strahl: "Laß vom Weltglanz Dich nicht blenden! "Das besonnte Alpenthal "Sinkt in Nacht, sobald sich wenden "Herz und Aug' von Lieb' und Freiheit."

"Freiheit wird bem nicht entrüct, "Der vom Bahne sich entfettet, "Auf jum Stern ber Liebe blick. "Ber jum Glauben fich gerettet, "Der in Jesus Christus siegte!"

Giner der ichwierigften und gefährlichften Buntte des geheimen Berichtsverfahrens ift der Umftand, daß der Untersuchungerichter gezwungen ift, eine Doppelrolle gu spielen, die fich felten oder nie mit einander vereinen läßt: er muß nämlich fowohl der Untläger als der Ber= theidiger des Beschuldigten fein und mit gleicher Sorg= falt alle Umftande, die für denfelben fprechen, wie die: jenigen, die gegen ihn sprechen, auffassen und festhalten. Aber was ihm amtlichen Ruf, Anertennung und Beförderung bringt, das ift nicht die Entdedung von Schuldlojen, fondern die Entdedung der Schuldigen, fein Augenmert ift besonders auf die Erlangung von Be= ftandniffen gerichtet, und je mehr Beiftesthatigfeit und Aufmerksamkeit er nach diefer Seite bin aufwendet, je weniger fann er ber Bertheidigung widmen. Bit der Ungeflagte harmlog und unbefannt mit diefem Stande der Dinge, jo verfängt er fich in dem Rete ichlauer Fragen und ift verloren; ift er damit bekannt, fo weicht er dem Beständniffe in demfelben Grade aus, als es gesucht wird. Co wird das gange Rechtsverfahren in feiner Grundlage ein Spiel des Beiftes und des Scharffinnes, welches derjenige gewinnt, der am gewandteften und ichlaueften ift. Lieat dieje entichieden abweichende Richtung Beider ichon in der Stellung des Untersuchungerichters zum Angeklagten, jo darf man auch nicht außer Acht laffen, wie die Annaberung oder Abstogung der beiden Berfonlichkeiten auf den Bang des Prozeffes von dem größten Ginfluffe fein muffen. Der Angeklagte mit einem abstofenden, widerlichen Meugeren, mit einem autbraufenden, murrifder, fterrifden Bejen, mit einem roben oder rauben, unfreundlichen und ichroffen Benehmen - Dinge, die fammt und fonders mehr oder weniger nicht seine Schuld find — steht in dieser Beziehung wesentlich im Nachtheile gegen den lebensklugen, ichmiegsamen, feinen, äußerlich liebenswürdigen Ungeklagten mit gesälligen und freundlichen Manieren. Endlich ist der Charakter des Untersuchungsrichters selbst, seine moralische Tüchtigkeit, seine Lebensstellung auf seine bürgerliche Stellung noch von wesentlichem Einstulfe auf das Schickal des Ungeklagten. — Der Berlauf der begonnenen Besprechung wird uns dies klar machen, und wir wenden uns, an das Letzte anknüpsend, zu

## Weidig's Untersuchungsrichter.

Die amtliche Laufbahn des Untersuchungsrichters brauchen wir nur flüchtig zu erwähnen. Er war früher Landrichter in Dberheffen, und gwar - wie in dem fpater ermähnten Bernehmungsprotofoll behauptet wird - trotsdem, daß das Sofgericht zu Giegen in einem amtlichen Berichte ausgesprochen haben foll, "es traue ihm den moralischen Salt zur Berwaltung diefer Stelle nicht gu." Spater murde er Hofgerichtsrath in Gießen (wie an ermahnter Stelle angedeutet ift), abermals unter lebhaftem Widerspruche des Gerichts; dann ward er Universitäts= richter in Gießen und veranlafte - nach derfelben Quelle den dortigen Gemeinderath zu einer Beschwerde über fein Betragen, weil "er in trunkenem Buftande und mit lallender Bunge vor dem Saufe eines Weinwirths zu großer Beluftigung und allgemeinem Spott den aufgeregten Studenten eine Anrede zu halten versuchte". Endlich vertraute man ihm die Leitung der politischen Untersuchungen, nachdem ber Beranlaffer derfelben, der ehemalige Student Clemm (der Denunziant), fast ein Jahr lang bei ihm im Saufe gewesen war. Nach Weidig's Tode erhielt der Unter: juchungerichter von der Bundes : Central - Untersuchunge : Commission ein veröffentlichtes Schreiben voll Lob und Anerkennung, 1838 vom Großbergeg von Seffen das Ritterfreuz I. Klaffe des Ludwigsordens, auch wurde er 1841 vom Bahlbegirt Bilbel mit 12 gegen 10 Stimmen gum Landtagsabgeordneten gemählt. Die Beschuldigungen, die gegen diesen Mann erhoben werden, find jo ungeheuer schwerer Art, daß die Gerechtigkeit erheischt, hierauf aufmerksam zu machen, wie dieselben zum großen Theil von den Brüdern und Berwandten des verstorbenen Dr. Weidig erhoben wurden, die im tiesen Schmerz über den gräßlichen Tod des geliebten und verehrten Angehörigen wohl das Aeußerste gethan haben. Da aber die Beichuldigungen alle in einer Art ausgestellt sind, daß die Ankläger sie für juristisch durchsührbar hielten, da bei den meisten eine ganze Reihe von Zeugen genannt ist, um deren Bernehmung gebeten wurde; da endlich ber jetzige Herausgeber des Berichtes offen jeden sich für beleidigt haltenden und den Untersuchungsrichter insbesondere auffordert, ihn zur Berantwortung zu ziehen, so müssen wir sie hier wenigstens erwähnen.

Dahin gehört zuerft die - nach des Untersuchungs= richters Ausdrud - "fonderbare Bezüchtigung" des Revier= försters Beidig auf Roberstadt bei Darmstadt: der Unterjudungsrichter habe Beidig ermordet. Gine Untersuchung gegen den Urheber diefer Beschuldigung murde amar ein= geleitet, blieb aber gang auf fich beruhen und ohne allen Erfolg. Dahin gehört ferner die gemeinschaftliche Rlage des Landgerichts=Affeffors Weidig zu homburg und des Revierförsters Weidig zu Schotten. In einem nun veröffentlichten Bernehmungsprotofoll vom 24. März 1838 beichuldigten diefe Beiden den Untersuchungsrichter einer ganglich unmoralisch verlebten Jugend, der Bollerei, der Truntsucht, der Beruntreuung anvertrauter Gelder, tes falfchen Beugniffes, der Attenverfälfchung, des Migbrauches der Amtsgewalt und des Mordes oder mindeftens der culpojen Todtung ihres Bruders. Auch die Untersuchung diefer Rlagen, die ebenfalls gegen die Urheber gewendet wurde, fdwebt noch unentichieden und erfolglos.

Gewichtiger als diese Beschuldigungen — nicht ihrer Schwere, sondern ihres Ursprunges wegen — sind jedensfalls die aktenmäßig erwiesenen der ungerechten und harten Behandlung der politischen Gesangenen und eines so hohen Grades der Trunksucht, daß das delirium tremens (der Säuferwahn sinn) beim Untersuchungsrichter auss brach. Diese fürchterliche und entehrende Krantheit hatte nach dem Zeugnisse des Hausarztes Dr. Weber in Gießen den Untersuchungsrichter bereits früher ergriffen, sie kehrte, nach den amtlichen Zeugnissen der Aerste Dr. Graff und Medizinals

Rath Dr. Stegmayer zu Darmstadt, am 30. Januar 1837 zurück, und zwar in einem Grade, daß am 31. Januar wirkliche Lebensgefahr vorhanden war, am 2. Februar aber förmliche Raserei ausbrach. Das Borhandenseini des Säuserwahnstung ist auch in einem Ausspruche des Hosperichts zu Gießen vom 9. März 1837 anerkannt, welches aber behauptet, das "Uebel sei nicht ausschließend dem übermäßigen Genusse geistiger Getränke, sondern einem saft

ununterbrochenen Sitleben zuzuschreiben."

Nach den unverwerflichsten Reugniffen medizinischer Belehrten ift nun aber der Gaufermahnfinn eine Rrantheit, die weder plöglich hereinbricht noch plöglich verschwindet, die vielmehr nach und vor ihrem Ausbruche geiftige Storungen, die fich langfam mehr und mehr dem Bahnfinne, nähern (ober bei der Beilung fich davon entfernen), ver-Run dente man fich, welche Stimmungen tagurfacht täglich wechselnd in einem Menschen vorhanden sein muffen, der an den übermäßigen Benuß geittiger Betrante gewöhnt ift, wie unendlich verschieden sein torverlicher Ruftand vor und nach dem Genuffe diefer Betränte fein muß. und wie Sas nothwendig auf feine ganze Sandlungeweise einwirken muß. Man ftelle fich einen Mann wie Beidig vor, einem Untersuchungsrichter gegenüber, der an einzelnen - mehr oder minder heftigen - Bahnfinnsausbrüchen litt; man vergeffe nicht, daß Weidig fich am 23. Februar 1837 entleibte, daß er alfo allen den Rrantheitsanfällen, die dem Ausbruche der Raserei am 2. Februar vorangingen und nachfolgten, ausgesetzt mar; man rechne dazu, daß Beidig - wie die genaue ärztliche Untersuchung nach feinem Tode ergab - an einer ichleichenben Behirn-Entzundung litt, die, durch das "Gefängnigleben, durch Merger, Berdruß und Kränkung" veranlaßt, ihn in eine "höchst reizbare Stimmung" verfette, deren Meugerungen von dem Untersuchungerichter nicht als Rrantheit, fonbern ale Widerfetlichteit und Boswilligfeit betrachtet und behandelt murden: man fage fich schlieflich, daß diefe beiden Menschen Todfeinde waren, daß Beidig den Untersuchungsrichter als "einen Menichen betrachtete, von dem er das Schlimmifte zu befürchten hatte" ("Reliquien"), daß der Untersuchungsrichter felbst gesteht (Schreiben an den Criminalrichter Boffmann, vom 13. Marg 1837), "Beidig habe geglaubt,

er werde ihn in der Stille binrichten laffen", und daß es attenmäßig bemiesen ift, bag Beidig bei einem Berhore dabin gebracht murde, ein Meffer zu ergreifen, um feinen Untersuchungsrichter zu durchstoßen - man faffe bies Alles gufammen, jo hat man in dem Ginen Bilde eine folde Ueberfülle von Schreden des geheimen Berfahrens, daß die Sprache erlahmt an der Schilderung, die Geele aber mahrhaft in fich zusammenfinkt vor dem überwältigenden Gindrucke jo furchtbarer Thatjachen. Man wird zwar mit Recht einwenden: ein folches Ucbermaß mideritrebender und trauriger Berhältniffe fei eine feltene, fast unerhörte Ausnahme; aber es ift auch nicht zu vertennen, daß eine einzige der bier wirkenden Urfachen hinreicht, die Auffindung des Rechtes unmöglich, dem Angeklagten das Leben zur Solle zu machen und ihn zur Berzweiflung, zum Bahnfinn und Gelbstmord zu treiben. Und daß es oft teine. teine Rettung gibt vor all dicien Martern und Schreden, das lehrt uns der folgende Abschnitt.

Die Behandlung der Angetlagten in den Gefängnissen, die Möglichkeit, gegen Billkür und Härte Recht und Schutz zu sinden, gegenüber der Möglichkeit, durch Qualen und Martern Geständnisse erpressen zu wollen, ift dei allen Verhandlungen über das geheime oder öffentliche Versahren Gizenstand der lebhastesten Erörterung gewesen. Die Gegner des geheimen Versahrens behaupteten, daß der Angetlagte jeder Willtür, jeder Wishandlung, jeder moralischen und törperlichen Tortur schutzlos preisegegeben sei, wenn überhaupt der Untersuchungsrichter zur Anwendung solcher Wittel fähig ist; die Vertheidiger wiesen zuversichtlich auf das unverkümmerte Recht der Beschwerde und die strenge Vorschrift des Gesetzes hin. Prüsen wir, welche von beiden Parteien Recht habe in ihren Behauptungen, durch

die Betrachtung der

## Behandlung Weidig's und der politischen Gefangenen im Kerker zu Darmstadt.

Beidig selbst hat darüber wenig oder nichts hinterlassen; in seinen "Reliquien" sind nur einzelne Andeutungen enthalten, die sich meist auf den Untersuchungsrichter beziehen. Aus den vorliegenden Akten geht nur hervor, daß das Hofgericht zu Gießen die "Repressionafregeln ge-

Dig gog Life ov

nehmigte", welche ber Untersuchungerichter wegen Die= ziplinarvergehen ergriffen hatte; dem "Inculpaten auf 8 Tage die warme Koft zu entziehen" anordnete, jedoch mit Rudficht auf feine Befundheitsverhaltniffe in "angemeffenen Zwischenraumen"; ihm die "feindselige Stimmung gegen den Inquirenten" als ein Ber: brechen anrechnere und ihn mit "noch icharferen Rorrettivmagregeln, nach Befund mit forperlicher Büchtigung" - die fich jedoch das Gericht zu erkennen vorbehielt bedrohen ließ (Beicheid vom 16. April 1836). Aus verichiedenen Zeitungen (Beitgenoffen a. a. D. G. 30; Lit. u. trit. Bl. der Börsenhalle, 1837. G. 510, u. f. m.) erfahren wir - und es ift bagegen bis jest nicht ber geringfte Widerspruch erhoben worden - daß die Gefängnigarate zu Darmftadt aufgefordert murden, ein Gutachten darüber abzugeben: ob Beidig Schläge ertragen tonne. Ja, man begnügte fich nicht mit dem unbedingt verneinenden Butachten diefer Merate, fondern verlangte ein Gutachten über das Butachten von anderen Mergten, die jedoch ebenfalls Rein fagten. - Ferner ift bekannt, das Beidig langere Reit Retten tragen mußte, weil er in verzweifelnder Sülflofigfeit die Mighandlungen, die er angeblich erduldete, laut jum Fenfter hinausgeschricen hatte. Eben fo allgemein tundig ift es, daß jeder Bertehr mit den Geinen dem Befangenen abgeschnitten war; ja, als ihm einft geftattet murde, fein Rind zu feben, und feine Gattin vor der Gefängnifpforte ftand, trieb man es fo weit, daß man ihm nicht allein nicht geftattete, fie gu feben, ihr ein Bort zu fagen, einen Liebesgruß zu bringen, fondern man versagte ihm fogar, an's Genfter zu treten, um fich aus der Ferne an ihrem Un= blide zu erfreuen. Sieher gehoren endlich noch die attenmäßigen Beschwerden der Gefängnifarzte, auf welche wir fpater gurudtommen. Uebrigens muffen wir gufammentragen, mas andere politische Befangenen über diefen Begenftand ausgesagt, und finden in der That in den Borlagen teinen Mangel an folden Ausfagen.

Buerst erzählt uns ein solcher Gefangener, daß "sein Gefängniß 8 Schritte lang, 5 Schritte breit und mit einem kleinen, über 11 Juß vom Boden entfernten Fenfterchen verseben gewesen sei; die Wände, nur aus behauenen

Steinen bestehend, verbreiteten eine eisige Kälte, das Ganze war mit einer seuchten, dicken Moderlust angesüllt, in welche noch der sehr schlecht bedeckte Abritt einen pestilenzialischen Gestank mischte. Das Bett und die Pantosseln erregten durch Geruch und Aussehen Ckel. Zum Essen wurden Messen und Gabel, zum Lichte eine Lichtscheere nicht gezeben. Schreibzeug, Feuerzeug, Pseise und Tabak u. s. w. wurden verweigert. Das Eesen war zwar gestattet, aber nur 2—3 Stunden täglich möglich, da die übrige Zeit tiese Dämmerung in der Zelle herrichte. Durch den greuen Wechsel von Licht und Dunkel, indem nämlich das kleine Fensterchen nur an einem Kunkte der gegenüberliegenden Wand wirkliche Helle verbreitete, sonst die Zelle dunkt blieb, sitten die Augen, wurden blöde und krankhaft, durch die naßkalte Luft aber entstanden Brustschmerzen u. s. w."

Un biefe Schilderung des Aufenthaltes im Gefängnisse überhaupt ichließen fich mehrere Ungaben über die Sandhabung der Disziplinargejete. Gin anderer Befangener erzählt, daß er den Gefangenwärter (Breuninger) um Berftellung feiner zerbrochenen Bettftelle gebeten habe. Diefer machte die Bettstelle, aber fo in der Saft und fo schlecht, daß das Holz gersplitterte, und die Bettstelle auf's Neue und ärger als früher gerbrach. Obgleich nun zwei Aftuarien die Sache in Augenschein nahmen und die Richtigkeit der Sachlage erkannten, behauptete der Befangenwärter doch, der Angetlagte habe die neuen Schaden verschuldet; und als dieser ihn darob "einen Lügner" nannte, verurtheilte der Untersuchungerichter den Un: geflagten, "14 Tage lang eine ichwere Rette gu tragen." Diefe Rette wurde angelegt, und zwar falfch, d. h. auf eine Weise, daß der Gefangene die furchtbarften Schmerzen an den Belenten hatte. Er betlagte fich darüber beim Untersuchungerichter und bat darum, daß ihm die Rette auf eine minder schmerzliche Art angelegt werden moge; diefer gab den furgen Beicheid: "Wie's ift, fo bleibt's!" Erft als der Gefangene hierauf den Arat verlangte, mard ihm Sulfe, denn diefer verordnete, daß die Rette anders angelegt werden muffe. Derfelbe Befangene wollte fpater eine Rlage gegen den Untersuchunge. richter an das hofgericht richten, weil dieser ihm eine Anfrage über einen einzelnen Kall bei einem Abvotaten verweigerte; der Untersuchungsrichter erklärte aber, "man könne nicht alle Skrupel zu Protokoll nehmen", drohte mit Strafen aller Art, und als der Gefangene auf seiner Alage beharrte, wurde dieselbe zwar nicht in die Akten genommen, aber der Untersuchungsrichter ließ ihm den Tisch, den Stuhl und die Bettskelle nehmen, weil er Miß-

brauch damit getrieben habe.

Wie es in den Berhören zuging, das lernen wir fowohl aus den Berhorrescenggesuchen (Berwerfung des Untersuchungsrichters und Besuch um einen andern) aller politischen Gefangenen, wie aus den Berhandlungen fennen, die diesen Besuchen vorausgegangen sein follen. "Ich laffe Sie ichlagen, daß Sie an Gott verzweifeln." "Ich laffe Sie ichlagen, daß Ihnen das Blut die Beine herunterläuft." "Ich laffe Sie schlagen, daß Sie sich vierzehn Tage nicht regen können." "Schlechter Menich, unverschämter Buriche, Giftmifcher, infamer Rerl, ichandlicher Rerl, der durch Mord und Blutvergießen sein Glud machen wollte." - Das wird als Entgegnung erzählt auf das Berlangen der Angeklagten, diese oder jene Beschwerde gegen den Untersuchungerichter zu Prototoll dittiren zu wollen. Und das Bewußtjein, daß dies feine blogen Drohungen feien. fondern daß vielmehr die wirkliche Berhängung folcher Strafe dem Worte auf dem Juge folgen tonne - wie oft mag es Urfache gemefen fein, daß die gerechteften, begrundetften Rlagen verftummten! Ber Gefühl hat für Ehre und Manneswürde, der nur tann ermeffen, welche Qual schon darin liegt, solche Drohungen schweigend und demuthig, hulf= und wehrlos annehmen zu muffen.

Wie mächtig das Band der Gewohnheit fesselt, wie unauslösslich es an die sonst gleichgültigsten Dinge schmieden kann, das ist fast Jedem bekannt, denn fast jeder Mensch hat eine sogenannte Leidenschaft. So sühlen wir denn auch, welche Qual es dem Gesangenen bereitet, wenn ihm das Rauchen, das Schnupfen u. dergl. verboten und entzgenen wird. Und dies geschah oft so lange, dis Krankheit aus der Entbehrung hervorging und der Arzt einschritt und gewährte, was der Untersuchungsrichter versagte. Daß die geistige Nahrung, Bücher und selbst die heilige Schrift oft Monate lang verweigert wurden—finden wir in den Klagen aller Gesangenen ausgesprochen.

Die "Sorgfalt" für den Gefundheitszuftand der politijden Befangenen geht aus mehreren Aftenftuden hervor. Um 28. Mai 1836 3. B. fordert das Hofgericht auf erhobene Beschwerde Bericht über die Gefundheit des gefangenen Apothefers Trapp aus Friedberg; am 29. erflart der Befängnifargt Dr. Stegmager ichriftlich zu den Aften: daß fich das Leiden verschlimmert habe und Spuren der Baffersucht fich zeigten. Aber erft am 14. Suli, alfo nach elf Bochen, berichtet der Untersuchungerichter gurud. Und was berichtet er? "Auch hat der Argt in neuerer Beit nicht das geringfte Defiderium geftellt, nicht entfeint angezeigt, daß Trapp's Buftand leidender geworden fei." Um 20. Oftober bittet ber Gefangnifargt für den immer mehr Erfrankten um ein heizbares Rrankengimmer; der Untersuchungsrichter aber entscheidet: "Da fein folches Bimmer dieponibel ift, fann man dem Untrage nicht entiprechen." Trapp hatte (jo berichtet fein Bertheidiger, der Sofgerichtsadvotat Briel zu Darmftadt) feinen Beruchs= und Beichmadsfinn mehr, hörte nur noch auf lautes Unrufen, fah auf dem einen Muge nichts mehr und hatte auf bem andern nur noch einen geringen Schein, trant täglich eine gang außerordentliche Menge Baffer, fprach unzujammenhängend und verwirrt, weinte beständig, wenn er von feiner Familie fprach, ohne daß fein Auge noch Thränen hatte - da glaubte der Untersuchungerichter noch an eine "fimulirte Rrantheit" und behandelte ihn als gesund.

Der Gefängnißarzt Medizinalrath Dr. Stegmayer sagt selbst in seinem Schreiben vom 15. März 1837 an den Eriminalrichter Hoffmann, "daß es bei seinen regelmäßigen Besuchen im Arresthause ihm nur dann verz gönnt war, einen der politischen Gesangenen zu sehen, wenn derselbe einen solchen Besuch verlangte, ober der Commissärihn anordnete. Der Umstand, daß es selbst der Administrativilntersuchungs-Commission nur nach langen Kämpfen gelang, sich einen Weg in die Zellen der Gesangenen zu eröffnen, mußte es mir unrathsam machen, die Besugiß zu einem Handeln (nämlich zu österem und ungehemmterem Besuche) erzwingen zu wollen, dessen Unterlassen, soll man nicht ein verbrecherisches Heimlich alten vorhandener Frankheiten — wie doch hier unstatthaft

und unmöglich - jupponiren, teinerlei wesentliche Interessen hatte gefährden durfen." Ferner beschwert fich der Urat darüber, daß er -- ein vereideter Ungeftellter - die Befangenen nie ohne Begleitung eines Attuars habe besuchen durfen, ja daß er Insulten von Seiten des Aftuars, wie felbft des Befangenwärters, ausgesett gewesen sei, wenn er einen Gefangenen besuchen wollte. Er führt dies gur Erklärung der Thatsache an, "daß ich den Pfarrer Beidig in den letzten Wochen feines Lebens (also gerade, mahrend er an ber Behirnentzundung litt) nicht gesehen und ihn nur ein Mal, etwa 5-6 Bochen por feinem Sinscheiden, gesprochen habe." Damals litt Beidig an Bruftbeschwerden. "Bu Ende des Besuches wollte er fich über feinen gedrückten Gemüthszustand, als niuthmaßliche Urfache des Uebelbefindens, ausiprechen, und fich darüber außern, daß verichiedene Beichwerden gegen feinen Inquirenten unberudfichtigt geblieben feien, murde aber vom Aftuar unterbrochen und darauf hingewiesen, daß folde Meukerungen gegen mich nicht ftattfinden dürften." Ueberhaupt will der Argt bemerkt haben, daß der Befangene "fich mit schwer unterdrudter Indignation oder Unwillen gegen die Berfügungen und das Berfahren feines Inquirenten zu äußern hatte wünschen mögen."

Bollenden wir die Darftellung der Behandlung der politischen Gefangenen durch die Erwähnung des aftenmäßigen Befundes der Beidig'ichen Leiche. Man fand an der "äußern Seite des rechten Oberschenkels in der Rabe der Sufte tleine oberflächliche, bereits vertrodnete Sant= wunden: zwei dieser Bunden durchschnitten zeigten in der Tiefe namhafte Sugillationen." Diefe Bunden rühren nad der Meinung ber Gerichtsärzte ber "von einem grellen und heftigen Zusammentreffen mit ftumpftantigen Rorpern. Beftig mußte das Rusammentreffen fein, weil fonst feine fo ausgeprägten Sugillationen fich gebildet haben konnten, welche nach dem Berheilen der äußern Wunde noch immer fichtbar blieben. Stumpftantig mußten die verletenden Rörper gewesen sein, weil sonft nicht blos oberflächliche Sautwunden, jondern durchichneidende Berletungen hervorgebracht worden fein mußten." Rlarer über die Natur diefer Bunden ift die Meinung eines anderen heffischen Arztes und der medizinischen Ratultät zu Burich in ihren

Section of

abgedruckten Gutachten, welche beibe vermuthen, diefe

Bunben "rührten von Stodichlagen ber."

Und folder Behandlung gegenüber will man behaupten, die Folter fei abgeschafft?! Rein, fie ift nur graufamer und unerträglicher geworden. Bas aber find die Ergebniffe dieser Behandlung? Die Untersuchungen in Sessen Liefern deren drei: Trapp ftarb eines langfamen und elenden Todes im Rerter; der Student C. Minnigrode wurde mahnfinnig im Rerter: Beidig entleibte fich im Rerter. Wozu noch ein weiteres Wort neben folden Thatsachen? Aber wir wollen nicht blos beschuldigen, sondern auch die rechtfertigenden Thatfachen aufnehmen, die porliegen: und io ichlieken wir diefen Abichnitt mit einem Auffat der Grokherzogl. Beffischen Zeitung vom 4. Marg 1837. Er lautet: "Wenn diefer (nämlich der Advotat Reh zu Darmftadt, Beibig's Schwager) aber den Glauben ausspricht, fein Schwager habe den Selbstmord begangen "in Folge eines Bahnfinns, der als Krantheit vernachlässigt oder durch unerträgliche Qualen plötlich hervorgerufen worden fei"". jo muffen wir es den Berichten überlaffen, hierauf gu antworten, wenn fie es für angemeffen halten. Wir wiffen nur, daß wir uns vortrefflicher, durch ihre Berechtigkeitsliebe und ihre Rechtstenntniffe gleich ausgezeichneter Berichtshoje erfreuen; daß jeder Gefangene unter ihrem Schute fteht, daß ihm nicht das mindefte Unrecht geschehe: daß er jeden Augenblick an die Berichte reklamiren fann; daß aber Niemand Jahre lang ohne Ursache im Berhaft bleibt; daß eine gang unparteiische Commission von Berichtes und Bermaltungebegmten jeden Mongt das Arrefts naus befucht und jeden einzelnen Befangenen fragt, ob er nichts zu flagen habe; daß namentlich die politischen Gefangenen fich der humanften Behandlung erfreuen: daß fie in gefunden, trodenen Bimmern mit anftandigem Ameublement und guten Betten wohnen; daß man ihnen vortreffliche Roft (täglich Suppe, Bemufe und Rleifch, Abends Braten und Calat) verabreicht; daß man ihnen jogar Bein, Raffee, Ruchen u. f. m. geftattet, wenn fie's taufen ober ihre Freunde es ihnen fenden; daß fie Letture (wiffenschaftliche und unterhaltende), Licht u. f. w. erhalten, wenn fie fich deffen nicht durch unziemliches Betragen u. f. w. verluftig machen. Dies ift durch die glaubwürdigften und

ehrenhafteften Männer, 3. B. die die Befangenen besuchenden

Merzte verbürgt."

Wir fommen nun jum Ende des blutigen und ergreifenden Trauerspiels, welches vor uns abrollte. Das Ende ift des Berlaufes gang würdig, es überbietet denfelben jogar noch an Entsetzen. Aber die Forderungen, die Schonheits= und Sittlichkeitelehre an ein Trauerspiel machen, werden nicht befriedigt. Das Opfer verblutet auf die gräßlichfte Beise vor unseren Augen und erregt in zweifacher Beziehung unfere ichmerglichfte Theilnahme: wegen feines barten und unverdienten Beschickes und wegen der ganglichen Ohnmacht, in welcher das von taufend moralischen Retten gefeffelte Opfer dasselbe erdulden muß. Aber der Anblid diefer Retten gefellt auch Entruftung gu der Theilnahme; wir feben einen edlen, fittlich ftarten und ebenfo tampffähigen als tampfbegierigen Menfchen auf die unwürdigfte Beise untergeben, den gemeinften Rräften wehrlos unterthan und erliegend, und laufchen vergeblich nach dem Flügelichlag ber ewigen Gerechtigkeit, der uns erhebt und verfohnt an der Statte einer Blutthat. Ueber der Leiche, deren flaffende Bunden in zermalmendem Donnertone nach Berechtigkeit rufen, fallt der Borhang, und Alles ift in tiefe, undurchdringliche Nacht gehüllt. Das geheime Berichtsverfahren, überrascht von dem an's Tageslicht tretenden Ende diefes Schauerftudes, entzieht wenigstens ichnell die Faden und Triebfedern unferem Blide, die jenes Ende berbeigeführt. Aber der Lenker unferer Schickfale dort oben ift tein ichlechter Traueripieldichter, wie wir fie unter ben Menichen finden; ihn beleidigt die mangelnde Bollendung feines Bertes, und Mtenschenhand vermag es nicht, ihn zu hindern, daß er die Gerechtigkeit mahnt, ihre versohnende und erhebende Pflicht zu erfüllen. Undachtsvoll und mit freudiger Buversicht bliden wir zu ihm hinauf, wenn wir erkennen, wie er mit allmächtiger Sand den Schleier der Beimlich. teit zerreißt und feinen Blit ichleudert in die greuelvolle Nacht eines Berfahrens, das den Namen "Recht!" verhöhnt. Mit dem Rundwerden deffen, mas geschehen, ift der Gerechtigfeit die Bahn geoffnet; ihr endlich genug zu thun, ift nothwendig, ift unvermeidlich geworden. Denn follte man nun nicht die gange volle Bahrheit aufbeden und die zu lange verfäumte Strafe malzen auf das Saupt ber Schuldigen, so verwaltet die öffentliche Meinung schonungslos ihr Umt, und fie verdammt dann mehr als das geheime Berfahren.

Co besprechen wir benn

## Weidig's Tod.

Am 23. Februar 1837, Morgens 71/2 Uhr, fam der Gefangenwärter Preuninger in Beidig's Belle und fand dieselbe voll Blutfpuren, den Gefangenen mit gefalteten Sanden im Bette ausgestredt und im Blute ichwimmend. Breuninger holte den Untersuchungerichter, der mit dem Hofgerichtsaffeffor Weber und dem Attuar Scharrmann iofort den Thatbestand in Augenichein nahm. Echlag 8 Uhr betraten fie die Belle, fanden, mas Brenninger gemeldet, entdedten aber aud "Blutfpuren" am Salje, der mit einer Binde umwunden mar. Beidig lebte noch, denn fein "Bauch bob und fentte fich bei den Athemaugen." Alle verließen hierauf die Belle und ließen - es ift aus glaublich - den ichmer Bermundeten volle 2 Stunden ohne Aufficht, ohne Silfe, ohne irgend einen Rettungsversuch liegen. Um 10 Uhr famen die Merzte Dr. Graff und Dr. Stegmager, nebft dem Bundarzte Frenniard und dem Gerichtspersonal, in die Belle gurud, nur der Untersuchungsrichter war nicht dabei, da er es "für alle Falle geeignet hielt, die Aufnahme des That= bestandes dem Affessor Beber zu übertragen." Dan fand den Befangenen nun auf der rechten Seite liegend, feine früher entblößten Beine waren mit dem Bette bededt, ftatt der früheren "Blutfpuren" am Balje fand man eine "vier Roll große, weit von einander flaffende Bunde, jo tief, daß die Luftröhre oberhalb des Rehlfopfes bis auf die hintere Wand des Schlundes ganglich durchschnitten war." Die weißleinene Salsbinde, in der Mitte noch mit frifchem Blute beflect, lag am Ropfende des Bettes am Ferner fand fich am linken Urm, nahe am Handgelent, ein Schnitt von 11/2 Boll Lange; an derfelben Stelle ber rechten Sand ein Schnitt von 2 Boll Lange, aus welchem fich noch ichwarzes Blut ergoß; eine weit von einander flaffende Bunde an dem linken Ruge unterhalb des Anochels; ein 2 Boll langer Schnitt am rechten Fuße unterhalb des inneren Anochels. Endlich zeigten fich jene tleinen im vorigen Abichnitte bereits ermähnten Bunden am rechten Oberschenkel. - "Der Buls war nirgends mehr zu fühlen, und der Bermundete verschied, während das Brotofoll niebergeschrieben murde. Reben dem Gefangenen im Bett fand man eine große Blas: icherbe, von der zerbrochenen Bafferflaiche herrührend, deren übrige Scherben fich ebenfalls im Befangniffe porfanden; ebenjo fanden fich die Scherben einer zerbrochenen Medizinflasche. Das ganze Gefängniß war voller Blutipuren, in welchem die Fußtapfen des Bericiedenen abgedrückt maren und zeigten, daß derfelbe mit feinen Bunden noch bin= und hergegangen fein mußte, und zwar theils mit nadten Bugen, theils mit den Goden befleidet. Rings an den Banden maren ebenfalls Blutfpuren, die einen unbeftimmten Ausdruck blutiger Finger ertennen zu laffen ichienen." Un der öftlichen Gefängniffwand endlich fand fich die schwer zu entziffernde, wahrscheinlich mit dem in Blut getauchten Finger geschriebene Schrift:

Da mir ber — Feind jebe Bertheidigung — wersagt, so mable ich einen — — ichinnpfin. Tob — — pon — — freien Stüden,

F. L. W.

Diese Schrift wurde — und das ist sehr wichtig — schon um 8 Uhr vom Aftuar entdeckt und theilweise entziffert.

Aus dem so besundenen Thatbestande nun ichließen die Gerichtsärzte wie selgt: "Was die Entstehung der sämmtlichen Verletzungen anlangt, so konnten dieselben insgesammt nur durch ein scharfes, schneidendes Instrument hervorgebracht worden sein. Erwägt man, daß eine große Glasscherbe im Bette neben dem Berwundeten gefunden wurde, nimmt man serner an, daß eine an der Wand vorgesindene, mit Blut geschriebene Bemerkung, welche den Vorsatz des Selbstmordes aussprach, von der Hand des Inquisiten herrührte, und setzt man alles dies in Verbindung mit der Lage desselben und seinen trüben Aussischen in die Zukunft, so wird es kaum zweiselhaft ersichten in die Zukunft, so wird es kaum zweiselhaft ers

scheinen können — zumal bei Abwesenheit eines jeden anderweitigen gewaltsamen Angriffs von Außen — daß lediglich der Jnquisit selbst aus eigenem Antriebe vermittelst der vorgesundenen Glasscherbe die Bunden sich

felbft beigebracht habe."

Spater ertlarten die beiden Berichtsarzte in zwei ver-Schiedenen, zum Amede der eingeleiteten Untersuchung über den Tod Beidig's eingeforderten Gutachten, "daß die Sand- und Rugwunden nicht lebensgefährlich gewesen seien und bei rechtzeitiger Hulfe durch geschickte Behandlung deren Folgen hatten beseitigt werden tonnen"; daß die "große Halswunde nicht das Werk eines einzigen Schnittes gewesen sei, sondern einer langsamen, wiederholten, unsicher und in verschiedener Richtung ausgeführten Metelei", daß endlich "mit einem Grade von Gewißheit, der durchaus feinen Biderfpruch guläßt", angenommen werden muffe, daß die Salswunde aus einer gangen Reihe von Brunden gur Beit der erften Besichtigung "noch lange nicht vollendet war", woraus folgt, daß - felbst wenn die Salswunde begonnen hatte - "die Bunden fammtlich und vielleicht gegen den Willen des Bulneraten (Bermundeten) wieder völlig geheilt werden konnten." Rach diefen Gutachten beurtheile man nun, welche entsetliche Berantwortlichkeit die Bernachläffigung des Bermundeten mahrend voller 2 Stunden auf das Bemiffen Derer malgt, die fie verschuldeten.

Die Untersuchung über den Tod Beidig's selbst und dessen Ursachen ist — soweit sie hier aktenmäßig vorliegt — so lückenhaft und mangelhaft, daß man nicht allein die berühmte "Gründlichkeit" des geseimen Bersahrens darin vermißt, sondern sogar die Sorgsalt, die das Gericht sich am Ende selbst schuldig war. Zunächst liesert des Untersuchungsrichters Bertheidigung — oder Erklärung seiner Handlungsweise — ein so verworrenes Gemisch sich wild durchkreuzender Gedanken, ein so entschieden ungenügendes Singehen auf die Sache selbst, und dagegen eine so unzulässige Einmischung anderer Dinge, daß man in der That nicht begreift, wie dieses Aktenstück dem Gerichte genügen konnte. — Ferner wird zwar klar, daß Weidig Selle und der dazu gehörige Borsaal in dieser Zeit vers

ichloffen und von Niemand betreten ward, darüber fehlt iede Austunft. Diefe mar aber um fo wichtiger und bringender, als der Gefangenwärter Wolf bei feiner Bernehmung aussagt: "Breuninger habe etwa gegen 10 Uhr auf dem Bange Blutfleden beim Auftreten mit feinen Sohlen gurudgelaffen." Bober tamen biefe? Bar er in Beidig's Belle gemejen? Beshalb? Dag er bei der Aufnahme des Thatbeftandes gegenwärtig mar, bavon fagen die Aften tein Wort. - Die Blutschrift felbst ift ein duntles Rathfel; man hat gar nicht untersucht, ob Diefelbe von Beidig's Sand war, und zwei Umftande laffen dies bezweifeln. Um halb 8 Uhr ift es am 23. Rebruar noch nicht hell, am wenigsten in einer Belle, mo es um 10 Uhr noch zu dunkel war, um die ärztliche Besichtigung vollständig vorzunehmen; Beidig mußte also die Schrift in tieffter Finfterniß ichreiben. Batte man das ihr nicht anmerken und in's Brotofoll eintragen muffen? Dann konnte die Schrift auch erft nach Deffnung ber Arterien begonnen fein und erforderte lange Beit; an der Stelle, wo fie ftand, mußte alfo eine fehr große Blutlache liegen — das Brotofoll beschreibt uns alle Blutiburen einzeln, von diefer fagt es nichts. Blutspuren zeigen den Abdrud der nadten, wie der mit Soden betleideten Rufe des Befangenen, fowie rings an den Banden den Abdruck blutiger Finger - die Berblutung aber erfolgt am fichersten und leichteften in einem boben Barmegrad, am leichteften im warmen Bade; das konnte Beidig nicht fremd fein. Warum hatte er das warme Bett verlaffen, die Berblutung hemmen, seine Schmerzen vergrößern follen? Warum in dem ihm so bekannten Gefängniffe mit den Fingern an allen Banden berumtappen follen? Denkt man dabei nicht unwillfürlich an eine außere Bewalt, die ihn zu diesen Bewegungen zwang, und mit der er gerungen?

Diese und eine ganze Reihe anderer Fragen stellen sich zwei andere ärztliche Gutachten. Das erste, von einem hessischen Arzte, fragt: "Ist die große Halswunde Beidig's von fremder Hand beigebracht worden?" Es antwortet: "die Gerichtearzte haben ganz Recht, wenn sie behaupten, die Bunden an Händen und Füßen mußten geraume Zeit vor ber Halswunde vorhanden sein. Die

Berblutung mußte alfo erfolgen und eine ftarre Dhn= macht herbeiführen. War diese aber (um 8 Uhr) eingetreten, jo mar es unmöglich, daß Weidig wieder soweit fich erholte, um feine Salsbinde abzunehmen, fie hinter das Bett zu werfen und mit der Glasicherbe felbit die Detelei zu vollführen, die man am Salfe fand. Denn tehrre auch das Leben - gegen alle Erfahrung - bis gu einem gemiffen Grade wieder, jo murde in dem Augenblide die Berblutung ftarter und die Ohnmacht mußte wieder eintreten. Sinfichtlich der Glasscherbe fann man nur annehmen, daß dieselbe von fremder Sand an die Stelle im Bett gelegt murde, mo man fie fand. Denn es ift eine befannte Thatjache, daß demjenigen, der fich den Sals jo tief durchichneidet, wie es bei Beidig der Fall war, das Inftrument entfällt, weil Bewußtlofigfeit auf der Stelle eintritt. - - Dach diefen auf Grundfagen der Wiffenichaft und Erfahrung beruhenden Bramiffen ift nicht zu widerlegen, daß die bei Pfarrer Dr. Beidig vorgefundene große Schnittmunde am Salfe dem= ielben von fremder Sand beigebracht worden fei."

Soweit diefer Auszug.

Die medizinische Fakultat gu Burich ftellt fich die Fragen: "Hat Beidig fich alle Bunden und jede einzelne in ihrer gangen Ausdehnung felbst beigebracht? In welchem Berhältniffe fteht die gangliche Bernachläffigung und Sülflofigteit des Bermundeten gut feinem Tode? In welchem Berhältniffe fteht feine Behandlung im Rerter zu dem icheinbaren oder wirklichen Gelbstmorde?" Sie antwortet darauf einstimmig, nachtem fie - wie das vorige Butachten - die Unmöglichkeit des Wiedererwachens aus der Dhnmacht erörtert, "man habe zu wenig Rudficht auf das von Beidig gebrauchte Inftrument und fein Berhaltniß zur Salemunde felbft genommen. Go unwahrichein: tich es ift, daß der fehr Beichwächte fich die Salemunde mit einer Glasscherbe felbst beigebracht, eben jo unmahr= icheinlich ift es, daß die Musteln und der Rehldeckel mit einer Glasscherbe überhaupt durchschnitten wurden, daß fie aber, wie das gerichtsärztliche Butachten fagt: rein abgeschnitten waren, ift unmöglich" (Die Rakultätes mitglieder versuchten mit ge mahlten Scherben, jorgjamfter Borbereitung und ruhigster Ueberlegung an zwei

Leichen einen ahnlichen Schnitt und tonnten ihn nicht ermöglichen, obgleich fie folche Rraft barauf verwandten, daß beim Ausfahren die Scherbe in die Schulter bis auf den Anochen hineinfuhr). "Es ift - fo lautet der Schluß der wissenschaftlichen Erörterung - weder gewiß noch mahricheinlich, daß Beidig die halswunde in ihrer gangen Ausdehnung fich felbft beigebracht habe." Dit wiffenschaftlicher Grundlichkeit erörtert die die Fatultät die beiden anderen Fragen und antwortet auf die zweite: "es ift höchst wahrscheinlich, daß die gangliche Bernachläffigung und Sülflofigfeit des Bermundeten jeinen Tod wenn nicht herbeigeführt, doch wesentlich befördert habe;" und auf die dritte: "aus der aktenmäßigen Darftellung geht hervor, daß der scheinbar oder wirklich beabsichtigte Selbstmord Beidig's hauptfächlich veranlagt worden ift durch die ihm zu Theil gewordene Behandlung, insbesondere durch Berhinderung der regelmäßigen Besuche des Arztes, mittelft welcher allein die Möglichkeit gegeben war, die gefährliche Gehirnfrantheit rechtzeitig zu erfennen und zu heilen."

Diermit ichließen wir den Bericht über ein Ereignig, das in feinem ganzen Berlaufe mehr an die finfteren Beiten rober Barbarei als an unfer Sahrhundert erinnert. Die deutsche Breffe wird ihre Bflicht ertennen, zu thun, was fie tann, damit das Ausland, welches dieje fürchterliche Beschichte gewiß in den fraffesten Entstellungen betrachten wird, gewahre, daß wir jede Rraft fegen an die Erforschung der Bahrheit. Dant fei es dem Beifte unferer Beit! die öffentliche Meinung ift ftart genug, von den Betheiligten, von den ichwer Beschuldigten fich jett eine offene gerade Darlegung des Sachverhaltes zu erzwingen; mit Redensarten von "Standal, verwerflichster Tendenz und Schmähichriften" ift es hier nicht gethan. Diochte dieje Darftellung zur Ehre des deutschen Ramens, zur Ehre der Menichlichkeit, zur Ehre des Rechtes und der Berechtigteit bald und vollftandig erfolgen. Biderlegt fie die vor= itehenden Angaben, wir wollen fie auf's Freudigfte begrußen und jubelnd zu ihrer Berbreitung beitragen. \*)

1890. **23.** 8.

<sup>\*)</sup> Gine Widerlegung ift niemals erfolgt.

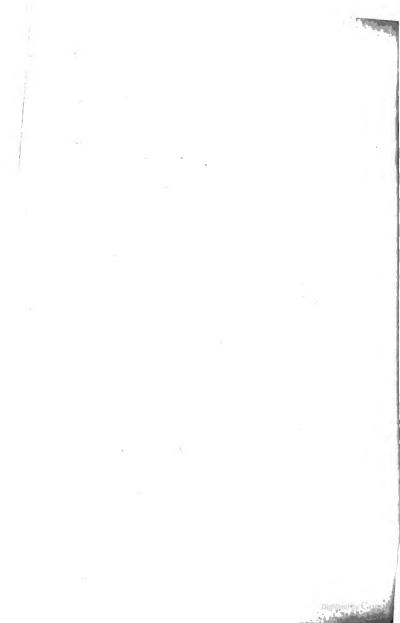

## Bobert Blum.

Eine biographische Stigge.

3meiter Theil: 1848.

Stand bisher für uns die Perfon Robert Blum's im Bordergrund, fo treten jest die Ereigniffe in den Bordergrund.

Wir stehen vor "1848", vor dem "tollen Jahr". "Toll" oder nicht "toll", es war ein epochemachendes Sahr, ein Sahr der "Weltwende", wenn auch nicht einer fo gründlichen wie 1789, - und auch die "Tollheit" will ftudirt fein, bietet fogar der Wiffenschaft bekanntlich tiefere Einblide als der normale Beifteszuftand. Und es gibt eine Tollheit, die nur hochgesteigerte Beiftesthätigteit ift.

Das Jahr 1848 ift nicht bom Monde heruntergefallen, es schließt fich naturgemäß und in aller Ordnung ben Sahren 1847, 1846 und fo weiter an; und die Greig = niffe des Jahres 1849 find ebenfalls nicht vom Monde gefallen, wie man nach den Meußerungen gewiffer Leute vermeinen follte, fondern gang naturgemäß und in aller Ordnung organisch aus den Berhältniffen berausgemachsen, und schließen fich fest und organisch an die Greigniffe der vorhergehenden Jahre an.

Daß es "nicht mehr lang fo fortgeben fonne", war in der vorachtundvierziger Zeit allgemeiner Glaube und allgemeine Rede. Das alte Europa der Wiener Congreß= atte war recht alt und gichtbrüchig geworden. Man brauchte feinen außerordentlichen Scharfblick zu besitzen, um auf dem Antlit die facies Hippocratica, das Sippofratische

Todesgesicht zu erkennen.

Es wadelte und fnadte in allen Jugen.

Louis Philippe, der "große Burgertonig" in Frankreich, welcher der Welt viele Jahre lang als ein unvergleichlicher und unfehlbarer Staatsmann gegolten hatte, verrieth durch gar manche Unterlassungs= und Begehungsfünde, daß entweder das Bewuftfein der Sicherheit oder die Sicherheit des Bewuftseins ihm abhanden getommen war: fein Preftige nahm zusehend ab, und die ichamlose Corruption, welche er, theils aus Neigung, theils aus Berechnung, fustematisch gepflegt hatte, murbe in ikandalojen Brozeffen enthüllt, die das moralische Breftige der Rulimonarchie vollständig zerftörten. Die Oppositions= elemente, - beren Sintergrund in Frankreich feit 1789 itets die Revolution war - wurden von Tag zu Tag ftarfer und fühner, und Jedem, der die Bewegung genauer verfolgte und mit der frangofischen Geschichte und dem Nationalcharafter bes heißblütigen, in der europäischen Staatenuhr die "emige Unruhe" darftellenden Bolts irgend vertraut war, mußte die Ueberzeugung fich aufdrängen, daß eine Rataftrophe herannahte.

Es gahrte überall. Und frachte an verschiedenen Orten

"von unten auf".

In der Schweiz die "Freischaarenzüge" — bewaffnete Proteste der Demokratie gegen die Fesuitenwirthichaft — erfolglos, wenigstes ohne unmittelbaren Erfolg, jedoch Größeres andeutend und vorbereitend. Ein viels versprechendes Vorspiel.

Und aus Polen kam aufregende Kunde im Winter 1845/6. Der "nationale Paria Europa's", die "blutige Bölkerleiche", fie bewegte sich in ihrem Grab, zerbrach den Sarg und schrie in die Welt hinaus ihren Protest gegen

das Unrecht, das nie verjährt.

Das heutige Geichlecht hat keine Ahnung davon, mit welcher begeisterungsvollen Sympathie Bolen und das polnische Bolk in den 30 er und 40 er Jahren von der gesiammten deutschen Nation, die erklärten Reaktionäre natürzlich abgerechnet, betrachtet wurde. Der Sinn für Recht und Unrecht war damals noch nicht so abgestumpst, wie in unserer "realpolitischen" Zeit; die Bersuche der Bolen, wieder zu nationaler Selbsiständigkeit zu gelangen, wurden jubelnd begrüßt, und wo Gerechtigkeitssinn und Mitgesühl nicht sprachen, da lehrte der Instinkt, daß die Wieders

herstellung Polens, als einer Bormauer gegen das halbbarbarische, despotische, eroberungsluftige Ruftland, das seinen kalten Schatten ertödtend über Deutschland warf, in unserem nationalen Interesse lag, und darum von jedem patriotischen Deutschen erstreht werden mußte. Der Trauerzug der polnischen Flüchtlinge nach Niederwerfung der Nevolution von 1830/31 gestaltete sich in Deutschland zu einem wuhren Triumphzug, zu der großartigsten nationalen Demonstration, zu welcher — wir schreiben es mit vollem Bedacht — unser Bolk sich vielleicht jemals im Laufe der neueren Zeit erhoben hat. —

Und nun ericalte von Neuem das Jeszce Polska nie zgienela: Roch ist Polen nicht verloren, von polnischem Mund gefungen aus dem Herzen Polens heraus

nach Deutschland.

Die neue Schilderhebung hatte das halb unabhängig gebliebene Rrafan zu ihrem Mittelpuntt, aber das gange altpolnische Gebiet war von den "Berschwörern" unterwühlt, und die drei bedrohten Regierungen: die preufische, öfterreichische und ruffische vergagen alle Differenzen und ichritten gemeinsam ein. Rrafau, wo der fühne Tyffowsty auf furze Beit die Fahne Bolens, den "weißen Adler im rothen Feld", siegreich aufgepflanzt hatte, murde rasch bezwungen und in Uebereinstimmung mit den beiden nordischen Mächten von Defterreich anneftirt, trot der - nicht jehr ernftlichen - Ginwendungen Frankreichs und Eng-In Ruffijch: Bolen murde das in Bermaneng ertlarte Schredens-Regiment noch etwas verschärft. preußischen Gefängniffe füllten fich mit Hochverrathern, deren Broges - Mieroslamsti und Genoffen - einen fo mächtigen Widerhall in dem Bergen des Bolfes fand, daß zu Berlin in der Siegesfreude des 18. Marz der erfte Bedanke mar: die megen jener Schilderhebung vom preukischen Staatsgerichtshof verurtheilten Bolen zu befreien. Und Destereich ging noch gründlicher zu Werke als seine zwei Mitbetheiligten und Berbundeten: gegen die nationale Revolution spielte es die sociale Revolution aus. polnische Bewegung - und das war von jeher ihre Uchillesferse, erft in neuester Reit beginnt es anders zu werden - war wesentlich eine Bewegung der herrschenden Maffe: des polnischen Adels. Der Bauer, von den adeligen

Grundbesitern in Leibeigenschaft und überhaupt in der elendesten Lage gehalten, konnte fich nicht für eine Sache enthusiasmiren, die ihm icon deshalb verdächtig fein mußte, weil sein Beiniger und Unterdrücker fie befürwortete. Amar hatten die Rebellen von 1845/46 durch ein Defret, welches die Aufhebung der Leibeigenschaft und die burgerliche Gleichftellung aller Rlaffen und Stamme bestimmte, die Unterftütung der Bauern zu gewinnen gesucht, fie hatten jedoch, in Rolge der rafchen Unterdrudung des Aufftandes, feine Beit, die Ehrlichkeit ihrer Beriprechungen zu beweisen, und fo fanden denn die Agenten der öfterreichischen Regierung, welche die galigifchen Bauern zu einem Bauernfrieg im ichimmften Ginne bes Wortes aufforderten, nur zu gutes Behör, und es begann eine Metelei, deren furcht= bare Einzelheiten Europa mit Schauder erfüllten. Die Schlöffer wurden verwüftet und niedergebrannt, die adeligen Butsbefiter gejagt wie wilde Thiere und unter den graufigften Martern erichlagen, verbrannt, gefpießt. Und die An= führer, voran der Ruthene Szela (ichela ausgesprochen), bezogen aus der Biener Staatstanglei einen regelmäßigen Sold für diefe Blutthat. Die amtlichen Rechnungen und Quittungen find feiner Beit veröffentlicht worden. Mann aber, welches diefes jogialiftisch=revolutionare Bauernspiel in Szene fette, war Niemand anders als Gurft Metternich, der Grundpfeiler des Ordnungs: pringips, der diplomatische Sankt Georg, deffen angebliche Sauptmiffion feit 30 Jahren der Rampf gegen den Drachen der Revolution mar.

Robert Blum nahm lebhaften Untheil an jenen Bor-

gangen. Gein Cohn ichreibt darüber\*):

"Eine lette Heldenthat der Reaktion, welche die Gemüther damals (1846) lebhaft bewegte, wurde von Blum beionders tief empfunden: die Ausweisung sämmtlicher Bolen aus Sachsen. Von dem ersten Augenblick an, wo Robert Blum sich um öffentliche Dinge kümmerte, trug er eine schwärmerische Sympathie für Polen, dessen wachte, da die wirklich erwohner im Busen. Kein Wunder, da die wirklich heldenmitthige Erhebung Polens um (!) 1830 mit dem ersten Erwachen der politischen Naturtriebe (sie)

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von Sans Blum. G. 234 f.

Blums zusammenfiel. Er hat die Niederlage diejer Revolution poetisch gefeiert und betrauert wie einen Belt= untergang. Auch zu der traurigften und undramatischsten jeiner Tragodien hatte ein polnischer Stoff, Rosziusto, herhalten muffen. Seit diefer Beit mar Blum den Bolen fo frititlos treu geblieben, wie einer erfter Liebe. Bon der heillosen polnischen Wirthschaft der letten Jahrzehnte des Polenreichs, welche uns Beutigen die Theilung des Landes nicht blos als eine reich verbiente Strafe des Beltgerichts, sondern als eine einfache politische Nothwendigkeit für den Frieden Europas (!) ericheinen läßt, hatte Blum, wie die meiften feiner Zeitgenoffen, faum eine Ahnung; ebensowenig dachte er daran, was die Forderung einer Wiederherftellung des Polenreichs für unfere deutschen Oftmarten bedeute! Daß Brofeffor Butte, ein trefflicher Bolenfeind, Blum über diefe Dinge nachdrudlich und immer wieder gu be: lehren suchte, mar der Sauptgrund, weshalb Blum diefen Brofeffor immer mit tiefftem Diftrauen betrachtete, fo oft und fo lang auch ihre politische Bahn zusammenging. Bangft hatte Blum's polnifche Liebe übrigens aufgehört, fich mit der platonischen Form lyrischer und dramatischer Matulaturpoefie zu begningen. Schon in der Mitte der 30 er Sahre wußten die flüchtigen Bolen, die durch Leipzig tamen, wohl, daß fie nirgende ihr gesuchtes und ftedbrieflich prämiirtes (!) Haupt sicherer bargen, als in dem schmalen Bett, unter bem einfachen Dach des Leipziger Theater= Wiederholt schreibt Blum im Sahre 1839 iefretairs. triumphirend an die Braut, daß er wieder einem edlen, arg gehetten polnischen Wild durchgeholfen habe, auf deffen Ropf ein Blutlohn gefett fei, der einen Berrather reich machen tonne. Dasselbe fichere Afpl ftand allen Bolen unter Blums eigenem Dache in den 40 er Sahren offen. Seit 1845 hatte er fich aber in noch tiefere Bebeimniffe eingelaffen. Er wußte darum, daß in Bofen und Galigien 1846 polnische Aufftande ausbrechen follten. Durch feine Sand gingen in Geftalt von Klavieren u. f. w. nicht unerhebliche Waffensendungen an die Centren der fünftigen Erhebung ab. Er felbft ichmiedete und feilte in ftillen Nachten den Schluffel, mit dem die Citadelle von Rratan in polnische Sande ge= ipielt werden follte. Deshalb war er vor allen

<sup>28.</sup> Liebinedt, Robert Blum und feine Beit.

Anderen betroffen und tief gebeugt, als diese Ausstände misslangen, Sachsen alle Polen auswies und im Februar 1846 den flüchtigen Diktator von Krakau, Tyssewsky, in Dresden verhaftete und an Desterreich auslieserte. Hier ist dieser polnischen Schwächen Blums nur deshalb eingehend Erwähnung geschehen, weil sie ihm später noch im Franksturter Varlament besonders verhängnisvoll werden sollten."

Bir haben diese Stelle gang mitgetheilt, weil fie die bemitleidenswerthe Unfahigfeit des Sohnes, den Bater ju verstehen, fo recht draftiich enthüllt. Berr Sans Blum, der fein dickes, 580 Seiten langes Buch, in dem nur das von Werth ift, was er nicht geschrieben, einzig und allein ju dem Zwecke verfaßt hat, der Belt zu zeigen, daß Robert Blum im Grunde genommen eigentlich nur ein Sans Blum gewesen fei, wirft bier, ohne es zu wollen, mit wahrhaft genialem Ungeschick seine ganze Theorie über den Haufen und zeigt uns, daß Robert Blum in Wirklichfeit der Moun der That war, den das Bolf in ihm verehrt hat und noch verchrt, das absolute Gegentheil von einem "Bentigen" à la Bans Blum, ber in Worten die Freiheit feiert, in seinen Handlungen sie verräth. "Die polnischen Schwächen" Robert Blums! Das Mitgefühl für ein schmachvoll behandeltes Bolt, der Saß gegen die Unterbrüder, die wertihatige Silfe, den Unterdrüdten geleiftet - das find "polnische Schwächen"! Und im Frantfurter Barlament follen fie Robert Blum verhängnifvoll geworden fein! Unvergänglichen Ruhm haben fie ihm gebracht! Das Eintreten Blums für die Bolen im Frankfurter Barlament war vielleicht feine bedeutsamfte, jedenfalls seine ehrenvollste parlamentarische That. Und obendrein -- mit Erlaubnif des herrn Sans Blum - eine acht patrio: tische That.

Freilich, die "Heutigen" sind so klug und weise, sie wissen, was der naive Robert Blum mit seinem einfältigen "politischen Naturtrieb" — der Sohn scheint seinen Bater in einem "besonders verhängnisvollen" Aufall von kindslicher Liebe zu einem politischen Naturburschen machen zu wollen — sie wissen, was Aobert Blum und die übrigen "kritiklosen" Schwärmer für Polen allerdings nicht gewußt haben, daß die Theilung Polens "eine wohlverdiente Strase des Weltgerichts" und "für Deutschland ein Segen"

war. Daß die politische Zerrüttung, für welche das "Weltsgericht" die Theilung verhängt haben soll, in Polen um tein Haar breit schlimmer war als in Deutschland, das genirt die braven "Heutigen" nicht, ebensowenig wie die Thatsache sie genirt, daß der unheilvolle Sinfluß Rußlands auf Weste Europa und speziell auf Deutschland erst mit der Theilung Polens beginnt, und daß gerade "unsere deutschen Ostmarken", von denen Herr Hans Blum spricht, durch Rußland, das infolge der Theilung Polens unser Grenznachbar ward, zu Grunde gerichtet worden sind und sich, so lange das heutige Rußland besteht, auch nicht erholen werden.

Ja, Robert Blum war so einfältig, statt an die Nothwendigkeit der Theilung, an die Nothwendigkeit der Wiederherstellung Polens zu glauben, und ist "den Bolen so kritiklos treu geblieben, wie einer ersten Liebe." In der That ein entsetzliches Berbrechen, "einer ersten Liebe treu zu bleiben" und mit politischen Anschauungen und Grundsätzen einen lächerlichen Cultus zu treiben, statt sie zu wechseln, wie man dast Hemd und die Strümpse wechselt! Herr Kans Blum, weiland Studiosus der Menschrechte und später Studiosus der Bauchrusscher und bes Bismardcultus, ist über derartige "Schwächen"

allerdings thurmhoch erhaben.

State .

Im Jahre 1846 trat noch ein anderes Greigniß ein, welches elektrifirend wirkte, den oppositionellen Beftrebungen Nahrung verlieh und die Soffnung auf einen Umschwung der Dinge fraftigte. Es war dies die Staats: umwälzung im Canton Benf. Die Schweiz war icon feit Langem durch den Rlofterftreit und die Jesuitenfrage beunruhigt worden. Die conservative Regierung des Cantons Benf, obgleich aus eingefleischten Brotestanten (Calviniften) zusammengesett, stellte fich, der entichieden liberalen Bolksströmung Trot bietend, auf Seiten der Jesuiten. Es fam zu tumultuarischen Rundgebungen, die indeß ohne prattifches Refultat blieben. Blöglich wird Europa durch eine Nachricht überrascht, in Benf habe eine Revolution ftattgefunden: in fleinerem Dafftabe eine gang richtige Parifer Revolution, Am 5. Oktober 1846 hatten die Raditalen eine große Boltsversammlung gehalten, welche der Regierung feindliche Beschlüffe faßte.

Regierung kummerte sich nicht darum: diesmal war es aber ernst — die Borstadt Saint Gervais, welche in Genst ungefähr dieselbe Rolle spielt wie weiland das Fauburg Saint-Antoine in Paris, erhob sich in Waffen, es kam zum Kamps, die Demokraten, gesührt von James Fazy, bekamen die Oberhand und am 9. Oktober 1846 wurde eine provisorische Regierung eingesetzt, die auf Grund des allgemeinen und direkten Wahlrechts Wahlen für eine

constituirende Bersammlung anordnete.

James Fazy's Name war bamals in aller Munde— er wurde als idealer Bolksmann und Freiheitsheld geseiert — von seinen zweidentigen Beziehungen zu der Familie der Bonaparte's wufte man noch nichts. Sie wurden meist auch erst später angeknüpst. Genug sier, daß sie nach Ende des Jahres 1848, wo der Nesse des Ontels in Frankreich ans Ruder gelangte, die politische Lausbahn Fazy's weientlich zu bestimmen ansingen, und leider nicht in einer Weise, die seinem Charakter zur Ehre

gereicht. —

Inzwischen waren die Dinge auch an einem Bunkte in Rluß getommen, der feiner Unbeweglichkeit wegen fonft prichwörtlich ift: in Rom, am Site des Papftthume. Anfangs Juni 1846 mar Papft Gregor der Sechzehnte geftorben, und am 16. Juni des genannten Sahres hatte das heilige Conclave der Cardinale den Grafen Giovanni Maria Maftai-Feretti, unter dem Ramen Bius der Mennte — italienisch Pio Nono — gewählt. Daftei-Feretti ftand im Rufe der Freifinnigkeit. Und der Bapft ftrafte den Ruf des Grafen nicht Lugen. Das Uns glaubliche mar Wirklichkeit geworden: ein freisinniger Bapft! Die grellfte contradictio in adjecto\*), Wunder über Bunder. Der Gels Betri hatte fich in Bewegung gefett, wie der Bald von Dunfinane. \*\*) Birtlich? Für den Augenblick ja - wenigstens war an der Bewegung nicht zu zweifeln.

Das italienische Bolk ichwannn in einem Weer von Bonne: gewiß eine neue Aera brach an. Die nationalen

Boffnungen fanden endlich ficheren Antergrund.

\*\*) In Chatefpeare's Macbeth.

<sup>\*)</sup> Wiberfpruch zwischen Saupt- und Eigenschaftswort.

Der junge Bapft fühlte fich wohl in der Popularitätsluft, die für die meiften Leute ebenjo angenehm zu athmen,

als fie berauschend und vergänglich ift.

Bar es ikm ernst mit dem Liberalismus? Bar er Mufionar, oder Betrüger? Diejes feinesfalls, wenigftens nicht in der scharfen Bedeutung des Worts. Jenes aber auch nicht - ohne Ginichränkungen. Mit dem Entweder Dder fommt man bei der Beurtheilung von Menschen nicht Das: "Entweder Schurte oder Dummtopf", das weit. die jugendlichen Rraftgenies in allen Tonarten abwandeln. und das oft von zwingender Logit icheint, paft leider nicht auf das Leben, in welchem ungemischte Charaftere durch Abmefenheit glangen, und die verschiedenften Gigenichaften und Motive bei denfelben Berfonen fich miteinander ver= mengen, einander burchfreugen. Bare ce nicht fo und gabe es auf Erden blos Engel auf der einen und Teufel auf der anderen Seite, tann ware es ja entschlich langweilig. Go ift gludlicherweise in jedem Individuum eine Bortion von Engelei und von Teufelei; die Zweiseelentheorie ift durchaus feine Albernheit, nur gilt fie nicht blos von einigen bevorzugten Beiftern, sondern auch von Rrethi und Blethi; der Befit zweier Seclen ift fein aristofratisches Brivileg - es ift ein demokratisches Menschen= recht, und die meiften Menichen gestatten fich sogar den Burus noch einer oder mehrerer Extrajeelen. Es ftedt eine tiefe Bahrheit und Lebensweisheit in dem prächtigen Bolfelied:

A biffele Lieb und a biffele Treu lind a biffele Falfcheit ist allweil dabei.

Ein Bischen mehr oder weniger.

Das Berelein läßt fich mutatis mutandis (mit den nöthigen Abanderungen) auch für das öffentliche Leben als Motto gebrauchen — so gut wie sur das heimliche

Bergensleben.

State .

Fio Nono war weder ein bewußter Betrüger, noch war er ein naiver Schwärmer. Genug — die Popularität behagte ihm und er suchte sie zu Gunsten des Papstthums auszunuten.

War der Gedanke eines demokratischen Papstes, eines Bolkspapstthums übrigens jo gang unfinnig? In dem

Ratholizismus ift ein aut Stud Demofratie enthalten: die Thatfache, daß der oberfte Hirt der katholischen Christenheit gewählt wird, daß bie Geburt dabei durchaus nicht in Betracht tommt, blos das Berdienft - felbstverftand= lich vom katholischen Standpunkt aus betrachtet - ift in Barmonie mit dem demotratischen Grundpringip; und was Bolksthumlichkeit betrifft, hat das Papftthum nicht etwa bei mancher Gelegenheit im Namen des Bolfes der weltlichen Macht Trot geboten und fie durch Mittel revolutionärster Urt zu Baaren getrieben? Saben wir nicht die katholische Beiftlichkeit wiederholt an der Spite revolutionarer Bewegungen gefehen? In Frland, in Bolen? Un fich mare also ber Bedanke eines bemokratischen Bapftes nicht jo vollkommen finnlos gemefen. Rit feitdem doch der fociale Papft aufgetaucht. Der Ratholizismus hat jo viel Fühlung mit den Maffen, daß er - ungleich dem geldpropig fich abseits stellenden Brotestantismus - Bolks= bewegungen verfteht, und wer Boltsbewegungen leiten will, muß sich ihnen anschließen, muß sie mitmachen. 1847 und 1848 war die Demokratie Trumpf; heute ift der Socialismus Trumpf. Und der focialiftifche Pio Nono hat fich ichon wiederholt angefündigt. Redenfalls ftedt in dem Bapftthum ungleich mehr Lebenstraft und Geftaltungs= fähigteit als in dem Konig-, Raifer- und Czarenthum. Und von Rom haben wir uns noch mancher Ueberraschungen gewärtig zu halten.

Indeß laffen wir das und greifen wir dem Bang der

Dinge nicht vor.

Bier Wochen nach Besteigung des papstlichen Stuhls, am 16. Juli 1846, verfündete Pius IX. eine allgemeine Amnestie, was, da alle Gefängnisse mit politischen und kirchlichen Verbrechern gefüllt waren, einen namenlosen Jubel hervorries. Und da auch etwas Positives geschehen mußte, um die enthusiastischen Erwartungen einer nationalen Wiedergeburt nicht in Enttäuschung und Misvergnügen muschlagen zu lassen, so wurde eine Commission niedergesetzt, welche politische Resormen vorbereiten sollte. Die Arbeiten der Commission waren nicht fruchtlos; im April 1847 wurde eine Staatscon sulta eingeführt, mit anderen Worten das absolute Papstthum in ein constitutionelles Papstthum verwandelt, und im Juli 1847 ein

noch fast bedeutsamerer Schritt vorwarts gethan durch

Errichtung einer Bürgermehr.

Wenn man bedenkt, welche magische Gewalt die Worte: Berfassung und Bürgerbewaffnung um jene Zeit, und noch bis tief ins Jahr 1848 hinein, in dem nüchternen kühlen Deutschland auf die Meisten ausübten, dann kann man sich ungefähr eine Vorstellung von dem Entzücken machen, welches in dem leidenschaftlichen, heißen und — politisch vielleicht noch unreiferen — Ftalien herrschte.

Es war im Delirium. Nie ift ein Monarch populärer

gewesen.

Und das Delirium, welches ja ansteckend ist, hatte selbst geriebene, erfahrene Politiker ersaßt. Rum Beispiel

einen Maggini.

Joseph (Giuseppe) Mazzini, der seit Anfang der 30 er Jahre nichts dichtet und trachtet, als Italien von der Fremdherrichaft zu bestreien und "einig" zu machen — der tühne Verschwörer und Agitator, der in zwanzigjährigem ununterbrochenem Kingen Freund und Feind kennen gesternt, die Stimmung des Volkes, die Lage der Verhältnisse, die Faktoren für und wider: kurz das Parallelogramm der politischen Kräfte emsig studirt hatte, und der, wenn schon mit seinem Dio o Popolo (Gott und Volk) religiös politischer Fanatiker, doch unzweiselhaft kein Dummkopf war — Giuseppe Mazzini geht auf den päpstlichen Leim, und richtet im November 1847 an Pio Nouv ein Rundschreiben, worin er ihn auffordert, sich au die Spitze der nationalen Bewegung zu stellen — widrigenfalls das Volk sich von dem Kreuz abwenden und andere Pfade einschlagen werde.

Ber war wohl von Beiden der größere Illufionar:

Pio Nono oder Mazzini?

Der Papft mag ichon gelächelt haben, als er den jeltsamen Aufruf des Bolktribunen empfing.

Einstweilen stand er an der Spite der nationalen Bewegung. Bas darans werden wurde, das war freilich

nicht abzusehen.

Das Steinchen war im Rollen. Der Pontifex an der Tiber liebt es ja mitunter, Steinchen ins Rollen zu bringen, die irgend Jemandes Hiße zerschmettern sollen. — —

Das Steinchen rollte und rollte, riß Steine mit sich, und Felsblöcke, und dem Unsehlbaren, der es ins Rollen gebracht, sing es bald an zu grauen beim Anblick der Lawine, die durch das Steinchen in Bewegung zesetzt worden war und die verderbenträchtig hinstürmte — Nies

mand mußte wohin. -

Was immer die Absichten des Papstes gewesen sein mögen, er hat der italienischen Sache durch seine Resormen einen großen Dienst geleistet, und ihn einen Heuchler schelten, weil er in späteren Jahren dem Liberalismus, den er damals vor den Wagen des Papstthums spannte, den Krieg auf Leben und Tod erklärte, das heißt die menschliche Natur schlecht kennen, und den Liberalismus gar sehr überschätzen. Er ist kein Prinzip, blos eine Phrase, ein Stichwort — und Phrasen und Stichwörter nimmt man nicht ernst, man gebraucht sie nach Bedarf und je

nach der Mode.

Das Ziel des Bio Nono von 1846 und 1847, der in Liberalismus und höherer Temagogie machte, war indentisch mit dem Ziel des Bius des Neuten von 1870, der die Infallibilität zum Dogma erhob und die Wissensichaft in den Bann that — nur die Zeit war eine andere geworden. Andere Zeiten, andere Bolitik. Hätte er sich unter der Unsehlbarkeit auch die Unsterblickeit zusprechen können, so würde ihn sein Syllabus und sein Infallibilitätsdogma nicht daran gehindert haben, noch einmal den Liberalismus und den Nationalismus zu cajoliren — angenommen, daß das se wieder politisch erscheinen sollte. Und unser Bürgerthum dürste da nicht in sittliche Entrüstung gerathen: was einem preußischen Junker recht ist, ist einem römischen Papst billig.

Borläufig hatte Bio Nono im Liberalismus und der Demagogie ein Saar gefunden. Er ftand da wie der Zauberslehrling, der die Elemente entfesselt hat, sie aber nicht

wieder zu bannen vermag.

Die Bewegung wurde von Tag zu Tag tiefer und verbreitete sich über ganz Italien. Um 12. Januar 1848 brach in Sizilien ein Aufttand tos, der in Neapel selbst einen Nachhall fand und den Bourbonentönig von Neapel, Ferdinand II., in der Weltgeschichte seitdem verzeichnet als Rönig Bomba, dazu bestimmte, eine Constitution zu ver-

Dig ged to

iprechen. Dag das Beriprechen auch gehalten wurde,

war nicht die Schuld des biederen Rerdinand.

Das Beisviel wirkte anstedend. Um 8. Februar veriprach Carl Albert, König von Biemont — das fünftige "Schwert Stoliens" - Spada d' Italia - ein Berfaffung; am 15. Februar that Leopold II., Großherzog von Tostana, desaleichen, und einige Tage fpater mußte auch Bio Nono, der fich für den unglücklichen Urheber des gangen Spettatels hielt, das Beispiel feiner fürstlichen Schickfalsgenoffen nachahmen.

Alle diese Versprechungen wurden richtig gehalten ein Bunder, welches durch die Rebruarrevolution bewirkt wurde, die nun bereinbrach, und, nach dem ziemlich harmlofen und oft heiteren Borfpiel, weltgeschichtlichen

Ernft auf der Buhne brachte.

Doch vorher haben wir noch eine Episode zu verzeichnen, der es ebenfalls nicht an weltgeschichtlichem Ernft fehlte, wenn sie auch feine unmittelbar weltbewegende war.

"Im Sochland fiel ber erfte Schug!"

Im Sochland - in der Schweiz.

Man hat die Schweiz den europäischen Mitrofosmus genannt. Richt gang unpaffend. Wenn bies aber, wie bei Berrn Johannes Scherr, dem Geschichtsschreiber des welthiftorischen Blodfinns - in der That, und feiner Auffaffung nach - wenn der Mitrotoemus aber bedeuten foll, daß die Schweiz in verkleinertem Magftab das Abbild des gesammten Europa fei, dann ift der Ausdruck fo unpaffend als möglich. Gelbft in der schlimmften Beit hat es in der Schweiz fein Czarenthum, feine Despotie von Bottesgnaden, feinen Cajariemus, feine Sausmeierei und andere schone Dinge gegeben, ohne die wir uns den euro: paifden Mitrotosmus vor ber Sond nicht benten tonnen.

hat man aber das Europa der Butunft im Auge dann tonnte der Schweizer Mifrotosmus ebenfalls zutreffen.

Wir find vor 1848.

Maria.

De Schweiz ift noch eingeschnürt in die Berfaffung, welche der Wiener Congres ihr 1815 als Amangsjade anlegte.

Bas man im monarchischen Europa von der Difere des zwischen lauter Monarchien eingekeilten fleinen Freiftaates für Borftellungen hatte, erhellt aus den Worten des europäischen Ober Dronungewächters und Begitimitäts: hüters, des Czaren Nitolaus von Rufland, der fich alfo pernehmen ließ:

"Die Schweiz muß man gemähren laffen; fie ift der betruntene Selot\*) unter den Bolfern, und gibt ihnen ein warnendes Beifviel der Anarchie."

Der "betrunkene Selot" hat Ordnung in feinem Saufe gemacht, und die Rrafehler vor die Thure gefett. Rugland mit feinem Nihilismus, feinem Banterut, feiner chaotiichen Berfahrenheit?

Wenn man beut von einem Stagt in Europa reden will, der die Rolle des betrunkenen Beloten fpielt und als abichreckendes, marnendes Exempel dient - für Solche, die Berftand genug haben, fich marnen zu laffen, to ift

es Rufland. Urmer Rifolaus!

Wir hatten ichon früher Belegenheit der religios:politischen Wirren in der Schweiz zu erwähnen. Religiofe Fragen ftanden dort feit einem Sahrzehnt auf der Tagesordnung. Die Berufung des Junghegelianers Strauß, Berfaffers des Leben Jeju, an die Universität Burich, versette die Rechtund Fromingläubigen in große Aufregung; es kam zu verschiedenen Tumu!ten und im Jahr 1839 endlich zu dem famofen "Buriputich", wo ein Geiftlicher - ber Baftor Birgel - den Rebellen poranging mit den denkwürdigen Morten :

"Im Ramen Gottes ichiefet!" und wo auch geschoffen wurde. Der Butsch mar siegreich und die raditale Cantonsregierung mußte einer confer-

vativen Blat machen.

In Berbindung mit diesen Regungen angeblich proteftantischen Reaktionegeistes ftand der Berfuch, die fatholischen Cantone der Schweiz den Jesuiten in die Bande zu liefern, und durch Gründung von Klöftern und anderen

<sup>\*)</sup> Man ergählt fich, die alten Spartaner hatten ihre furchtbar graufam behandelten Stlaven, die Beloten, juweilen betrunten gemacht, um ber heranwachsenden Jugend Abichen por bem Lafter ber Bollerei einauflößen.

derartigen Unftalten den Jesuiten auch in die protestantischen

Cantone Gingang zu verschaffen.

Die conservativen Regierungen mehrerer protestantischer Cantone, namentlich die von Zürich, Basel und Genf, förderten mit aller Macht diese Bestrebungen, dadurch einen neuen Beweis für die Solidarität protestantischer und katholischer Rückwärtserei liefernd.

Auf die Einzelheiten dieser firchlichen Wirren können wir uns hier nicht einlassen; wir muffen uns auf die

Sauptpuntte beschränten.

In dem liberalen Canton Aargau, welchen die katholischen Schwarzen sich zum Experimentirobjekt (Bersuchsfeld oder Versuchsthier) gewählt und mit mehreren Klöstern beglückt hatten, kam es zuerst zum Zusammenstoß, jedoch ohne Blutvergießen. Die Regierung, unterstüßt von der ungeheuren Mehrheit des Volkes, entichloß sich zu einem energischen Schritt, und des ewigen Gehetzes und Skandalirens müde, hob sie die Klöster im Bereiche des Cantons auf. Die frommen Klosterpatrone mit ihrem Anhang begannen einen Mordsspektakel, die Regierung blieb aber jest und Aargau war sirr die Jesuitenpartei verloren. Das war 1841.

Wie sich erwarten ließ, nahmen die Schwarzen diese Schlappe nicht geduldig hin: sie organisirten sich um so sessen in ihrer Domäne, den katholischen Cantonen, namentlich den Urcantonen und Luzern; eine engere Verbindung derselben untereinander, die bald darauf zum berüchtigten Sonderbund sich entwickeln sollte, wurde hergestellt und im Jahr 1844 der freisinnigen Schweiz durch Bezrufung der Jesuiten nach Luzern der Fehdehandschuh hingeworfen.

Es ift mahr, im Grunde genommen war diese Berrufung nur eine Form, denn unter anderen Namen und Bertleidungen waren sie längst in den katholischen Canstonen. Dies ändert jedoch nichts an der Thatsache, daß die offizielle Berufung, wenn auch nur Form, doch in bester Form (in optima forma) eine Kriegserklärung war.

Und als folche murde fie aufgefaßt.

Bunächst nicht von den Regierungen der liberalen Cantone, denen ja auch verfassungsmäßig kein Recht der Einmischung auftand. Gbenso wenig von der Bundes:

Regierung, die ju jener Zeit ein sehr unbewegliches, unbehülfliches Ding war, eine würdige Schöpfung des Biener Congresses, an Tüchtigkeit ungefähr auf gleicher Stufe stehend mit dem aus derselben Fabrit stammenden Deutschen Bundestag.

Aber das Bolk nahm den Handichuh auf. Es bildeten sich Abtheilungen von Freiwilligen, die nun mittelst ihrer trefflichen Stuten dem "heimlichen Bürgerkrieg" ein Ende bereiten wollten. Mehrere Freisch aarenzüge — damals tauchte das Bort zum erstenmal auf — wurden organisirt, die indeß allesammt nicht zum Ziele führten, theilweise jogar ein recht klägliches Ende nahmen.\*)

Die Aufregung wuchs auf beiden Geiten.

Lauter und lauter forderte das liberale Bolt ein Sinschreiten der Bundesbehörden. Die Jesuiten, welche auswärtiger Hülfe sicher zu sein glaubten — und ihre Hoffnungen nach dieser Seite hin waren keineswegs grundelos —, legten zulett jede Rücksicht bei Seite und errichteten den Sonderbund.

Die 7 katholischen Cantone der Schweiz, die drei Urcantone Schwyz, Uri und Unterwalden, serner Zug, Euzern, Freiburg und Wallis traten 1845 zu einem Schutzund Trutbündniß zusammen, welche den Worten nach blos die Vertheidigung der cantonalen Selbstständigkeit bezweckte, in Wirklichkeit die Theilung der Schweiz bedeutete.

Das begriff die ungeheuere Majorität des Schweizervolks in den übrigen Cantonen. Die Abwendung der Gefahr erheischte fräftiges Handeln. In Freischaarenzügen hatte man ein Haar gefunden: die gejetzmäßige Vertretung der Schweiz: die Tagsatung und die Bundesbehörden mußten zum Einschreiten gedrängt werden.

<sup>\*)</sup> Drefes Jahr — 1895 — feierte man in Luzern das holbhundert-Jubiläum des größten und unglüdlichsten Freisgaarenziges. Die Ueberlebenden, die man vor 50 Jahren mit Rugeln empfangen hatte und als hochverräther erschießen wollte, wurden mit Lorberzfränzen empfangen, mit Blumen beschüttet und als Wohlthäter des Baterlandes geseiert. Das ist der Lauf der Welt. Gestern "zu früh", heute an der Zeit, morgen "zu spät". Das Kunststüd ist, den richtigen Kugenblid zu tressen.

Die Schweiz hatte damals ihre eidgenöffische (allgemeine) Bertretung in der fogenannten Tagfatung, auf der jeder Canton, ohne Rudficht auf die Ginmohnerzahl, gleichberechtigt war, fo daß alfo jeder der winzigen Urcantone ebenfo viel Bewicht hatte wie die größeren Cantone -Bern, Burich oder Baadt. Dazu tam die Abmesenheit einer festen Bundesregierung; die größeren Cantone wurden abwechselnd "Borori" und der Brafibent des Bororts= Cantons war dann Bundesprafident und verfah mit feiner Cantonalregierung die Eretutive für den Bund.

Man fann fich denken, welche Dibe es toftete, diefe

schwerfällige Maschine in Bewegung zu feten.

Die Sonderbündler murden immer feder und gulett schwoll ihnen der Ramm derart, daß fie fich einen eigenen Bundesgeneral in der Berfon des alten Granbundner Landefnecht : Benerals Galis : Coalio erforen und die

Liberalen höhnend herausforderten.

Doch der Krug geht fo lang zum Brunnen bis er Im Sahre 1847 murde das liberale oder fagen wir lieber raditale Bern Bundesvorort und der Berner Regierungeprafident Odfenbein murde Bundesprafident - Beneral Ochsenbein, der Guhrer des größten der verunglücten Freischaarenguge.

Sett fam mit einem Male Bug in die Cache. Buli follte die Tagfatung zusammentreten - einige Cantone (Bafel, Genf) waren fcwantend, von 12 Cantonen war aber ficher, daß fie für die Auflösung des Sonder= bundes ftimmen, und im Nothfall für Unwendung der

Waffengewalt fein murden.

Sam?

Die Jesuiten rechneten nicht umsonst auf die Unterftütung des monarchiftischen Europa. Sobald es flar wurde, daß fich ein Gewitter über den Sonderbund gufammenzog, wurde die continentale Diplomatic fehr lebendig. Metternich von Wien aus und Buigot, der reaktionar= bottrinare Minifter Louis Philippes, von Baris aus eröffneten ein Notenbombardement gegen die Schweig, wobei ihnen Breugen, das durch fein tomisches Berhältniß gu Neuenburg felber halb zur Schweiz gehörte, nach Rraften fekundirte und der ruffische Dikolaus feinen legitimiftischen Segen gab. Cogar an fehr deutlichen Drohungen fehlte es nicht. Die Bertreter der europäischen Ordnung fonnten

sich unmöglich gefallen lassen, daß ihnen vor der Nase ihr eigen Fleisch und Blut von dem bösen Drachen des Radikalismus und der Revolution aufgefressen wurde — sie konnten nicht dulden, daß besagter Drache vor ihrer Nase mitten in der frommen Kinderstube Europas ein Nest des Radikalismus und der Revolution errichtete, aus welchem sich der Radikalismus und die Revolution wie eine gistige Seuche den umwohnenden Völkern mittheilen mußten, "die Milch der frommen Denkungsart in gährend Drachenblut verwandelnd."

Und mit diesen Kapuzinaden und Drohungen war es der Diplomatie sehr ernst. Es ging ihr in der That an das Leben. Obgleich die Schweiz materiell ja, im Bergleich mit den monarchischen Großmächten, nur ein winziges Gewicht in die Baagschale der Macht wersen konnte, so war die moralische Macht, über weiche sie verssügte, dasür um so größer. Sie hatte kein stehendes Heer, aber sie hatte, was unter Umständen mehr ist und unter den damaligen Umständen mehr war: ein Prinzip, das Prinzip der Bolkssouveränität und der Geistesbefreiung, das ihr die Sympathieen jedes sür Freiheit und Volkswohl schlogenden Herzens im Bereich der gebildeten Menscheit sicherte.

"Bolkssonweranität!" Aber sußten denn nicht gerade die Sonderbündler auf dem Boden der Bolkssonweränität? War es nicht ein Eingriff in die Bolkssonweränität, ein Angriff auf die Bolkssonweränität, daß die Mehrheit die Minderheit vergewaltigen wollte?

Dieselbe sophistische Umkehrung der Thatsachen besgegnete uns anderthalb Jahrzehnte später, als drüben in der amerikanischen Schwesterrepublik der Sonderbundstrieg mit anderem Juhalt, jedoch demselben Prinzip und in unendlich größerem Maßstab sich abspielte.

Gewiß erheischt das Prinzip der Bolkssouveränität die Antonomie der Glieder des Staatsganzen. Wenn jedem einzelnen Staatsbürger das gleiche Recht der freien Bewegung gewährleiftet wird, dann kann dieses Recht der freien Bewegung selbstverständlich auch den größeren oder kleineren Gruppen von Staatsbürgern (Gemeinden, Cantonen, Einzelstaaten u. s. w.) nicht vorenthalten werden.

Allein ift dieses Recht etwa unbedingt und unbeschränkt? Ift es nicht beschränkt durch das gleiche Recht der Underen — Personen oder Gruppen — und das Interesse der Gesammtheit? Gewiß.

Gin einfaches Beifpiel wird es uns zeigen.

Jeder Menich hat ungweifelhaft das Recht, feine Glieder zu streden, mit feinen Armen und Beinen gymnastische

Hebungen zu machen, spazieren zu geben.

Ebenso unzweiselhaft hat er nicht das Recht, diese seine anmnastischen Arm: und Beinübungen auf und an dem Körper eines Anderen zu machen, und beim Spazieren: geben einen anderen Spaziergänger, der desselben Weges kommt, in den Rinnstein zu stoßen.

"O Freiheit, wie viele Berbrechen werden in Deinem Namen begangen!" soll die Roland beim Besteigen des Schaffots nach der bekannten — natürlich nicht wahren —

Legende ausgerufen haben.

Continued to

Das größte Berbrechen, welches an der Freiheit bes gangen wird, ift, daß man ihr systematisch ihren ehrlichen Namen stiehlt, um ihn als täuschende Eistette den abscheulichsten Migbräuchen und Niederträchtigkeiten aufzukleben.

Man hat die Freiheit falichmüngerisch zu einem Trugwort für Herrschaft, für Ansbeutung, für Gewaltmißbrauch
gemacht. Die moderne Fabritgesetzgebung, der Stolz
des neunzehnten Jahrhunderts, der Triumph der Humanität
und des richtigen Staatsgedankens, sie ist in England, in Frankreich, in Deutschland — überall bekämpft worden
und wird sortwährend bekämpft im Namen der Freiheir. Indem der Staat sich in das Verhältniß der Arbeiter
und Arbeitgeber einmischt, beeinträchtigte er die Freiheit
Beider — sagen die WortsFalschmünzer.

Und das Intereffe der Besammtheit, fteht es nicht

über dem Intereffe und dem Recht des Ginzelnen?

Man hat den Staat hunderstausend Mal mit einem Schiff verglichen. Gut — halten wir an dem Bergleich seft und nehmen wir ein Schiff, das auf dem Meere dahingleitet. Einem Paffagier fällt es ein, ein Loch in den Kiel zu bohren. Er wird von den übrigen Paffagieren und dem Kapitän daran verhindert. "Welcher Eingriff in meine persönliche Freiheit! Ich habe das Necht, mich frei zu bewegen und Löcher zu bohren wann und wo ich will."

"Nein, guter Mann," werden die anderen Passagiere antworten, "Du vergißt, daß Du nicht der Einzige auf dem Schiffe bist — das Schiff gehört uns Allen und wir haben keine Lust zu ertrinken, und Du hast kein Recht, und zu ertränken. Dein Recht, köcher zu bohren, wird beschränkt durch unser unveräußerliches Recht zu leben, das erste der Menschenrechte, das Urrecht alles Seins. Suche Dir ein harmloses Objekt für Deine Bohrlust, und wir werden Deine persönliche Freiheit nicht beschränken, aber, von unserem Schiff laß Beine Hands off!

(Die Bande weg!)

Und fo dachten die Schweizer 1847. "Wir wollen den Berren Sonderbundlern ihre perjonliche Freiheit nicht beschränken, sie mogen dieselbe an allen moglichen barmlofen Obiekten, durch alle mogliche nütliche, oder doch ihren Mitmenfchen nicht ichabliche Thatigfeit ausüben, aber wir erlauben ihnen nicht, daß fie die in ihrem Macht= freis befindlichen Individuen, namentlich bie Jugend, durch bas Jefuitenregiment und den Jefuitenunterricht moralisch und geiftig vergiften und gegen die fochfte Bflicht eines civilifirten Staates verftogen. Und mas ihre Cantonal-Souveranität betrifft, fo wollen wir diefelbe nicht auf's Beiseste antasten, aber die Cantonaljouveranität ift der Staat & jouveranitat, ber Souveranitat der Gidgenoffenich aft untergeordnet, weil der Canton als Theil dem Staat dem Bangen untergeordnet ift, und durch den Sonderbund ichadigen die fieben verbundeten Cantone nicht nur die Gidgenoffenschaft, nein, fie vernichten fie geradezu. Ergo!"

Die Sonderbundler polterten und raffelten mit bem Sabel, die Herren Metternich und Guizot drohten und raffelten mit dem Sabel — die freisinnige Schweiz tieß

fich jedoch nicht ins Bodshorn jagen.

Unter den Sonderbündlern und Sonderbundsfreunden, die zu jener Zeit in der Schweiz am Lautesten polterten, war einer der Lautesten ein gewisser Huntschlin Bürich. Er trieb es so arg mit seiner Jesuiterei und Dunkelmännerei, daß ihm der Boden zulent unter den Füßen zu heiß wurde. Und er ging nach Deutschland. Hier ist er einer der hervorragendsten Führer der Elberalen geworden.

"Ein Bunder! Daß ein Liberaler Jesuit wird, tommt fehr häufig vor, aber ein Jesuit, der Liberaler

wird - das ift fürmahr noch taum dagewesen."

Bermundere Dich nicht, naiver Lefer. Wir wollen gar nicht davon reden, daß zwischen Liberal und Refuit eigentlich tein Unterschied besteht - befassen wir uns blos mit unserem Bluntichli. Herr Bluntichli, obgleich wirklich ein Liberaler, hat seine Ansichten durchaus nicht geandert. Und das ist eben das Wunber, und der Spag an ber Beschichte. Der heutige\*) dentiche Liberale Bluntschli ift genan ber ehemalige ichweizer Zefuit Bluntschli. Er hat feine Ansichten in keinem Titelchen geandert; mas er geandert hat, ift die Umgebung. Reaftionar und liberal find relative Begriffe. Der Reaktionar, dem ein noch ärgerer Reaftionar an die Seite, oder gegenüber tritt. wird durch den Contraft und Gegensatz liberal, ohne daß er fich andert. Der Reaktionar Bluntschli, der in der Schweiz ein gräulicher Dunkelmann war, wurde, als er nach Deutschland tam, ploglich ein Mann des Lichts und der Auftlärung, ein Liberaler - dreimal in der Bolle Das fpricht nicht für Bluntichli und feine Fortentwidlungsfähigkeit. Er fpricht gegen Deutschland, und zeigt recht deutlich, wie finfter die Racht fein muß, in welcher ein jo dunkelmännischer Bolksmann als Engel des Lichts ericheint.

Am 5. Juli 1847 trat die Tagsatung zusammen. Am 20. Juli 1847 wurde die Auflösung des Sonderbundes beschlossen. Um den Sonderbundscantonen Zeit zu lassen, wurde die Tagsatung dann bis zum 18. Oktober 1847 vertagt. Man sieht, wie schonend die Majorität vorging.

Den Sonderbiindlern siel es jedoch nicht ein, diese Großmuth anzuerkennen und nachzugeben. Sie legten, wie das in derartigen Fällen stets zu geschehen psiegt, die Großmuth als Schwäche aus und wurden nur um so frecher. Sie verschrieben sich Offiziere von Außen — z. B. den samosen Abenteurer und Landsknacht, Fürst Priedrich von Schwarzenberg, und rüsteten mit äußerstem Aufgebot der Kräfte und Hintenansehung jeder Rücksicht zum Kampfe.

100 A 100 C

<sup>\*)</sup> Ingwischen ift er geftorben.

<sup>28.</sup> Liebinecht. Robert Blum und feine Beit.

Die Herren Metternich und Buigot drohten und brohten,

Doch die Schweizer wußten sehr wohl, daß es zwar nicht an dem guten Willen, aber an der Macht der Ausführung sehlte. Das alte Europa des Wiener Congresses war so morsch, daß ein Kanonenschuß es umwersen konnte. In Deutschland, Frankreich, England, Italien, den Bereinigten Staaten — überall folgte das Bolk mit wachsendem Antheil der Entwickelung der Dinge, und die Sympathien für die Schweiz kräftigten sich mehr und mehr. Der Fall eines monarchischen Interventionsversuches war beiläufig auf Seiten der Radikalen ins Auge gefaßt, und es waren Borbereitungen getrossen, die wahrscheinlich einen früheren Ausbruch der Kebruarrevolution bewirkt hätten.

Derartiges ichwante den Herren Buigot und Metternich. und fie lieften es bei Worten fein Bewenden haben. Auch fanden fie auf dem Felde der Diplomatie felbft Begner= schaft. Die englische Regierung, an deren Spite der "Lord Renerbrand" Balmerfton ftand, liebte es, durch auffälliges Rokettiren mit dem Radikalismus über ihren reaktionären Charakter zu täuschen, und da kam ihr denn die Sonderbundsgeschichte recht gelegen. Außerdem hatte Lord Balmerston von wegen der svanischen Heirathen. wo es ihm nicht nach Wunsch gegangen war, ein Sühnchen mit Buigot zu pflücken, und fo erhielt den der englische Befandte in der Schweig, ein Sogn des bekannten Sir Robert Beel, den Auftrag, die Bundesregierung gum Sandeln zu drängen, und den frangofischen Gefandten Bois le Comte (wortlich Solz der Graf), den famofen "Bolz graf", zu ärgern und matt zu feten. Bas auch geschah

Der entscheidende Moment nahte.

Die Sonderbündler verdoppelten ihre Anftrengungenfie waren mit ihren Rüftungen so weit, daß der Waffen tanz beginnen konnte. Und die bundestreuen Cantone hatten die Zeit ebenfalls benutt.

Am 18. Oktober war die Frift abgelaufen. Die Tagsjatzung versammelte sich. Ein letzter Friedensversuch ward gemacht: man schickte zwei Abgesandte in die Sonderbundscantone, um zur Nachgiebigkeit zu rathen.

Die Miffion scheiterte, wie vorauszuschen war.

Um 21. Oftober wurde General Dufour, ein tüchtiger Militär, der bedeutende Kriegserfahrung hatte, zum Bunbesgeneral ernannt.

Mm 24. Oftober wurden 50,000 Mann gum eidge-

nöffischen Dienst aufgeboten.

Am 24. Oftober stellte Basel, das mit den Sondersbündlern lang unter einer Decke gesteckt hatte, den Antrag, eine Bermittlungskonferenz abzuhalten. Und der Antrag ging durch. Die Bermittlungskonferenz blieb indeß fruchtlos, obgleich die Majorität die Nachgiebigkeit bis zur Prinziplosigkeit trieb und die Sonderbundsfrage der schiedsrichten Entscheidung des — Papstes zu unterbreiten vorschlug.

Dem Schiedsspruch des Papftes!

Das heißt in der That zwar nicht den Teufel bei seiner Großmutter verklagen, aber was auf dasselbe hins ausläuft, bei einer Differenz mit dem Teufel die Großmutter zur Schiedsrichterin machen.

Man muß bedenken, daß 1847 das Bio Nono-Fieber noch graffirte. Sonst ware der Unfinn einfach unerklärlich.

Bum Glück hatten die Sonderbündler mehr Confequenz als ihre Gegner. Sie nahmen den Borschlag nur unter der Bedingung an, daß auch die Aarauer Klosterfrage dem päpstlicher Schiedsspruch unterbreitet werde. Da dies Frage seit Jahren keine Frage mehr war und durch Confiskation der Klöster längst ihre Erledigung gefunden hatte, so war dies der reine Hohn, und selber den Bastern und Genfern zu arg! Die Bermittlungskonferenz trennte sich unverrichteter Sache.

Am 29. Oktober 1847 follte das lette Wort gesprochen werden. Bum letten Mal tagte die Tagsatung vollzählig.

Die Bertreter der sieben Sonderbundscantone erlaubten sich noch den Spaß, folgendes Unerhieten zu machen.

Der Sonderbund wird aufgelöft, wenn die Tagfatung sich verpstichtet, 1) die Jesuitenfrage fallen zu lassen, 2) die Aarauer Klöster wieder herzustellen, und 3) die Bundesverfassung von 1815 zu garantiren.

Diese Unverschämtheit ging sogar dem Bertreter des preußisch-eidgenössischen Zwittercantons Neuenburg (Neufschatel) über den Spaß. Die Annahme des Vorschlags hätte

Da and Google

die Schweig den Jesuiten überliefert und an eine Berfaffung angefettet, deren Gemeinschädlichkeit jest fo recht handgreiflich zu Tage getreten mar.

Der Borichlag wurde mit Entruftung abgelehnt. E3 blieb bei dem Gebot der Auflösung des Sonderbunds.

Der Gefandte Lugerus erklärte bierauf, daß die Besandten der fieben Cantone "nun vor dem beschloffenen Bürgerfrieg weichen", das beißt die Tagfatung verlaffen, "und das Schwert zu gerechtem Biderftand ergreifen würden". Er ichloß mit den Worten:

"Nun es babin gefommen, mag zwijchen uns und Euch Bott der Allmächtige richten, dem wir die Sache anheimstellen, und auf den die sieben Stände ihr festes

Bertrauen feten."

"Lagt Gott aus dem Spiele!" verfette der Befandte von Solothurn. "Es ift unangemeffen, feinen Namen aufzurufen für eine Sache, die nicht von göttlicher, fondern von teuflischer Art ift."

Romifder Beife verlangte der Lugerner Gefandte, dem plötlich ein parlamentischer Raptus tam, für dieses mahre Bort einen Ordnungsruf, der jedoch verweigert ward. Das parlamentarische Spiel war zu Ende.

Die Befandten der Sonderbundscantone entfernten fich unter lantlofer Stille. Und das Bolt, welches in dichten Maffen den Ausgang des Tagfatungs: Bebäudes umbrängte, ließ die Gefandten, deren Abreife den Bürgerfrieg bedeutete, ohne ein Beichen des Migfallens, im tiefften, dem Ernft des Moments angemeffenen Schweigen davonfahren.

Die Bürfel maren gefallen.

Den 4. November wurde Dufour mit der Bollgiehung des Bundesbeschlusses beauftragt.

Er hatte — der Einberufung von 50,000 Mann war eine weitere Einberufung gefolgt — 98,861 Mann unter feinem Befehl, eine Streitmacht, gegen welche die Sonderbundler, ihren eigenen amtlichen Berichten nach, 84,948 Mann, worunter 47,581 Mann des erften Aufgebots, richtig ausgebildete Goldaten, in's Feld ftellten,

Beneral Dufour's Rriegsplan lief darauf hinaus. die militärischen Zwede mit den Geboten der Sumanität zu vereinigen, und den Krieg möglichst rasch mit möglichst geringem Blutvergießen zu beendigen.

Diese Rücksicht auf das Menschenleben, welche im obersten Kriegsrath der Eidgenossenschaft obwaltete, bildet für die Schweizer Republik einen unverwelklicheren Lorbeer, als Dutende der blutigften und ruhmvollften Schlachten, hätten gewähren können.

Der Plan gelang vollständig.

Die herren Guizot und Metternich wollten zwar noch durch diplomatische Redenkarten und Papierstüdchen die zum Schlag niederfallende Fauft aufhalten, allein es bedurfte nicht des ermunternden: Depechez-vous! "Eilen Sie Sich!" des englischen Gesandten, um dieser letzten Intervention das Schickal lächerlichen Fiastos zu bereiten.

Die Rauft ichlug nieder: fest und ficher.

Am 14. November ergab sich das vereinzelt liegende Freiburg, trot vorheriger Rodomontaden, ohne Schwertzstreich, den 21. November kapitulirte Zug, ebenfalls ohne Schwertstreich, und am 23. November wurde bei Gistikon in der Narthal-Niederung das Sonderbundsheer, welches dort Stellung genommen hatte, durch die trefflich gesührte eidgenössische Eruppenmacht erdrückt oder zersprengt. Dieser Zusammenstoß, bei dem über 100,000 Mann auf beiden Seiten in Schlachtlinie waren, kostete den Eidgenossen nur 19 Todte und 76 Berwundete, und der sonderbündlerische Berlust war nicht viel größer.

Das Rückgrat des Sonderbundes war gebrochen.

In der Nacht vom 23. auf den 24. November brannte die Sonderbunds-Regierung, sammt dem Sonderbunds-General und der Sonderbunds-Ariegskaffe durch, und am 24. November, Bormittags 11 Uhr, zogen die siegreichen Eidgenossen in der Sonderbunds-Hauptstadt Luzern ein, die an keinen Widerstand mehr dachte.

Blieben außer dem entlegenen und militärisch nicht in's Gewicht sallenden Wallis noch die Urcantone, von denen ein jesuitisches Großmaul geschrieben hatte (am 11. Rovember in die "Augsburger Allgemeine Zeitung"): "Gesetzt, Luzern würde eingenommen, so ersolgt nun erst der wahre Kamps. In den Rachen des Löwen (die Urcantone) wird man sich nicht hineinwagen".

Man brauchte fich nicht bineinzuwagen.

Am 24. November capitulirte Unterwalder, am 26. Schwhz und am 27. der lette ber Urcantone: Uri.

Um 29. November folgte Ballis. Der Sonderbundsfrieg mar gu Ende.

Er hat im Bangen auf eibgenössischer Seite 74 Tobte und 377 Bermundete gekoftet; und auf fonderbundlerifcher 24 Todte und 116 Bermundete.

Betrachte man diese Biffern genau. Nicht blos die

Bohe, fondern auch das Berhältnift.

Die ift ein Rrieg von folden Dimensionen, und mit so bedeutsamen Rampfobjetten geführt worden, der felbst nur annähernd fo wenige Denschenleben gefoftet hatte.

Und nie ift ein Rrieg zwischen einer legitimen Regierung und Rebellen geführt, in dem die besiegten Rebellen, wie es hier der Rall war, weniger Berlufte an Menschenleben aufzuweisen gehabt hatten, als die Sieger.

In diesen beiden Begiehungen fteht der Sonder: bundsfrieg einzig da; und mogen Militars mit "echt militärischem Beift" über diese "burgerliche Rriegführung" die Nase rumpfen, gerade die Unblutigfeit des Rriegs ift es. mas bei beffen rafchem und glanzendem Erfolg den politischen und militärischen Leitern zur unfterblichen Ehre gereicht.

Jedermann tennt das Sprüchwort: Ehrlichkeit ift die befte Bolitit. Statt Chrlichfeit laft fich auch fagen:

Menichlichkeit.

Menschlichkeit ift die befte Bolitik.

Bare die Gidgenoffenschaft nicht so menschlich verfahren, hatte fie nicht mit jedem Blutstropfen acaeist. einerlei ob er in bundestreuen oder in rebellischen Abern floß - der Sieg ware nicht fo rasch erfochten worden, der Erfolg fein fo durchschlagender gewesen.

Gine rudfichtslofe, brutale Rriegführung hatte bie Leidenschaften entflammt, Sag und Rachfucht bervor gerufen und dadurch den Widerstand verlängert, und die

Berfohnung nach bem Siege erschwert.

Rein breiter Blutftrom floß zwischen den getrennten Briidern, die fich ja doch wieder vereinigen mußten. -

Und fie vereinigten fich bald.

Die Sonderbundscantone enthielten eine starke liberale Minorität, welche durch den Terrorismus des Fesuitenregiments unterdrückt worden war. Diese Minorität konnte nun ihr Haupt wieder erheben, und da auch die bisherigen Anhänger des Sonderbundes durch die unwiderstehliche Logit der Thatsachen von der Unmöglichsteit des Sonderbundes überzeugt waren, und da von den Siegern gestissentlich alles vermieden wurde, was als Vergewaltigung hätte aufgesaßt werden kurde, was als Vergewaltigung hätte aufgesaßt werden können, so wurde die bundestreue Minorität in Luzern und den meisten anderen der 7 Exsonderbunds-Cautone bald zur Majorität.

So wurde der Boden geebnet für die Berfassungsreform, teren unbedingte Nothwendigkeit durch die Sonderbunds-Spijode auf das Schlagendste

bewiesen worden mar.

Man . .

Uebrigens ging es mit dieser Reform sehr langsam; die praktischen Schweizer lieben das Ueberstürzen nicht und huldigen dem guten Maxime qui va sano va piano

-- wer langfant vorgeht, geht ficher.

Wenn aber auch die Verfassungsresorm, die trot aller Mängel denn doch ein ungeheurer Fortschritt ift und u. A. auch dem absurden Zwitterverhältniß des Cantons Neuschatel ein Ende gemacht hat, erst später zur Aussund durchführung gelangte, so ist sie doch die direkte Frucht des Sonderbundskriegs. Der erste Schuß, der im "Fochland siel", war ein Glücksschuß für die Schweiz — ein Schuß in's Schwarze in doppelter Hinsicht.

Um der Großmuth der Sieger den Besiegten gegenüber die Krone aufzusetzen, wurden den Sonderbunds-Cantonen ichließlich sogar die Kriegskosten erlassen, die

ihnen von Rechtswegen auferlegt worden waren.

Die Sieger wollten nicht, daß es nach dem Sieg Sieger und Besiegte gabe — blos versöhnte Brüder, Eidgenossen.

Der Sindruck der Borgänge in der Schweiz auf das Ausland war ein ungeheurer. Namentlich in Deutsch= land solgte man der Entwickelung der Dinge mit einer Theilnahme, als handelte es sich um eine deutsche Sache. Und in gewisser Beziehung war das ja auch wahr. Man sammelte Geld für die Eidgenossen — auch in Leipzig — und Tausende von Freiwilligen waren bereit, unter dem weißen Kreuz im rothen Feld (der Fahne der Schweiz) gegen den Sonderbund zu tämpsen, erlanzten jedoch nicht die Erfüllung ihres Wunsches, weil die eidgenössische Regierung prinzipiell jedes derartige Anerbieten zurückwies.

Besonders in Süddeutschland — in Baden und Bürttemberg — fühlte man sich solidarisch mit den freien Schweizern, und es tauchte damals ganz ernsthaft das Projekt einer vergrößerten Eidgenossenschaft auf, welche außer der Schweiz im Norden noch Baden, Württemberg, ein Stück von Bahern und im Süden Piemont, wo die national-italienische Bewegung um jene

Beit ihren Mittelpuntt fand, umfaffen follte.

Und die Regierungen? Je nun, fie mußten bas fait accompli (die vollendete Thatfache) annehmen und fait accompli imponirte ihnen. Effinger; Schweizer Befandte am Biener Bof, alfo bei Metternich, ichreibt in einer Depesche vom 20. Dezember 1847 an feine Regierung: "Die überrafchende Schnelligfeit, mit der die eidgenössische Armec organisirt und innerhalb Tagen zu der gahl von 94,000 vollständig ausgerüfteten Streitern gebracht murde, mahrend ihr gegen: über ebenfalls nahezu 90,000 Mann unter den Baffen ftanden; ferner der Umftand, daß dies ohne Magazine und ohne Unleihen geschah, die Borguglichkeit der Spegial-waffen, namentlich einer Artillerie von mehr als 200 Reuerschlunden, die Tüchtigkeit der Leiter haben das Erstaunen von Gurova erregt und bie Achtung für die der Schweiz innewohnende militärische Kraft außerordentlich gefteigert." "Doch hat eben", fügt er hinzu, "diese unerwartete Rraftentwicklung die Beforgnig hervorgerufen, daß bei bedeutend vermehrter Centralität die Eidgenoffenschaft zu dem Bersuch verleitet werden konnte, ihre bemofratischen Institutionen auf fremden Boden zu verpflanzen. Diese Befürchtung ertlärt hinlanglich den Inhalt der Cirfularnote, welche der General von Ranit, preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten. in den erften Tagen diefes Monats an die deutschen Bundesregierungen richtete und worin er behauptet, die Umwandlung der Schweiz aus einem Staatenbund in einen Bundesstaat sei für Deutschland gefährlich, weil sie einer Centralregierung vermehrte Mittel biete, die in der Schweiz vorhandenen irreligiösen und communistischen Grundsätze auch in den Nachbarländern zur Geltung zu bringen."

Was besagte "irreligibse und communistische Grundssätze" betrifft, so hatten sie beiläufig mit der Frage der größeren oder geringeren Centralisation: ob Staatenbund oder Bundesstaat nicht das mindeste zu schaffen, wie ichon aus dem Umstande zur Genüge erhellt, daß Deutschsland gerade vor 1848, d. h. zu der Zeit, wo die Schweiz noch ein Staatenbund war, am meisten von diesen "irreligiösen und communistischen Grundsägen" belästigt wurde.

Die Kanitische Note hatte keine weiteren Folgen — es traten neue, gewaltigere Ereignisse ein, welche die Aufmerksamkeit der Diplomatie von der Schweiz ablenkten, und den jähen Sturz der beiden Staatsmänner herbeisführten, die den diplomatischen Feldzug gegen die Schweiz in Scene gesetzt hatten, und sehr gern einen militärischen Feldzug in Scene gesetzt hätten.

Doch, eine Folge hatte fie, die Kanit'iche Note. Ginen "Interventionsplan", ber am 15. Marg ratificirt

merden follte.

Am 15. März! Die Weltgeschichte liebt es, den Ernst ihrer Staatsaktionen und Tragödien durch kleine Scherze und komische Sinlagen zu unterbrechen. Die großen Oramatiker pflegen das zu thun. Und die Weltzgeschichte ist die größte Oramendichterin.

Am 15. März 1848 würde der Briefträger, der den "ratificirten" Interventionsplan nach Wien und Paris an die Herren Metternich und Guizot zu überbringen gehabt hätte, die Herren Adressam vergeblich gesucht haben. Und auch mit der Berliner Adresse haperte es.

Statt zu ratificiren, waren die herren Metternich

und Buiget wegradirt.

Und da wir gerade an der weltgeschichtlichen Komik find, so wollen wir noch einen Blick auf das wunderliche Sathripiel werfen, das vor Aufgehen des Borhanges der Hauptweltbühne in unserem lieben Baterland aufgeführt ward. Es betitelt fich Bola Montez, und der Schausplat ift Bagern.

In Bayern regierte damals Konig Ludwig, der "Teutsche", der für "Teutschthum", griechliche Runft und chriftlich germanische Muckerei katholischer Sorte begeistert Wie diese verschiedenartigen Begeisterungen in einem und demfelben Ropfe und Bergen Blat haben tonnten, ift freilich ein Rathiel, indeg ce gibt Ropfe, die rumpelkammerartig alles Mögliche aufnehmen und überund durcheinander geschlichtet aufbewahren; und erft die Bergen - welch' fabelhafte Glafticität und Capicitat besitzen fie nicht mitunter. Das Berg Ronig Ludwig's hatte ein noch größeres Fassungsvermögen als Ropf, und neben den Begeifterungen für Teutschthum, heidnisches Griechenthum und chriftlich germanisches Pfaffenthum war in seinem Herzen für eine Menge anderer Begeifterungen Raum. Begeifterungen, beren raich wechselnde Objette insofern mit den auf das Stadium des Schönen gerichteten Runftbeftrebungen bes "teutschen" Konigs in Berbindung ftanden, als fie dem schönen Geschlecht angehörten.

Die Franzosen fragen bei jedem außerordentlichen Borkommniß: Od est la fomme? Wo ist die Frau? Sie wissen, daß die Weiber, deren Name angeblich Schwachheit ist (O frailty thy name is woman!), in Wirklichkeit die Herrinnen der Welt sind, die Königinnen der Bölter und der Könige.

Nur daß diese Königinnen meist so klug sind, hinter den Coulissen zu verbleiben, und ihr Licht hübsch unter den Scheffel zu stellen: Im Dunkeln ist gut munkeln, und die Herrichaft ist bekanntlich die festeste, welche man nicht merkt.

Freilich, eine der Königinnen des Königs Ludwig ließ ihre Herrschaft merken, und zwar gerade die Königin, mit der wir es zu thun haben.

Woher sie gekommen, man weiß es nicht. Aller Bahrscheinlichkeit nach wußte sie es selbst nicht. Frisches, spanisches Blut, Zigeunerblut — der Himmel weiß, was alles für Blut — floß in ihren Adern. Eltern, Geburtsport, Geburtsjahr, Jugendschicksale sind in legendenhastes

Dunkel gehüllt, dunkler als das Dunkel, welches die Familienschickfale der altesten Pjahlbauer bededt.

Rach verschiedentlichen Fahrten und Jerfahrten, Ehen, Irrehen und Nichtehen, Reitpeitschen= und sonstigen Abenteuern, kam die spanische Tänzerin an den "Hos" des berühmten Heinrich des Zweiundsiebzigsten und "auf einem Prinzip Herumreitenden", und wurde Herrscherin des Zweiundsiebzigsten, seines "Einen Prinzips" und seiner Lande. Letztere wurden ihr aber batd zu klein, sie zankte und prügelte sich mit dem Zweiundsiebzigsten, und warf ihre Netze nach einem größern Fisch aus. Sie hatte von Ludwig dem Teutschen gehört; er schien ihr der geeignete, sie suhr — im Herbst 1846 — nach München, "kam, sah und siegte."

Bald merkte Bayern, daß es eine neue Regierung bekommen. Die Lola war nämlich ehrgeizig und gehörte nicht zu den Frauen, welche ihr Licht unter den Scheffel stellen. Nach keiner Richtung hin. Sie liebte es, ihre Hand nicht blos in Allem zu haben, sondern auch ihre Hand in Allem zu zeigen.

Es war ein eigenthümlicher Zug proletarisch revolutionären Zigeunerthums in dem Frauenzimmer. Sie legte es sörmlich darauf an, die offiziellen Großen und Größten, den ganzen Pomp des Staates und der vornehmen und vornehmften Gesellschaft zu verspotten und lächerlich zu machen. Nie hat eine der französsichen Favoritinnen am Hof Ludwig XV. eine annähernd übers

müthige Rolle gefpielt.

Und sie hatte unzweifelhaft demokratische Instinkte -

bas beweift ihr baß gegen die Besuiten.

Ludwig der Teutsche ließ sie gewähren. Er ließ sie "Schindluder treiben" mit dem Hof, mit den Ministern, mit ihm selbst. Es amusirte ihn und vermehrte nur

feine "Leidenschaft".

Wer weiß, wie lange der Strom dieser königlichen Balletliebe, gleich der so mancher anderen ähnlichen Balletliebe, zwar bewegt, aber doch in Ruhe, und ohne ernstliche Hindernisse dahin geglitten wäre, wenn nicht die demokratischen Instinkte der schwarzäugigen Lola eine Katastrophe vorbereitet hätten.

Im politischen Geschäfte des Herrschens oder dem Geschäfte des politischen Herrschens, wie man will, hatte Lola Concurrenz; einen gefährlichen Concurrenten, den Minister von Abel, der seit 1837 provisorischer, seit 1839 desinitiver Minister von Bayern war — ein Erzreaktionär, ultramontan, Jesuitenfreund und Berkzeug, Intimus des mystisch-stantischen Görres, dessen deutsch-protestantischer Patriotismus in durchaus nicht wunderbarer Transformation (Umgestaltung) sich in römisch-katholische Inquissonswuth und Scheiterhausen-Liebhaberei verwandelt

hatte.

Daß König Ludwig mit der Tänzerin lebte, öffentlich auf's Ungenirtefte, ja gefucht Auffälligfte mit ihr vertehrte, fein Berhältniß gemiffermagen auf die Baffe gog, und obendrein den Ministern und anderen hohen Berren Damen zumuthete, refvettvoll mit der zu verkehren - das war aelaufenen Dirne" frommen herrn von Abel und feinen Collegen, um einen neuerdings hoffahig gemachten Ausdruck zu gebrauchen, vollständig "Wurft", aber daß die "bergelaufene Dirne" fich anmaßte, regieren zu wollen, und in anderem Beifte regieren zu wollen als herr von Abel und feine Collegen das war ein Berbrechen, - für welches es feine Berzeihung, feine Duldung gab. Thron und Altar waren in Befahr, und mußten gerettet werben.

Herr von Abel machte dem König Vorstellungen vergebens. Das Lächeln der schwarzäugigen "Spanierin" war mächtiger, als die Argumente des bis vor Kurzem

allmächtigen Minifters.

Herr von Abel griff nun zu dem letten Mittel, das io manchem großen und kleinen Staatsmann in derlei Lagen geholfen hat: als das Berlangen an ihn gerichtet wurde, die Concurrentin zur "Gräfin von Landsfeld" zu ernennen, bezw. das sie zu ernennende königliche Dekret durch Unterschrift zu ratificiren, verweigerte er die Unterschrift und bot seine Entlassung an.

Das Mittel verfing aber nicht; die schönen Augen hielten den König im Zauberbann — die Demission des Herrn von Abel wurde angenommen am 13. Kebruar 1847.

Jett; war Bola obenauf. "Alle meine Minifter habe ich fortgejagt; das Jesuitenregiment hat aufgehort in

Bayern", rief ihr triumphirend König Ludwig zu, als ob

fie es ihn nicht geheißen hatte.

Herr von Abel aber bemerkte, beim Empfang der erbetenen, jedoch nicht erwünschten Entlassung: "Man wird schon sehen, was für ein Geschmeiß nach mir kommen wird."

Das "Geschmeiß" hieß Herr von Maurer und Genossen. Wer und was Herr von Maurer war? Lola's

Minister — voilà tout.

Das Dekret, welches die Tänzerin von unbekannter Herkunft und dunkelster Bergangenheit zur Gräfin von Landsseld "erhob", wurde unterzeichnet, und die Politik, welche von jetzt an direkt in dem Boudoir des von dem König seiner Dulcinca geschenkten prachtvollen Schlosses verfertigt ward, richtete ihre Spitze sofort und unzweis

deutig gegen die Jesuiten.

An sich wäre das ja nun recht lobenswerth gewesen. Allein man muß die unsaubere Quelle bedenken, der diese "liberale", "vom Zeitgeist getragene" Politik ent-floß. Bom Geld hat zwar ein Kaiser gesagt — und der mußte es wohl verstehen — es rieche nicht, der Hautgout\*) ist aber nicht Zedermanns Sache, und das schönste Gesichenk muß Leuten mit halbwegs empfindlichen Nasen durch penetranten Gossengeruch verleidet werden.

Damit soll nicht gesagt sein, die Opposition, welche sich gegen das "H-menich" entwickelte, und immer breitere Bolksschichten erfaßte, sei ausschließlich oder auch nur zum größeren Theil auf diesen Gossengeruch zurückzusführen. Das wäre eine Schmeichelei, die wir vor unserem historischen Gewissen nicht verantworten könnten.

Gine "öffentliche Meinung" gab es ju jener Beit in

Bagern nicht.

Das "öffentliche Leben", sofern von einem solchen die Rede sein kann, drehte sich um zwei Faktoren: die Bfaffen und das Bier. Jest, wo die Hauptstadt des Landes im deutschen Reichstag von zwei Socialdemokraten vertreten ift, kann man sich jene Zustände kaum vorstellen. Damals hatte Bayern, und speziell München, in jedem Jahre — und ganz ift das noch nicht aus der

<sup>\*)</sup> Der Geschmad von halbverfaultem Fleisch, Bildpretgeschmad.

Mode gefommen - feine Bierrevolution. Und wenn es bisher noch teine Pfaffenrevolution gehabt hatte, fo ertlart fich bies blos daraus, daß die Bfaffengufuhr der Pfaffennachfrage vollauf genügte, alfo eine Bertheuerung und Erschwerung diefes Benuffes nicht eingetreten mar.

Bett tam aber auch diefes Benufimittel in Befahr. und wie bei Bertheuerung oder Erichwerung des Biergenuffes, ergriff revolutionarer Born bie Gemuther ber

braven Münchener.

Wie dem indeß fein moge, der obenermahnte Etel vor Boffen und Boffengeruch hatte ebenfalls fein Theil an diefer bedenklich und bedenklicher werdenden Gahrung.

Die Universität, auf welcher der Jesuitismus vor-herrichte, schürte die Opposition

Mehrere Professoren, die fich besonders hervorthaten, wurden verfett oder abgesett, darunter der fehr beliebte Lafaulr. Inbeg bas nügte nichts, — gog im Gegen-theil blos Del in's Feuer. Es fam zu ernftlichen Demonstrationen und Tumulten vor dem Schlof ber "Gräfin" - Tumulten, bei denen die Berfon des Ronigs felbft nicht geschont murbe.

herr von Maurer bemerkte bald breakers ahead, gefährliche Sturzwellen im Cours des Staatsichiffleins, deffen Steuer er erfaßt, und da er feine Luft hatte, für die Spanierin ein taltes Bad zu nehmen, fo falvirte er fich mit Rattenklugheit, und reichte im November feine Demiffion ein, die er auch erhielt. Rach einer andern Lesart war der Rücktritt nicht freiwillig gewesen, und hatte Herr von Maurer mit Schimpf und Schande feinen Abschied bekommen, weil er im Landtag es nicht verstanden, unliebsame Debatten über die Bola-Affaire gu verhüten. Welche Lesart die richtige, wiffen wir nicht es ift auch gleichgiltig für die Beurtheilung des Berrn von Maurer, die eine fo ungunftige fein muß, daß fie durch den Unterschied amischen beiden Lesarten nicht alterirt mird.

Dem Ministerium Maurer folgte das Ministerium Ballerstein. Das "Geschweiß", um mit Herrn von Abel zu reden, war diesmal nicht blos ein "Berr von" - es war ein Fürft, und feiner von Talmi.

echter Fürst, wie der Gothaer Kalender ausweist — Fürst von Wallerstein —, ihm zur Seite die einfach adeligen Herren von Beisler und von Berks. Man darf die Namen nicht der Bergessenheit anheim fallen lassen.

Der Herr Fürst "griff durch". Bon dem Grundsatz ausgehend, daß man den Feind in seinem Lager ansgreisen nuß, trug er den Krieg in die Universität hinein, und organisirte der "Gräfin" eine Leibwache von Stuzdenten. Das Corps "Allemania" wurde gegründet.

Man hat dasselbe mit ungemischter Berachtung betrachten zu müssen geglaubt. Das scheint uns jedoch nicht ganz billig. Man muß immerhin der Thatsache Rechnung tragen, daß der neckliche Zufall die neusgebackene Gräfin Landsseld an die Spitze einer Liberalen Bewegung gestellt hatte, und daß es einen Kampfgegen die Fesuiten galt, für den sich die jungen Leute recht gut bona side (ehrlich) ohne schlimme hinterund Rebengedanken begeistern konnten.

Die "Allemanen" versahen ihr Leibgardenamt mit großem Gifer, und forgten mit ebenfo großem Gifer für

Standal.

Prügeleien zwischen den Ultramontanen und "Bolas montanen" waren tägliche Borkommniffe, und die Stimmung in der Bürgerschaft wurde immer gereizter.

Am 31. Januar des Jahres 1848 sollte der alte Görres begraben werden, der mitten in diesem ihn arg aufregenden Trubel — die fromme Legende behauptet: an diesem Trubel — gestorben war; das war eine Gelegenheit, welche die schwarzen Demagogen sich nicht entzgehen ließen. Das Leichenbegängniß des todten Zionswächters und ausgelösschen Kirchenlichts wurde zu einer großartigen Demonstration gegen Losa und was drum und dran hing benutzt.

Lola, Ludwig von Wallerstein waren aber nicht so leicht einzuschüchtern. Die Universität hatte die Demonstration in Scene gesetht — am 9. Februar wurde die Universität geschlossen — bis zum Ottober, verfügte das

fonigliche Defret.

Nega- ".

Bis zum Oktober — das war lang. Die Münchener fanden es auch. Sie rechneten aus, welche Berlufte

ihnen durch die halbjährige Abwesenheit der Studenten erwachsen, wie viele Familien, die von den Studenten lebten, zu Grunde gerichtet würden und — inzwischen war die Zeit des Bockbieres und der Bierkrawalle gekommen. Das Bier war gut, — wie viele Seidel weniger würde Jeder zu trinken haben, wenn das königliche Dekret zur Ausführung kam? Das Rechenexempel konnte ein Jeder machen, und Keiner rechnete zu wenig heraus.

Es kam zu Zusammenrottungen, und so bedrohlich gestalteten sich die Dinge, daß König Ludwig es für gut sand, den Beschluß zurückzunehmen und die zum Stichsblatt der Bolkswuth gewordene Allemania aufzulösen.

Doch das genügte nicht mehr. "Das 2—", und wie die anderen nicht wiederzugebenden epitheta ornantia (Ehrentitel) lauteten, das "2— muß fort!" war die Losung in den Häusern, in den Kneipen, auf der Straße. Die Fenster des gräflichen Schlosses wurden eingeworsen — die Bolizei war machtlos — Bolkshaufen drangen in das Schloß ein und demolirten, was ihnen unter die Hände kam (entwendet wurde nicht für einen Pfennig!) und Lola war ihres Lebens nicht mehr sicher. Der König vermochte sie nicht zu schützen, er brauchte selber Schutz. Muthig wie sie war, diesem Sturm war unmöglich zu widerstehen — die "Gräfin von Landssfeld" kloh aus München.

Singwischen dröhnte der Februardonner von Baris herüber und die gewaltige Lufterschütterung brachte die aufgeregten Wogen in verstärkte Bewegung.

"Mein Königreich für Cola" hatte Ludwig der Teutsche einst in seiner Liebelextase ausgerufen. Das Bolk nahm ihn beim Wort.

Es war herausgekommen, daß er mit dem "E-" noch geheime Zusammenkünfte hatte, — das schlug dem Faß den Boben aus.

Das "2— muß sort!" wurde variirt in "der Ludwig muß fort!" und am 20. März sah König Ludwig sich veranlaßt, zu Gunsten seines Sohnes abzusdanken. Er that es mit den Borten: "Treu der Bersfassung regierte ich, dem Wohle des Bolkes war mein Leben geweiht; als wenn ich eines Freistaats Beamter

gewesen ware, jo gewiffenhaft ging ich mit den Staate.

gelbern, mit bem Staatsgute um."

Ludwig hat viele Fehler gehabt, aber er war kein Heuchler und meinte es in seiner Art ehrlich und gut. Er hat ohne Zweisel geglaubt, die Wahrheit zu sagen, —, und auch nicht gemerkt, welches Compliment er den Freistaaten alias Republiken gemacht.

Genau drei Monate später, am 20. Juni 1848, kamen im Frankfurter Parlament die Borgänge in München andeutungsweise zur Sprache. Damals rief Robert Blum den Phantasten des "Rechtsbodens",

Binde & Comp., 311:

"Es gab einen Staat in Deutschland, der auch auf dem historischen Rechtsboden stand, auf Ihrem historisichen Rechtsboden, welcher uns hier io oft vorgeführt wird. Dieser Staat ward in seinen Grundvesten erschüttert durch den Fuß einer Tänzerin."

Ift es wirklich fo?

Zweihundert Jahre vorher hatte Pascal das berühmte Wort ausgesprochen: "wenn die Nase der Kleopatra etwas länger oder kürzer gewesen wäre, hätte die Welt eine

andere Geftalt befommen."

Sehr geiftreich das, allein zum Glude nicht mahr. Die Rafe der Rleopatra hat, wenn wir den Dingen auf den Grund geben und die zufällige Ericheinungsform nicht mit dem Inhalt und Wefen verwechseln, mit der Rataftrophe des romifchen Weltreichs gerade fo wenig zu thun, wie der Fuß der Tängerin Lola mit dem Rrach des vormarge lichen Deutschland. Bare Kleopatra's Rafe nicht jo hubich und fo angichend gewesen, daß Antonius ihr bei Aftium mitten aus der Schlacht nachlief, dann mare freilich bie Schlacht bei Attium aller Bahricheinlichkeit nicht von Oftavianus gewonnen worden, und Oftavianus mare dann nicht Augustus geworden. Allein das find doch Gedanten= spielereien, die man nicht ernft nehmen darf. Sätte der Bater des Oftavianus die Rafe der Mutter des Oftavianus nicht icon gefunden, bann hatte es gar teinen Oftavianus gegeben, und der Rase der Rleopatra war die Aufgabe erfpart, das romifche Raiferreich zu gründen. Dit folden Wenn und Aber fann man alles Mögliche machen, nur nichts Bernünftiges.

Die äußere Form der Ereignisse, die Personen, an welche sie sich knüpfen, die Umstände, auf denen sie sußen — das ift freilich, was man so nennt, zufällig. Und die Mase einer königlichen, und der Fuß einer nichtkönigslichen Buhlerin kann da bedeutende und sehr sichtbare Wirkungen erzielen; aber, um uns so auszudrücken, für den Strom der Entwicklung sind diese, auf der Oberstäche sich zeigenden Spritz und Schaumwellen völlig belangloß — er geht ruhig seinen Gang, nach den ehernen Gesehen, die jede Bewegung regieren.

Dhne die Nafe der Kleopatra hätte Antonius zwar die Schlacht bei Aktium wohl kaum verloren, und ohne den Fuß der Bosa wäre Ludwig der Teukiche vielleicht auf seinem Throne gestorben, aber die Fäulniß des römischen Weltreichs und sein Zerfall wäre auch ohne die Nase der Kleopatra erfolgt, ebenso die Fäulniß und der Zerfall des Abel-Ludwigsichen Systems auch ohne den "Kuß einer

Tänzerin."

Es war Lawinenwetter. Und wenn die Lawinen einmal zum Sturz reif sind, dann kann ein winziges Steinchen sie in Bewegung setzen so gut wie ein Felsblock, ein sich niederlassender Sperling so gut wie ein Abler.

Und warum nicht ber Fuß einer Tangerin?

Nebrigens lag der Streit zwischen Zesuitismus und Liberalismus (ohne Gänsefüßchen!) damals in der Luft. Und der Lola-Spektakel war eigentlich nur ein komisches Neben- und Nachspiel des, trot der kleinen Bühne, sehr ernsthaften Sonderbundskriegs. —

Die arme Lola taucht, nach ihren Münchener Staatsund Glanzabenteuern, an verschiedenen Orten wieder auf, sie kann aber das Glück nicht mehr an sich sessen. In England findet sie einen reichen übergeschnappten Offizier, der sie heirathet, und mit dem sie einige Zeit herrlich und in Freuden lebt. Jedoch es dauerte nicht lange. Sie ging dann nach Amerika, wo sie hier und da Borlesungen hielt und auch Memoiren veröffentlichte. Leider uninteressant, weil nicht wahr. Sie selbst konnte nicht ichreiben und war einem ungeschickten Reporter in die hände gefallen.

Bas hatte ein guter Schriftfteller, ber zugleich Menichenund Beltkenner, aus den Memoiren der vielgewanderten,

ichidialsreichen Tänzerin machen tonnen!

In den 50er Jahren verscholl sie. Wir wissen nur, daß sie, auf daß das Sprichwort erfüllt werde, nach dem bekannten Entwicklungsgesetz fromm wurde, unter die Betschwestern ging und sich dem Spiritismus ergab. Und ihr Ende war selig und elend.

Um 17. Januar 1861 ftarb zu New-York in einer erbärmlichen Kammer ein schwindsuchtiges abgemagertes Weib, um deren hinterlassene Kleider sich die Logiswirthin und ein Dienstmädchen zankten, noch ehe die Erblasserin

gang todt mar.

Das schmindsüchtige, abgemagerte Weib in der ers bärmlichen Kanmer zu New Jork war Lola Montez, ehemalige Gräfin von Landsfeld, Urheberin der ersten Revolution in Deutschland.

Sie transit gloria mundi!

## Die Rebruarrevolution.

Und nun nach Frankreich, dem auserwählten Land der politischen Initiative — nach Paris, dem lebendigen Krater, der im vorigen Jahrhundert ein Jahrzehnt lang Lava und Asche zum Schrecken Europas ausgestoßen und durch die furchtbare Erschütterung die ganze Gestalt des Erdtheils verändert hatte — zu dem Krater, der vor 18 Jahren in den heißen Julitagen von Neuem einen nicht mißzuverstehenden Beweis seiner Lebenskraft gegeben hatte, und in dessen Innerem es jetzt wieder unheimlich

rollte und grollte!

Sam.

Louis Philippe, der Schlaueste der Schlauen, mar alt geworden. Beliebt war er eigentlich nie gewesen. Die Republitaner tonnten ihm nicht verzeihen, daß er fie durch ziemlich ordinare Aniffe um die Republit betrogen; die Anhänger ber Bourbonendynaftie erblidten in ihm einen ehrvergeffenen, pietatslofen Bratendenten, der feinen naben Berwandten und legitimen Monarchen beimtudisch um die Rönigefrone gebracht, und der außer den schweren eigenen Gunden die noch viel ichmereren Gunden feines Baters zu tragen hatte. Sein Bater war jener Bergog von Orleans, genannt Egalité (Bleichheit) - er felbst hatte fich so getauft - vielleicht die tragischste Figur der frangofischen Revolution. Un den Stufen des Thrones geboren, außerordentlich begabt, geiftreich, ein Feuerkopf, zugleich mit icharfem Berftand, den demofratischen Ideen, die damals in den vornehmften Rreifen Mode maren, von frühefter Jugend an zugethan - man weiß nicht ob mehr aus angeborener Reigung oder aus Berechnung, damit er die offenbar an Altersichwäche leidende Bourbonenlinie dauernd beerbe, er der Bertreter der jungeren, lebens= frischen Linie; — teck, leichtsinnig mit dem Revolutionssfeuer spielend, das hier und da aus den Erdspalten hervorzüngelte, empfand der junge Philippe von Orleans ein Grauen, als er 1789 sah, daß das Feuer, mit dem er, mit dem so viele seiner Standesgenossen gespielt, nicht blos die Finger verbrannte, sondern das ganze monarchische Frankreich zu verzehren drohte. Es graute ihm, dem sonst Furchtlosesten der Wenschen, er suchte sich mit seinem Better, dem König, und mit der Königin auszuschnen. Er that den ersten Schritt, er suchte den König auf, und wurde mit John abgewiesen, mit Insulten überhäust. Freche Höslinge, angereizt durch des Königs lüderlüche und verdordene Brüder, die Herzöge von Artois und Provence — Beide später König geworden — spieen ihm, dem die Treppe Hinabgehenden, auf den Kopf.

Da war das Tijchtuch auf ewig zerschnitten. Er war verstoßen von seiner Familie, von dem Hof in die Acht extlätt — er gehörte der Revolution, er, der an den Stufen des Thrones geborene Prinz, der reichste Mann Frankreichs. Und er gehörte ihr chrlich, mit ganzem Gerzen und ganzer Secle. In dem Prozeß, der 1794 mit seiner Verurtheilung endigte, tonnte ihm auch nicht die geringste Handlung nachgewiesen werden, die auf verrätherische Absichten zurückzusühren war.

Und als am 17. Januar des Jahres 1793 in jener denkwürdigen Abstimmung, die über das Schickfal Louis Capet's, des entthronten Bourbonenkönigs, entschied und fünf Tage und vier Nächte fast ununterbrochen dauerte, die Reihe des Antwortens an ihm kam, da ging er festen Schrittes auf die Rednerbühne und sprach mit sester Stimme, unter dem athemlosen Schweigen seiner Collegen vom Convent und des Publikums: "Nach Pflicht und Gewissen stimme ich für den Tod." Und als zwei Tage später die Reihe an ihn kam, sein Botum abzugeben: ob Ausschub der sofortige Bollstreckung des Todesurtheils, da schritt er abermals sesten Schrittes auf die Rednersbühne und sprach mit sester Stimme: "Nach Pflicht und Gewissen sich gegen den Ausschlaßen!"

Das haben die Anhänger der Bourbonen ihm nie vergeffen, und das haben fie feinem Sohn nie vergeffen,

Margaday Coo

der die ererbte Schuld durch Annahme der Krone Karl's des Zehnten ja auch selber nach Kräften vergrößert hat.

Rarl der Behnte, deffen Krone auf Louis Philippe's von Orleans unlegitimen Ropf manderte, mar einer der beiden Pringen\*), die Unfangs der 90er Jahre das Sof= gefindel angestachelt hatten, Bhilippe von Orleans, bem Bater Louis Philippe's, auf den Kopf zu speien. Und zwar hatte er bei diefer unwürdigen Scene die Sauptrolle gespielt - und mahrlich nicht im Intereffe feines älteren Bruders und der Königin. Denn es ift notorifc, daß er in schmachvoller Beise gegen Beide intriguirt hat. Namentlich hatte er es darauf abgesehen, den Ruf der etwas leichtsinnigen Marie Antoinette instematisch zu untergraben; bei der abicheulichen Salsbandgeschichte hatte er die Sande im Spiel, und wenn die unglückliche Ronigin dem frangofifchen Bolt für eine Deffaline galt, der auch die unnatürlichsten Ausschweifungen zuzutrauen maren, fo trugen hieran nicht die revolutionaren Bort= führer die Schuld, sondern der Ronigin nächste Berwandte, namentlich ihr eigener Schwager, damals Bergog von Artois und ipater König Karl der Zehnte.

Rarl den Zehnten ereilte die Nemesis im Juli 1830. Der verhafte Better von Orleans, der Sohn des Königsmörders, "ftibipte" die "in den Koth gefallene Krone." — —

Unrecht Gut gedeiht nicht. Wie icon gejagt, die Krone fag nicht mehr feft auf Louis Bhilippe's Sped-

Charles of



<sup>\*)</sup> Karl ber Zehnte war ber frühere herzog von Artois, ber vor und nach 1789 schmählich gegen seinen regierenden Bruder, den armen Louis XVI. und bessen Frau Marie Antoinette, "die Destreicherin", intriguirte, und wesenklich dazu beitrug, Betde auf's Schassot zu beringen. Die gistigsten Lügen über die "Desterreicherin", die Beschuldigung, daß sie ihren Mann nit vielen Männern betrogen und mit dem eignen Sohn Bulutschande getrieben, was in dem Prozes Marie Antoinette's einen Antsagepunkt bildet — rühren nicht von den "Sansculotten" her, sondern von dem treuen Schwager Artois und bessen ehre und sich eine Kantoinette Serzog von Provence, hatte vor ihm, nach der lleberwindung Rapoleon's, unter dem Ramen Ludwig der Achtzehnter eigert — Ludwig der Achtzehnte, weil der unglüstliche Kronprinz, der im Tempelgesängniß starb, nach segtimistischem Gebrauch als König gezählt wurde (Ludwig der Schon gelangten Sohn des ersten Rapoleon den nie auf der Thron gelangten Sohn des ersten Rapoleon hintennach zum Rapoleon II. sein sonnte.

kopf. Nicht blos die Republikaner und Legitimisten, — benen man allenfalls auch noch die, damals übrigens mit den Republikanern zusammenfallenden Bonapartisten zurechnen kann — waren unzustrieden — der Volksemassen, der "breiten Schichten", oder vile multitude\*), nach dem gang und gäben Ausdruck der Louis Philippesichen Aera, hatte sich ein Gesühl der Unzusriedenheit bemächtigt, welchem Berachtung beigesellt war.

Louis Philippe war in Birklichkeit, was er vers heißen hatte, ein roi bourgeois, — das heißt nicht ein Bürgerkönig, sondern ein Bourgeoiskönig. Den selbsteigelegten Titel des Bourgeviskönigs verdiente er in der That, wohingegen der andere selbstbeigelegte Titel: "Die beste der Republiken" eine recht plumpe Heuchelei war.

Enrichissez vous! Bereichert Euch! hatte in seinem Namen Guizot — persönlich übrigens ein ehrlicher Mann — der französischen Nation zugerusen. Und Enrichissons nous! bereichern wir uns! halte es auch tausenbstimmig zurück. Es war ein achtzehnjähriger Tauz um das goldene Kalb, welches beiläusig gar kein goldenes Kalb gewesen ist, jondern ein kegelsörmiges Symbol des Zehova, das durch einen Uebersetzungssehler in ein Kalb verwandelt wurde.

Reich werden! Das war die Losung. Durch gute Mittel, durch schlechte Mittel, — ehrlich oder nicht ehrlich — nur reich werden! Der Erfolg wäscht jeden moralisschen Flecken ab, und wer auf dem Wege zum Reichthum den Code Penal (das Strafgesethuch) und das Zuchthaus mit dem Aermel gestreift hat, braucht sich darum nicht zu schämen.

Alle zehn Gebote darf man verletzen, mit Füßen treten — nur nicht bas eilfte: Du sollst Dich nicht erwischen laffen.

Leider ließen fich aber Berschiedene ermischen.

Hohe Herren! Herren, die dem Hof, die der Regierung nahe standen, ja Mitglieder der Regierung. Und so kam — an Crispi'schen Banamino Stank waren die Nasen noch nicht gewöhnt — so kam das ganze System allmälig bei dem Bürgerthum in Miskredit, während unter



<sup>\*)</sup> vile multitude, bie gemeine Menge, ber verächtliche Blebs.

der Arbeiterklaffe focialiftische Ideen immer mehr Burgel

fakten.

Dan kann wirklich sagen, daß Louis Philippe mit all seiner Schlauheit es um 1847 fertig gebracht hatte, sich die Sympathien einer jeden Volksklasse zu verscherzen. Zu den häßlichen Auswüchsen des Enrichissez vous-Systems kamen noch zahlreiche Fehler auf dem Gebiete der äußeren wie der inneren Politik, welche die so seine fühligen Franzosen verletzten, und die Klust zwischen der Tynastie und dem Volke erweiterten.

Bum Unglück für die Orleansfamilie war der Thronerbe, welcher nach Thronerbenart liberale Alluren gehabt
und die Kunst der Popularität recht gut verstanden hatte,
durch einen Sturz aus dem Wagen verunglückt, und der Gedanke einer Regentschaft, die nach dem Tode des Königs für dessen minderjährigen Enkel nothwendig werden würde, gestel den Franzosen um so weniger, als die Brüder des verunglückten Thronsolgers, denen die Regentschaft zufallen mußte, sehr unveliebt waren.

Daß es an revolutionärem Zündstoff in Paris und Frankreich nicht fehlte, das hatten die periodischen Aufstände bewiesen — von den vielen Verschwörungen und Attenstaten nicht zu reden, die mitunter direkt auf schmutzige

Polizeimanöver gurudgeführt wurden.

In der Presse, in der öffentlichen Meinung erreichte die Opposition gegen das herrschende System eine Intensivität, welche das Schlimmste für die Regierung besürchten ließ. Die Kammer wurde dadurch aber nicht beeinflußt. Sie vertrat eben nicht das Volk, d. h. sämmtliche Schickten der Gesellschaft, sondern nur eine winzige Minorität, die Meistbesitzenden.

Das Recht, Abgeordnete zu mählen, war an einen Census von 200 Fres. jährlicher direkter Steuern geknüpft, und so zum Privilegium von nicht ganz einer Biertelmillion Reicher gemacht, während Frankreich über 7 Millionen männlicher Individuen von mehr als

21 Jahren enthielt.

Die Kammer vertrat also blos die Elite des Reichsthums; und die reichen Leute, wenn man den dünngesäten legitimistischen Abel ausnimmt, waren für eine Regierung, die das Enrichissez vous! zur obersten Staatsmaxime

erhoben hatte. Indem die Kammer sich mit der Regierung zufrieden (satisfait) erklärte, handelte sie nur im Einklang mit ihren Wählern.

Auf der einen Seite ein unzufriedenes Bolf. Auf der anderen Seite eine zufriedene Kammer, gewählt von den zufriedenen Wählern — einer ver-

ichwindend fleinen Deinorität von Burgern.

Das war ein Gegensag, der entweder ausgeglichen werden, oder sich zu einer Kataftrophe zuspiten mußte.

Um den Gegensat auszugleichen, maren ichon wiederholt Antrage auf Erweiterung des Bahlrechts, ja auf Ginführung bes allgemeinen Stimmrechts gestellt worden — theils von republikanischer, theils von legitimiftischer Seite. Bon republikanischer Seite aus demofratischen, von legitimiftischer aus demagogischen Beweggrunden. Die Legitimiften, die jonft mit ihren angeborenen Ronigen, den Bourbons, die Gigenicaft theilen, daß fie nichts gelernt und nichts vergeffen haben, harten wenigstens jo viel tapirt, daß es mit dem alten Ronigthum von Gottesgnaden vorbei mar, und daß, jollte das legitime Ronigthum wieder aufgerichtet werden, dies nur auf der Bafis der Boltsfouveranität moglich So hatten fie fich allmälig eine Art Bolts: iei. fönigthum zurecht gemacht - das feitdem auch in Deutschland gesputt hat - ein Konigthum, das fich auf die breiten Schichten des Boltes ftuten und dadurch eine feftere Grundlage erlangen jollte, als das illegitime Ronigthum des "Rronenraubers", das nur eine winzige Minoritat des Bolts gur Stute hatte. Mus diefer Unichauung wuche naturgemäß die Forderung des allgemeinen Bahlrechts hervor, und wenn man bedenkt, wie konjervativ diese urdemokratische Inftitution später in Frankreich und Deutschland "gearbeitet" hat, jo muß man in der That zugefteben, daß die Legitimiften, die beilaufig zum Theil und zeitweise ftart jocialiftische Unwandlungen hatten und von einer gegen bie Bourgeoifie gerichteten Alliang amifden Ariftofratie und Proletariat\*) traumten, mit ihrem Borichlag des allgemeinen Stimmrechts nicht gang jo unpraftisch maren, als es auf den erften Blid erscheinen tonnte.

<sup>\*)</sup> Die 3bee hat auch in England und Deutschland gefputt.

Die Corruption, welche die Signatur der Louis Philippe'schen Aera ist, hing eng zusammen mit dem herrschenden Wahlgesch. Lassen wir einen gewiß unversächtigen Zeugen reden: Herrn Dr. Okcar Jäger, den Berfasser des Kapitels "Frankreich" in der Fortschung von

Schloffer's Beltgeschichte\*):

"Das bestehende Bahlgesetz legte die Bahlberechtigung in die Sand einer fehr fleinen Bahl von Bahlern; und der Regierung wurde es nicht ichwer, mit der ungeheuren Fülle der Macht, die fie in Banden hatte, die Bahl= torper und die Deputirten nach ihrem Willen gu lenten, und fie that dies mit dem Mittel einer großartigen, anfangs anftändigen (!!), mehr und mehr aber icamlos und unverhüllt getriebenen theils mittelbaren, theils fehr unmittelbaren Beftech= ung. Der Bahlbegirt, der einen gutgefinnten Deputirten mablte, hatte es an Schulbeitragen, Staatszuschüffen zu irgend welcher gemeinnütigen Unftalt, Bertehrswegen u.f.w. zu fpuren, der gutgefinnte Deputirte fand für fich felbft oder feine Bekannten und Bermandten, seine Reffen, feinen Schwiegersohn Fürsprache und Forderung, einen Blat im Ministerium, eine Lieferung, eine Concession, und fab feine eigene Bruft mit dem vielbegehrten Biele frangofifchen Ehrgeizes (gibt's anderorts nicht einen fehr ähnlichen Chrgeig?), dem Bande der Chrenlegion geschmüdt; maren es Beamte, fo machte fich die Belohnung der Treue noch einfacher. Diefes Syftem lag tlar vor Augen, und diefe Art von Corruption wie jede andere bot dem gallischen Bit, dem es natürlicher ift, das Lafter zu belachen als fich darüber zu entruften (!), den dantbarften Stoff; es hatte der großartigen Standale faum bedurft, um das Uebel aller Welt einleuchtend gu machen. Dergleichen Standale häuften fich aber: die Berwaltung des Rriegs: hafens von Rochefort 3. B. erwies fich als ein schamlojes Suftem betrügerischen Raubes Seitens feiner hoben und niederen Beamten; das Arfenal von Toulon ging in Rlammen auf, als man im Begriff ftand, auch gegen seine Berwaltung eine Unterindung einzuleiten, und Niemand wußte den Urheber des Brandes anzugeben und

<sup>\*)</sup> Bb. 16. S. 547f. (Ausg. von 1876.)

ausfindig zu machen; in den Getreidemagazinen des Rriegeminifteriume fehlten 28,000 Centner; ein Unterbeamter hatte vor langen Jahren auf die unredliche Bermaltung des Direktors die Aufmerksamkeit gelenkt, war aber ohne Untersuchung abgesett worden und im Das größte Auffehen erregte ber Elend geftorben. Brozeß Tefte-Cubidres, bei welchem zwei ehemalige Minister beiheiligt waren. Der eine, General Cubidres, Pair von Frantreich, mar 1841 einem Abvotaten behilflich gewesen, von dem damaligen Minister der öffentlichen Arbeiten Tefte die Concession jur Anlage eines Bergwerts zu erlangen, und der Lettere hatte dabei ein "Gefchent" von 94,000 Francs unter dem Schein einer Betheiligung an jenem Unternehmen angenommen. Aufregung, welche diese Borgange erregten, gab auch einem anderen Berbrechen, das fonft nur den Annalen der Criminaljuftig angehören murde, eine gesellichaftliche (! nicht politische?) Bedeutung: Der Bergog von Braslin, ein Mann vom hochsten Adel und gleichfalls Bair von Frankreich, ermordete auf grauenhafte Beife feine Frau, eine Tochter des Marschalls Sebaftiani, und entzog fich dann den Richtern, indem er im Gefängniffe fich ver: giftete."

So weit der Auszug. Die Leser, die Hrn. Jäger vorher nicht kannten, haben nun nebenbei auch seine Manier, Geschichte zu schreiben, kennen gelernt. Für den haarsträubenden Stil kann der Mann nichts — le style c'est l'homme, und aus seiner Hauvinismus, der seine Geschichte der neuesten Zeit absolut werthlos macht und durch seine tollen Bocsprünge das Geschichtswert des edlen Schlosser geradezu verunziert, hätte er doch wahrshaftig bei Besprechung des inneren Fäulnisprozesses in dem Frankreich des Louis Philippe weglassen sollen.

Oder ist es nicht höchst unpassend und obendrein sinnlos, den Franzosen vorzuwersen, daß sie "das Laster belachen", anstatt "sich darüber zu entrüsten", mit Rücksicht auf Borgänge, welche Herr Jäger nur deshalb ansführt, weil sie die Februarrevolution vorbereitet haben? Wir wüßten nicht, wie ein Bolk seine Entrüstung über die Corruption des herrschenden Systems drastischer zeigen

könnte, als durch eine Revolution. Die Barteifreunde des Hrn. Zäger liegen vor weit größerer Corruption, als

ber burgertoniglichen, auf dem Bauch.

Bon dieser chauvinistischen Betise und einigen anderen Geschmacklosigkeiten abgesehen — und selbstverständlich bem haarsträubenden Stil — ist aber richtig, was Dr. Jäger über bie Corruption tes Louis Philippe ichen

Regimente fagt.

Nach einem langen konstitutionellen "Schaukelspiel" zwischen Thiers und Guizot, hatte sich endlich Guizot so fest an das Staatsruder angeklammert, daß alle Anstitrengungen des ehrgeizigen eitlen Thiers, ihn niederzuwerken, ersolglos blieben. Guizot war ein Fanatiker der gefährlichsten Sorte, nämlich ein Fanatiker der gefährlichsten Sorte, nämlich ein Fanatiker des Doktrinatismus. Er hatte seine politische "Doktrin", von der er durch nichts abzubringen war. In seine Doktrin war er verliebt und verbissen. Mochten die Ereignisse ihm das schärsste Dementi geben — die Ereignisse hatten unrecht, und er, der unsehlbere Guizot, hatte recht. Solche Menschen hören keine Bernunft, die Ereignisse müssen ihnen dirett vor den Kopf schlagen, und auch dann werden sie noch nicht vernünftig.

In seiner Weise war Guizot ein Charakter, was von seinem Widerpart Thiers nicht gesagt werden kann; und, was mehr heißen will, er war ein ehrlicher Mann, was von Thiers noch viel weniger gesagt werden kann. Obgleich er es war, der durch sein Enrichissez-vous! das Schwindels und der Corruption gegeben hatte, blieb er persönlich rein von Schwindel und Corruption. Dies Zeugniß muß man ihm ausstellen, und es wiegt schwer in einer solchen Zeit.

In seinen Doktrinarismus verrannt, sah er die politische Lage im rosigsten Licht. Er regierte mit peinslichster Sorgialt dem konstitutionellen Katechismus gemäß, den er sich — natürlich nach unverstandenem englischem Muster — zurecht gemacht hatte. Er besaß das Berstrauen des Königs und der Majorität in den beiden gesetzgebenden Körpern — Pairskammer und Deputitrestammer — er handelte im Sinn und zum Gefallen des Königs und der gesetzgebenden Körper — ergo war Alles in Ordnung: er, der unsehlbare Staatsmann Gnizot,

that seine Schuldigkeit als konstitutioneller Minister und die unfehlbare Maschine des Konstitutionalismus ging wie geschmiert.

Sie war auch wirklich geschmiert, wie wir soeben gesehen haben. Doch von diesen schmutzigen Praktiken

hatte der Chef der Regierung teine Ahnung.

Ift das möglich?

Wir muffen es annehmen. Es ift freilich ein psychologisches Rathsel, jedoch ein Rathsel, zu welchem das Wesen des Mannes uns den Schlüssel gibt. Seine eigene Unfehlbarkeit und die Unfehlbarkeit seines Systems, seiner Doktrin, waren ihm Glaubenssätz geworden, die keinerlei Zweifel aufkommen ließen. Dieser Glaube beherrschte ihn vollständig und war nach und nach zur Monomanie geworden.

In jedem ehrlichen Menichen stedt bekanntlich ein Spithube, und in jedem Spithuben ein ehrlicher Menich. Mit demselben Recht läßt fich sagen: in jedem vernünftigen Menschen stedt ein Narr, und in jedem Narren ein vernünftiger Mensch. Wohlgemerkt Narr — nicht Foiot.

Berrudt - nicht blodfinnig.

Keinem Phychologen ist es noch gelungen, die Grenzlinie zu ziehen zwischen gesundem und frankhaftem Funktioniren des Hrenes. Erscheinungen, die der Unersahrene auf das Frrenhaus beschränkt meint, sinden sich tausendsach im normalen Leben, im Leben der Alltagsmenschen und im Leben der Großen und Gewaltigen der Erde — der Gewaltigen an Geist und an gewöhnlichen Machtmitteln.

Nicht felten sind Menschen, die zwar Augen haben zu sehen, aber nicht nit ihnen sehen, wenigstens nicht die Singe, die um sie sind, sondern nur die Trug- und Phantasiebilder, welche sie sich selcher geschaffen haben, welche sie überall hin mit sich herumtragen. Ihr Auge blickt statt in die frische wogende Welt nur in das Glas des Guckfastens mit den Bildern, die sie sich selber gemalt haben.

Ein solcher Monoman war Guizot. Sein scharfer Berftand war seinen Junfionen ganz unterthan, arbeitete ausschließlich im Dienst seiner Junfionen. Bon seinen Wahnbildern absorbirt, bezaubert gewissermaßen, sah er von dem, was um ihn vorging, so wenig wie ein balzender

Auerhahn — nur, daß dieser ein reelles Ziel in dem Auge hat, während der Doktrinärste der Fanatiker und der Fanatischte der Doktrinäre nichts vor sich hatte als die wesenlose Fata Worgana des Konstitutionalismus.

Und es fehlte doch nicht an warnenden Stimmen,

an marnenden Borgeichen.

Corruption, Corruption! pfiffen die Sperlinge ron den Dächern! Corruption, Corruption! war das unversfiechbare Thema, welches die Spalten der von Tag zu Tag fühner werdenden Oppositionspresse füllte. Und sogar in der Kammer wurde das unvermeidliche Thema angestreift.

Es muffen andere Bahnen eingeschlagen werden!

war der allgemeine Ruf.

Und die öffentliche Meinung bezeichnete auch ben

richtigen Weg:

Die Corruption wurzelt in dem Bahlmonopol der Handvoll von Höchstbesteuerten. Die Beschränkung des Bahlrechts ist die fons et origo malorum, die Quelle des Uebels, die Ursache der herrschenen Mißstände. Das Bahlrecht muß aufhören, das Monopol einer bevorzugten Minderheit zu sein. Wahlreform!

Wahlreform! war seit 1846 die allgemeine Losung. Herr Thiers, der in der Corruptions-Atmosphäre zu Haus war und das beschränkte Wahlrecht verehrte, weil es die Basis des parlamentarischen Humbugs bildete und ihm, dem größten aller Geschichtsschreider, Redner und Staatsmänner, die Gelegenheit gab, seine schönkten parlamentarischen Purzelbäume zu schlagen, sich der bewundernden Welt in seinem höchsten Glanze zu zeigen — Thiers wollte von einer gründlichen Wahlresorm natürlich nichts wissen; er fälschte die Forderung des Volks, indem er unter dem Namen "Wahlresorm" eine Forabseyung des Census von 200 auf 100 Francs direkter jährlicher Steuern verlangte.

Das hätte die Zahl der Wahlberechtigten um etwa 150,000 — auf höchstens 400,000 in Allem — erhöht und die große Masse des Bolks unberührt gelassen. Weit über neun Zehntel wären nach wie vor ausgeichlossen gewesen, der Charafter des Wahlkörpers nicht wesentlich

verändert worden.

Die einsachste Alugheit rieth zu einer Concession, die, obgleich nur eine Scheinconcession, doch für den Moment die öffentliche Meinung beruhigt hätte.

Was kummerte Guizot die öffentliche Meinung? Er verachtete sie — worin er nicht so ganz unrecht hatte, aber er bemerkte nicht die elementaren Kräfte, deren Walten von der öffentlichen Meinung zum Ausdruck gebracht ward.

Er verschanzte sich hinter ein starres Non possumus\*), und die willfährige Kammer unterstützte ihn. Die pars lamentarische Maschine ging wie geschmiert. War nicht

Alles in Ordnung?

Und es groute in den unterirdischen Tiefen, daß Feder, der Ohren hatte zu hören, das unheimliche Gepolter vernehmen mußte, welches das Leben bes alten Bulfans ankündigte.

Doch Guizot hörte nicht.

Es kamen bie aufregenden Borgange in der Schweig. Der Sieg bes Radikalismus. Die Riederlage Guizot's

und feines Benoffen Metternich.

Die Birkung auf Frankreich war ungeheuer. Die Opposition gewann in demselben Maße wie Guizot verlor. Daß der Bertreter Frankreichs, des traditionellen Landes der Freiheit, Hand in Hand mit Wetternich dem traditionellen und sprichwörtlichen Bertreter alles dessen, was unvolksthümlich, volksseindlich und abgelebt, für die Lesiten Bartei ergriffen und in seiner Berson Frankreich eine demüthigende, schmachvolle Niederlage zugezogen, das siel ichwer in die Waagschale — und zerstörte den Rest des Prestiges, welchen Guizot noch bewohrt hatte.

Immer tiefer drang die Erregung in die unteren

Schichten.

Sogar ein Mitglied der königlichen Familie witterte Schwefeldunft oder Morgenluft. Louis Philippe's dritter Sohn, Prinz von Joinville, der "Admiral" und "Liberale" der Familie, schrieb am 7. November 1847 an seinen älteren Bruder, den verhaften Herzog von Nemours:

"Ich schreibe Dir, weil die von allen Seiten hereins brechenden Ereignisse mich schwer beunruhigen. Es scheint mir unvermeidlich, daß der unnarürliche Zustand Frankreichs,

<sup>\*)</sup> Wir fonnen nicht.

welcher die konftitutionelle Riktion (1) verschwinden machte. in der bevorftehenden Seffion der Deputirtenkammer gur Sprache tomme. Es gibt keine Minifter mehr, benn ihre Berantwortlichkeit ift gleich Rull. Alles geht vom Ronig aus und fällt auf ihn gurud. Der Ronig ift aber in einem Alter angelangt, wo man feinen Borftellungen mehr zugänglich. Bewohnt zu regieren, liebt er auch zu zeigen, daß er regiert. Seine unermefliche Erfahrung, fein Duth, alle feine großen Gigenschaften verleiten ihn, ber Befahr fühn zu tropen; allein die Befahr ift darum nicht weniger groß. Unsere Lage ift schlecht. Im Inneren Finangguftand, welcher nach 17 Friedensjahren feineswegs ein glanzender genannt werden fann, und auch nach Außen glänzen wir durchaus nicht, während es doch ebenso nothig als leicht gewesen mare, der Eigenliebe unseres Landes eiliche von jenen ihr so theueren Befriedig= ungen zu verschaffen, vermittelft deren man die Aufmerkfamkeit der Frangofen von den bedenklichsten inneren Schäden ablentt. Die spanische Campagne (die recht ftandalofen Beirathsintriguen und Intriguenheirathen. Unm. d. Berf.) hat uns einen beklagenswerthen Ruf von Trenlofigkeit verschafft. Bon England getrennt zur Stunde. wo die italienische Bewegung anhob, konnten wir uns an derfelben nicht thatig und nicht in einer Beise betheiligen, welche unserem Lande schmeichelt (seduit), und uns wieder in Ginklang mit den Bringipien gefest hatte, welche wir nicht aufgeben konnen, weil wir nur traft ihrer eimas Wir magen es nicht, uns gegen Defterreich gu find. fehren, aus Furcht, England möchte fofort eine neue Beilige Alliang ftiften. Diefes Alles ift das Bert des Ronigs allein, ift das Resultat des Alters eines Ronigs, der regieren will und nicht mehr die Rraft befitt, eine mannhafte Stellung zu nehmen. Dieje unglüchjeligen spanischen Beirathen! Wir haben die Befe ihrer Bitternig noch lange nicht geleert ... Alles zusammengerechnet, fteben wir fo: im Innern gerrüttete Finangen; nach Außen die Wahl zwischen einer demuihigen Abbitte bei Balmerfton oder der Schmach, gemeinsam mit Defter= reich in der Schweiz den Büttel zu machen und in Ftalien gegen unfere Prinzipien und unsere natürlichen Bundesgenoffen zu tampfen. Un alledem ift der Konia 28. Liebinecht. Robert Blum und feine Beit.

schuld, — der König allein, welcher unsere konstitutionellen Einrichtungen gefälscht hat (qui & fausse nos institutions constitutionelles). Du wirst mir verzeihen, daß ich also von dem Vater spreche — Du weißt ja, wie sehr ich ihn achte und liebe. Aber es ist unmöglich, mich des Blickes in die Zukunft zu enthalten, und dieser erfüllt mich mit Schrecken."

Sehr pietätvoll war der Brief nicht, trot der betheuerten Liebe und Achtung vor dem Bater, doch Pietät war nicht Sache der Orleans, — so wenig wie der Bourbons — und der Apsel fällt nicht weit vom Stamm. Der Prinz von Joinville war übrigens noch der beste der verschiedenen Söhne. Aber Pietät hin, Pietät her, in Auffassung der politischen Lage hatte er Recht.

Freilich — und das zeigt wieder das Charakteristische der Rage — an eine ehrliche Heilung der erkannten Uebel denkt dieser freisinnigste der Orleansprinzen nicht. Statt von Resormen erwünscht er das Heil von irgend einem auswärtigen Abenteuer, um seinem geliebten Bater-lande eine von jenen so theueren "Befriedigungen der Eigenliebe" zu verschaffen, "vermittelst deren man die Ausmerksamkeit der Franzosen (und nicht blos der Franzosen! Anm. d. Berf.) von den bedenklichten inneren Schäden ablenkt".

Wenn man diese Briefstelle nur mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet, wird man angewidert von der
verwerslichen, geradezu verworfenen Gesinnung, welche
sich darin spiegelt. Die "bedenklichsten Schäden" werden
vom Prinzen zugegeben — die Corruption — Alles; und
der Sohn verurtheilt den Bater, aber er verurtheilt ihn
nicht, weil er die Schäden verurjacht hat oder ihnen
nicht abhilft — nein, weil er es versäumt, die Blick
des Bolkes von ihnen abzulenken!

Und wie gesagt, dieser Joinville war noch bei Beitem der beste der Rage.

Interessant ift der Passus von den konstitutionellen Fiktionen! Das nennt man aus der Schule geschwatt. Und als Prinz, der 18 Jahre unter diesen "Fiktionen" gelebt hat, muß er es wohl wissen.

Freilich Guizot war anderer Ansicht. Die "konstitustionelle Fiktion" — das war der imaginäre Fels, auf den er die Kirche seines Doktrinarismus gebaut hatte.

Er und der greise König paßten zusammen. Beide waren Fatalisten. Bar Guizot aus Berranntheit in seine Doktrinen ein Fatalist geworden, so war Louis Philippe es durch die Gewohnseit des Glücks geworden, des Glücks, das er für sein persönliches Berdienst hielt. Der Glaube an die eigene Unsehlbarkeit war bei dem König aber so start entwickelt wie bei seinem Minister, und da dieser Glaube bei Beiden sich auf das gleiche Zielrichtete: Erhaltung des Status quo, so geriethen sie nicht in Collisionen miteinander, die sonst zwischen Leuten, die vom Unsehlbarkeitsteusel besessen sind, nie auszubleiben

pflegen.

Das famose Thiers'sche Wort: le roi regne mais ne gouverne pas, der König regiert, aber herricht nicht eine jener windigen Definitionen, an denen die Charlatane des Konftitutionalismus fo reich find, wenn es gilt, die "fonftitutionelle Fiftion" als Birtlichfeit ericheinen zu laffen, mar von dem pfiffigen Louis Philippe dabin ausgelegt worden, daß der Ronig dirett als Ronig allerdings blos regiert, durch feinen Minifter aber auch herricht. Und da er fich mit Buigot fehr gut vertrug und Ronia und Minifter fehr aut gufammenpagten, fo bildete fich ein Compagniegeschäft für das Regieren und Berrichen beraus, ein Geichaft, bei welchem nicht feft= auftellen ift, wo die Thatigteit des Ginen anfing und die des Underen aufhörte. Genug - fie glaubten Beide an ihre Unfehlbarteit und Giner beftartte den Underen im Widerstand gegen jeden Berfuch einer Aenderung Status quo.

Die Seision ber Kammern, auf die Prinz Joinville in seinem Briefe gespannt war, ist am 28. Dezember 1847 eröffnet worden. Der König selbst verliest die Thronrede, welche er mit Guizot ausgesetzt hat, und wirst der Opposition, die auf den sogenannten "Resormbanquetten" die Resormsrage in Fluß zu bringen gesucht hat, die Phrase hin: "Inmitten der Ausregung, welche seindeliche oder blinde Leidenschaften nähren, belebt und unterstützt mich eine Neberzeugung: daß wir in der

konstitutionellen Monarchie, in der Einigkeit der großen Staatsgewalten die gesicherten Mittel

befiten, alle Sinderniffe gu überwinden."

Das war nicht mißzuverstehen! Und kennzeichnet draftisch die Berblendung des Königs und seiner Minister. "Die Einigkeit der großen Staatsgewalten" war freilich ein unbestreitbares Faktum, aber diese "großen Staatsgewalten" waren nicht der Staat, waren nicht Frankereich, sie waren nur, um mit dem Prinzen von Joinsville zu reden, eine "konstitutionelle Fiktion."

Die Opposition nahm den Sandschuh auf. Gewaltig

tobte der Wortkampf.

Die "feindlichen oder blinden Leidenschaften" follten

in der Agitation der Bahlreform bethätigt fein.

Bergebens protestirte die Opposition, vergebens klagte sie die Regierung an, durch ihren Widerstand gegen jede Reform Frankreich an den Rand des Berderbens zu bringen — am 12. Februar 1848 (die Kammerdebatten und die parlamentarische Spiegelsechterei haben uns glücklich in den Februar 1848 gebracht) ratifizirte die Kammer mit 223 gegen 18 Stimmen (im Bewustsseinierer Ohnmacht enthielten die meisten Oppositionsmitglieder sich der Abstimmung) durch formellen Beschliß die "feindlichen oder blinden Leidenschaften".

Buigot triumphirte. Louis Philippe triumphirte.

Die fonftitutionelle Mafchine ging wie gefchmiert.

Louis Philippe's Spedfopf strasste vor innerer Befriedigung. Bar ihm doch neben diesem glänzenden parlamentarischen Sieg noch die für einen "Emporstömmling" (parvenu) gar schmeicheshafte Genugthuung geworden, daß ihm wenige Tage vorher anläßlich eines Familienereignisses ein (vom 31. Januar 1848 datirtes) Handscheiben des Legitimen Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen zugegangen war, also lautend:

"Sire, Sie sind der Schild der europäischen Monarchien; Sie sind der von der Borsehung erhobene Arm, um das Werk von Jahrhunderten zu retten und die Gesellschaft auf ihren alten erschütterten Grundlagen neu zu befestigen. Möge Gott Eure Majestät zum Heile Frankreichs und zum Besten Europa's noch lange leben

laffen! Das ift mein heißefter Bunich."

Ungefähr anderthalb Monate später schwärmte der nämliche Friedrich Wilhelm für die nämliche Revolution,

als deren Bändiger er hier Louis Philippe preift.

Und wieder etliche Monate später, nachdem das Blättchen sich abermals gewendet, drückte der nämliche König in Worten von möglichst unparlamentarischer Deutlichkeit seine souveräne Berachtung aus für eine Krone "dans le genre de la couronne des pavés de Louis Philippe" — von der Sorte der Pflastersteinkrone Louis Philippe"s. (Brief an Bunsen vom 13. Dezember 1848.)

Tempora mutantur! Die Beiten andern fich.

So aber wie König Friedrich Wilhelm der Bierte am 31. Januar 1848 an Louis Philippe geschrieben, so urtheilte damals die Welt der Ordnungsliebenden, voran

die Fürsten und tonservativen Minister Europas.

Für Louis Philippe war dieser Brief noch um so schmeichelhafter, weil die von Gottes Gnaden früher von ihm, dem "Usurpator", anders gedacht. Hatte doch der Oberpotentat der festländischen Potentaten, der zugleich mit päpstlicher und kaiserlicher Würde ausstaffirte Ezar Nikolaus, gar manchmal von der Höhe des Gottessgnadenthums herab dem "Sohn des Königsmörders", dem "Aronenräuber" den häßlichen Fleden seiner revolutionären Herkunft und sträslichen Jlegitimität mit brutal berechsneter Grausanktit ins Gedächniß gerufen.

Das war nun vergessen. Friedrich Bilhelm der Bierte war mindestens so legitim wie der russische Czar, und mindestens ebenso wohlbestallt von Gottesgnaden. —

Die Rammermajorität hatte gefprochen.

Die Opposition wollte die Antwort nicht schuldig

Am 18. Februar erflärten 92 Deputirte, welche sich am 12. Februar der Abstimmung enthalten hatten, sie würden an einem für den 22. Februar anberaumten

Reformbanquet theilnehmen.

dida.

Das war tapjer. Auch Herr Thiers war unter den Tapjeren — man braucht also keine Angst zu haben. Und der parlamentarische Lustballon Obillon Barrot, heut verschollen, zu jener Zeit aber ein großer Mann, — der französische Bennigsen — Held der geschwollenen Phrase, mächtige, runde, den Redner berauschende Worte, nichts als Wind und blauer Dunft in dem

gefcwellten Buftballon.

Guigot und der alte Louis Philippe fennen ihre Bappenheimer - den 21. Februar wird das Banquet verboten. Das Comité - teine Barlamentler - erflart,

es doch abhalten zu wollen.

Bas ibut die Opposition? Wie kann man fragen. Die parlamentarifchen Oppositions. Maultampfer versammeln fich todesmuthig, um gegen das Unerhörte zu protestiren, und beschließen tobesmuthig mit allen gegen 18 Stimmen, das Unerhörte über fich ergehen zu laffen und das Banquet nicht zu besuchen.

Buigot und der alte Louis Philippe lachen in's Fäuftchen. Für fie mar die Gade nun abgethan. Die Beltgeschichte für Frankreich murde konftitutionell von ben "großen Staatsgewalten" gemacht: von dem Ronig, feinen Miniftern und den zwei Rammern. Augerhalb

diefer "großen Staatsgewalten" gab es nichts. Daß von der parlamentarischen Opposition nichts zu fürchten mar, darin hatten Buigot und der alte Louis Bhilippe ja gewiß recht. Diefen Barlamentsschwätern war das Berbot ihree Banquets fugar fehr angenehm, weil es ihre Popularität erhöhte, fie in einem gefährlichen Bicht erscheinen ließ — so ein Bramarbas hat kein höheres Biel, als für gefährlich zu gelten — und, last not least, weil es ihnen prächtigen Stoff für neue donnernde Reden gab.

So weit ftimmte die Rechnung. Nur, daß fie ohne den Wirth gemacht war. Ober fagen wir forretter: ohne den eigentlichen Sauseigenthümer, der aber bisher ziemlich ftill in feiner Stube gefeffen batte, und beffen Exifteng deshalb von den größten Ginmiethern, den Großen der "großen Staatsgewalten", gang und gar vergeffen

worden war.

Die Rechnung mar ohne den Wirth gemacht - ohne

das Bolf.

Worte find merkwürdige Dinger. Dem Parlamentler find es schillernde Seifenblafen, die man in die Luft blaft, oder bunte Balle, die man in harmlosem Spiel einander zuwirft. Dem Bolte jedoch find sie etwas solideres. Die schillernden Seifenblasen und bunten Balle find in seinen naiven Augen wirkliche Rugeln, und das Bunderbarste ist: wenn es nach ihnen greift, verwandeln sich die Seisenblasen und Bälle mitunter wirklich in

wirkliche, ernfthafte Rugeln.

Was die Serren Thiers, und Odillon Barrot und Genossen in die Luft hinausgeblasen hatten und noch hinauszublasen gedachten, das war an sich nicht der Rede werth, aber das Bolt nahm die Seisenblasen ernst, und eines jener Wunder von der Verwandlung der Seisenblasen in Augeln war im Begriff, sich zu vollziehen.

Guizot und der alte Louis Philippe mertten nichts. Thiers, Odillon Barrot, und wie die Oppositionsschwarztunftler alle heißen mochten, sie bemertten nichts.

Es ist eine leicht nachweisbare Thatsache, daß Diesjenigen, welche die Weltgeschichte zu machen glauben, meistens au kond höchst unschuldig an ihr sind. Beiläufig eine sehr glückliche Thatsache, denn was würde sonst aus der Welt werden bei der bekannten Intelligenz, mit welcher sie nach dem samosen Wort des kundigen Orensteierna "regiert" wird?

Die Opposition hatte also tapfer beschloffen, das Reformbanquet dem Ministerium zu opfern. Doch sie woute neben dieser passiven Erfüllung der Bürgerpflicht

auch eine politive That verrichten.

Sie stellte am 22. Februar, als am Tag des versbotenen Banquets, in der Rammer den Antrag, das

Minifterium in Untlagezustand zu verfeten.

Belche Courage! Bom konstitutionellen Standpunkt aus ift eine Ministeranklage nämlich, — was der Leser vielleicht nicht weiß — die mächtigste Kraftäußerung, das

non plus ultra zerschmetteinder Thatfraft.

Es ist wohl mahr, in der ganzen Geschichte des Konftitutionalismus gibt es nicht einen einzigen Fall von ernfter Ministeranklage. Der englische Strafford verlor seinen Kopf während einer Revolution, und der granzösische Ministerprozeß gegen die Staatsstreich: Agenten Karl's X. ersolgte nach einer Revolution und war obens drein nur eine Farce.

Zweiundzwanzig Deputirte unterzeichneten den Antrag auf Ministeranklage — 22 von den 90 Oppositionshelben hatten die Courage, die Courage! — und genau so viel

tapfere Mundfoldaten legten ibn, den Antrag, auf das

Bureau der Rammer nieder.

Darüber mußte nun Buigot, der fonft nicht leicht lachte, denn doch lachen. Ministerantlagel Der Antrag fonnte nur einen Erfolg haben, ihm ein folossales Bertrauensvotum zu verschaffen.

Andere Leute, die der Regierung nahe ftanden, faften die Lage nicht gang fo humoriftisch auf. Es gahrte und brodelte in den "unteren Schichten" gar zu vernehmlich.

Buigot murde gewarnt. Bah! Rindifche Befürchtungen! Die "großen Staatsgewalten" maren "einig", damit Bafta. Und follte die Canaille, die vile multitude, fich etwa beigeben laffen, die "Ginigfeit der großen Staategewalten" storen zu wollen, je nun, es standen 31,000 Soldaten mit 5370 Pferden ichlagfertig in Baris das genügte für alle Eventualitäten.

Ingwischen wurde es auf den Strafen ominos lebendig. Allerhand Rufe ertonten. Reine revolutionaren Rufe! "Es lebe die Reform!" Und dann und wann: "Nieder mit Buigot!" An bie Rufe war man gewöhnt.

Das Bedenkliche maren die Rufer.

Es waren nicht Studenten, nicht Commis, nicht Epiciers - es waren Arbeiter - das bedeutete: die "unteren Schichten" der "Deerfluth Baris" wurden aufgerührt, und bas fündete Sturm.

Buigot lächelte feelenvergnügt und felbstzufrieden, und der alte Louis Philippe mar nie luftiger gewesen als an jenem Tage. Gein "Geficht ftrahlte" (il avait

le visage rayonnant), berichtet ein Augenzeuge.

Auch noch am Abend, als die Nachricht fam, Boltshaufen hatten Bachthäuser angestedt und fich der Baffen zu bemächtigen gesucht.

Die Bogen gingen höher und höher, und wühlten immer mehr von den "unteren Schichten" herauf.

In der Racht vom 22. auf 23. Februar wuchs die Aufregung. Roch teine Busammenftoge zwischen Truppen und Bolt, aber fichere Anzeigen, daß die Daffen in Gluß geriethen. Die Marfeillaife ertonte auf den Straken und wedte die alten Revolutions= Erinnerungen. Aux armes citoyens!, ju den Baffen, Bürger!, der alte mächtige Wedruf - Schlachtruf.

Die Richtigkeit des Darwin'ichen Angewöhnungsund Bererbungsgesetzes erweist sich recht klar an den Barisern. Seit 1787 — der Zeit der Conflikte mit dem Barlament, welche die Duverture der Revolution bildeten, ist der Bevölkerung von Paris die Revolution angewöhnt,

die revolutionare Befinnung vererbt worden.

Heute sind es vier Generationen der Revolution — damals waren es erst zwei. Indeß schon genug. Kein Pariser Kind damals, dem der Bater und Großvater nicht erzählt hätte von dem Bastillesturn, vom Spaziergang nach Versailles am 5. Oktober 1789, vom Auslieriensturm am 10. August 1792, vom "Baterland in Gesahr" (la patrie en danger), von dem Staatsstreich gegen die Girondisten, von den Julitagen, von den Ausstanden unter Louis Philippe. Und: "ich bin dabei gewesen", konnte der Erzähler meistens hinzusügen. Das ist gleich etwas anderes, als wenn man blos vom Hörensagen erzählt.

Jedes Kind wußte, was eine Revolution ift, vom Bater oder Großvater, der selber dabei gewesen. Und jeder Pariser über 30 Jahre war "selber dabei gewesen". Die Revolution war Volksrecht, Volkspflicht und Volksgewohnheit. Und man könnte die französische Regierung zu jener Zeit nennen: Parlamentarismus korrigirt durch Revolution. Die Revolution war Staats-Ein-

richtung. Und das ganze Boit glaubte an fie.

Einer folchen revolutionsgewohnten Bevölkerung fommt der Gedanke an Revolution, wo er anderen Leuten noch unabsehbar fern liegen würde.

Am Morgen des 23. Februar hatten die Sturmzeichen fich ftart vermehrt. Gine Täuschung war nicht mehr möglich.

Und doch wollten Guizot und Louis Philippe an keine Gefahr glauben. Erst als die Nachricht eintraf, Nationalgardisten mischten sich unter die Bolkshausen, wurde der alte Louis Philippe stugig und bekam Angst. Die Nationalgarde, das war ja auch so ein Theil der "großen Staatsgewalten" — und eine Lüge wie diese. Sie verhielt sich zur alten Pariser Nationalgarde der 90er Revolutionsjahre, wie die Kammern Louis Philippe's zum Convent.

Gleich diesen umfaßte sie nur einen winzigen Bruche theil des Bolfes — benselben Bruchtheil, der die Kammern

wählte, mit etlichem kleinburgerlichem Anhängsel theils zur Berzierung, theils zur Förderung der sehr nüglichen, für einen "Bürgerkönig" und die "beste der Republiken", sogar nothwendigen Fiktion, "das Bolk" sei bewaffnete und "das bewaffnete Bolk" sei ein Herz und eine Seele mit der Regierung.

Das kleinbürgerliche Anhängsel war nun auf einmal rebellisch geworden. Der Ingrimm, welcher seit Langem die Epiciers (Kleinkrämer) befeelte, hatte sich der Nationalgarde mitgetheilt. Es war richtig, in den Reihen der "Tumultuanten" ließen sich ziemlich viel Nationalgardens

Uniformen erkennen.

Das war bedenklich. Es krachte im Gebält der "großen Staatsgewalten." — Louis Philippe schiekte zu Molé. Das heißt: es dämmerte ihm auf, daß Guizot und er selber den Bogen zu scharf gespannt hatten, und, blos vom Triebe der Selbsterhaltung erfüllt, entschloß er sich ohne den geringsten Strupel, seinen "langjährigen, treuen und tausendsach bewährten Diener und Freund" Guizot über Bord zu wersen, und den alten Parlamentarier Molé, so ein Mittelding zwischen Thiers und Guizot — etwas weniger doktrinär wie dieser und etwas weniger hanswurstig und phrasenhaft wie jener, mit Bildung eines neuen Ministeriums zu betrauen.

Daß er feinen Buigot dem Gee, der ein Opfer wollte, fo leichten Bergens preisgab, ift für den Mann ebenso charafteristisch wie die Junsion, durch einen parlamentarifchen Couliffenwechsel ben heranziehenden Sturm zu beschwören. Große oder gar edle Besichtspunkte waren Louis Philippe ftets fern gewesen. Die Runft des Regierens beftand für ihn blos darin, feine dynastischen und Ramilienintereffen - amischen 1830 und 1848 verdreifachte er das vorher ichon ungeheure Familienvermögen befriedigen und den durch die Berhältniffe gebotenen Giertang mit der nothigen Geschicklichkeit zu tangen. Und die Jahre hatten seine Sab- und Berrichsucht, feinen Egoiemus, feine Reigung ju Liften und Rniffen bis gur franthaften Uebertreibung entwidelt. Gin Staatemann war er nie gewesen, aber er hatte oft Beweise von staatsmännischer Rlugheit gegeben. Die Rlugheit war zu einer formlichen Buth der Bfiffigfeit ausgeartet. Die

kleinlichsten Ränke und Intriguen waren ihm zur anderen Natur geworden. Den geraden Weg zu gehen, war ihm einfach unmöglich, er mußte Jeden, mit dem er zu thun hatte, überliften. Und das Ende vom Lied war, daß er sich selbst überliftete.

Nicht mehr fähig, gerade und einfach zu denken, hatte er sich allmälig den gesunden Menschenverstand abgewöhnt und glaubte, wie an die eigene Unsehlbarkeit, so an die Alheilkraft seiner kleinen politischen Kniffe.

Molé für Guizot! Ein konstitutionelles Rezept gegen eine Revolution. Eine parlamentarische Umkleidungsfarce, um den "erwachten Löwen" der Faubourgs zu beschwichtigen.

Der gange Louis Philippe, der fich fchlieflich in den

Schlingen feiner Schlaumeierei fangt!

Molé wird am Nachmittag des 23. berufen.

Die Dinge hatten aber inzwischen ein so drohendes Aussehen gewonnen, daß die Regierung in allem Ernst an die 31,000 Soldaten und 5000 und etliche Hundert

Pferde denten mußte.

Benige Stunden nach Mole wurde Bugeaud in die Tuilerien geladen — Bugeaud, der unerbittlichste, graussamste der "algerischen Generale", die sämmtlich des Ruses genossen — und mit Recht —, in Algier das ABC der Menschlichkeit verlernt zu haben. Dabei ein Reaktionär vom reinsten Basser — wohl die verhaßteste aller politischen Personlichkeiten in Frankreich.

Bugeaud kam, erklärte, mit den vorhandenen Machtmitteln auszureichen, vorausgesetzt, daß man ihm freie Hand — carte blanche — gäbe. Carte blanche wurde vom "Bürgerkönig", von der "besten der Republiken" gegeben — das heißt die Erlaubniß, in Paris Krieg à l'Algeriénne — in algerischer Manier — zu führen, das Kund im Mutterleibe nicht zu schonen, zu massacriren, zu sengen, zu brennen.

Um 6 Uhr Abends am 23. Februar übernahm Bugeaud, Marichall von Jeln, den Oberbefehl über die in Paris vorhandenen und dahin bevrderten Streitkräfte.

Molé auf der einen Seite, Bugeaud auf der anderen — hier das fonstitutionelle Zuderbrod, da die militärische

Beitsche, und was für eine! Noch schlimmer, als die neunschwänzige Rate - eine Beitsche, die todtschlug.

Daß die Wirtung der Berufung Mole's durch die der Berufung Bugeaud's aufgehoben werden mußte, mar jo naheliegend, daß der Schlaumeier Louis Philippe es

natürlich nicht bemerkte.

Es war übrigens nicht viel mehr zu verderben. Der Rampf hatte begonnen - einzelne Militärabtheilungen maren angegriffen, Bachtpoften entwaffnet, Gewehrladen geplündert, Barrifaden gebaut worden. Noch nicht viel. Die "grauenhafte Meerfluth Paris" brauchte noch einige Beit, um voll in Bewegung zu tommen. Es bedurfte noch eines gewaltsamen Unftofes.

Die Nachricht von der Entlaffung Buigot's verbreitete fich und wurde nicht ungunftig aufgenommen. Das Aux armes citovens! ertonte nur fehr vereinzelt. Borherrschend mar der Ruf Vive la Réforme! Aber die Strafen find mit Menichen gefüllt. Das Revolutions=

material ift da.

Einem erklärlichen Antrieb folgend, wenden fich gegen 9 Uhr Abends die Boltsmaffen, welche bis dahin planlos hine und hergewogt, nach dem Boulevard des Capucines, wo Buigot wohnte. Unter dem Gefang der Marfeillaife nahen fie - da findet fich plotlich ein Sinderniß: ein Bataillon Soldaten verwehrt den Beitermarich. Niemand denkt an Rampf. Bon der Bolksmenge find nur wenige bewaffnet, und dieje hochft unvolltommen. - Miemand benft in diefem Moment an eine Stragenschlacht.

Revolutionen werden eben nicht gemacht, fie werden. Nicht der Wille Ginzelner ift es. der fie gum Ausbruch und jum Belingen bringt, es ift die Elementarfraft

der Maffen.

Sier zunächst die Glementarfraft in des Wortes

elementarfter Bedeutung.

Der Rug des Boltes mar lang; die hinten Marschirenden, die nicht wissen, daß und welches Sinderniß die Spite des Buges aufgehalten hat, drangen und ichieben voran, die vorne Marschirenden werden gegen die Soldaten gedrängt, geschoben. Der kommandirende Offizier, der hierin feindselige Abficht erblicen mochte und den Ropf verloren zu haben icheint, gibt den Befehl, das

Dh Lost Google

Bayonnet zu fällen. Die Gewehre senken sich — ein Schuß kracht und dann eine ganze Salve in den dichten, unmittelbar vor den Gewehrläufen sich drängenden

Menschenknäuei.

Ein Moment geisterhafter, beängstigender Stille, und ein surchtbarer Racheschrei dringt empor zum himmel. Dreiunddreißig Todte, sebenundvierzig Schwerverwundete bedecken den Boden. Kein Schwanken mehr. Zest wußte Jeder, was zu thun war. Das Volk rafft die Todten, die Berwundeten auf, und nach allen Seiten vertheilen sich die Massen unter dem Ruf: Verrath! Rache! — und als Vnsporn zur Rache zeigt mon die blutigen Körper der Erschossenen und Verwundeten!

Der Offizier, welcher vor dem Ministerpalais kommandirte, leugnet entschieden, den Befehl zum Feuern gegeben zu haben — der erste Schuß sei durch einen Bufall loggegangen, — die Salve hernach durch ein

Migverftandniß.

Der "Bufall" und die "Migverständnisse" haben im "tollen Jahr" eine bedeutsame Rolle gespielt. Wenn die berufenen Leiter der Menschen den Kopf verlieren, geslangt allerdings der Zufall zur Herrschaft, und der Zufall erzeugt Migverständnisse.

Wir haben keinen Grund, an der Wahrhaftigkeit jenes Offiziers zu zweifeln, dessen Mussagen beiläufig durch das ganz unverdächtige Zengniß seiner Soldaten

bestätigt werden.

Eine reaktionär-revolutionäre Legende läßt den verhängnißvollen Schuß nicht aus den Reihen des Militärs, jondern des Bolks gefallen sein. Der alte Berschwörer und Barrikadenmann Lagrange habe ihn abgefeuert, um das Militär zu einer Megelei zu provoziren, die das Bolk in die nöthige revolutionäre Stimmung versetzen sollte.

Es ift dies ein Märchen — erfunden von Rohalisten, welche die Februarrevolution als das Produtt eines gemeinen Theatercoups hinstellen möchten, nachgeredet und geglaubt von den Millionen, die, wo sie große Greignisse jehen, auch absolut den Urheber sehen wollen. Es ist das die naivereligiöse Geschichtsauffassung, auf die Geschichte übertragen die famose theologische Uhrmachere Theorie von

der Beltschöpfung durch den himmlischen Berkmeister —, die von der staatenerhaltenden Polizei beschützte, gehegte und gepflegte Staatstheorie, die von dem organischen Berden teinen Begriff hat, und für Alles einen Deus ex machina braucht — einen Theatergott, der den Knoten löst und Alles mit sichtbaren Fingern sein säuberlich ordnet.

Die "Führer" des Bolks hatten damals chensowenig einen Plan, wie die Bertreter der Regierung, die den Kopf vollständig verloren hatten. Es kam keinem von ihnen entsernt in den Sinn, eine Revolution "machen" zu wollen, weder durch einen Schuß, noch durch ein

anderes Runftftudden.

"Ja, aber wenn der Schuß nicht abgeseuert worden ware, hätte es doch keine Revolution gegeben. Die Wirkung des Schusses ließ sich leicht voraus berechnen. Warum sollte nicht Jemand sie vorausberechnet und ein revolutionärer Riccaut de la Marlinière den Schuß abgeseuert haben "pour corriger la fortune" — um das

Glud zu verbeffern?

Bemach! Die Wirkung bes Schuffes lägt fich allerbings leicht vorausberechnen - hintennach. Im Boraus geschieht derlei außerordentlich feiten. Wir haben wohl in der Befchichte Beifpiele der feinftberechneten Berichwörungsplane, die mitunter auch bei der Ausführung vollständig tlappten (jedoch nicht oft!), allein folche Berichwörungsplane haben niemals zu einer Revolution In der Geschichte haben wir ferner, wie manniglich befannt, auch verschiedentliche Revolutionen, richtige echte Revolutionen - und alle diefe Revolutionen find von den mythenbildenden Beitgenoffen mit und ohne Tendeng für das Brodukt von Berichwörungen ausgegeben worden - indeg der historischen Rritit ift es in jedem einzelnen Falle ein Leichtes gewesen, den Nachweis zu liefern, daß es zwar an Berichwörungen nicht gefehlt hat, daß diese Berichwörungen aber an dem Bang der Revolution gerade fo unschuldig gewesen find, wie das Beupferd an dem Bang des Beuwagens, auf welchem es herumbüpft.

Bas insbesondere den Schuß des Boulevard des Capucines betrifft, so hat Lagrange selber das Abgeschmackte

ber Legende auf's Schluftriftigfte nachgewiesen.



"Und wenn der Schuß nicht gefallen wäre, bann hätte es feine Februarrevolution gegeben."

Die alte Geschichte von der Rafe der Rleopatra.

Ware dieser Schuß nicht gefallen, dann wäre ein anderer gefallen. Und wenn nicht ein Schuß, dann etwas Anderes. — Die Lawine war schon so weit fertig, daß jeder Sperling, der sich darauf setzte, sie in's Rollen bringen konnte.

Genug. Der Schuß war gefallen, die Metelei erfolgt. Der gewaltsame Anstoß, an dem es bis dabin noch gesehlt hatte, war gegeben worden, der elektrische

Bunte in den aufgehäuften Bundftoff geblitt.

Im Ru find die tumultuirenden Maffendemonftrationen

zur Revolution geworden.

Nachdem vorher nur wenige Barrikaden errichtet worden, und zwar nicht an den entscheidenden Bunkten, bedeckt sich jest Paris mit Barrikaden. Und cs ift Plan darin. Während der Nacht wachsen 1512 Barrikkaden wie durch Zauberei aus dem Boden. Die Collectivkraft Hunderttausender ist noch mächtiger als Zauberei. Und Waffen sind beschafft: Nationalgardenstinten, Jagdsstinten und Luxuszewehre aller Urt, theils von den Eigenthümern gesührt, theils ihnen mehr oder weniger zwangsmäßig entliehen, oder Waffenläden entnommen. Und de Barrikaden werden vertheidigt.

Die Orleansdynastic ist in Gefahr. Kein Zweisel. Der kleine Thiers sieht es, und er beschließt, die Dynastie zu retten, obgleich sie sigentlich schwer an ihm verssündigt hat, indem sie statt seiner den tölpelhaften, versvohrten Guizot, der an der ganzen Beschrerung schuld, zum Leiter des Ministeriums machte. Aber er ist großmüthig, der kleine Mann, er verzeiht Louis Philippe, begibt sich in die Tuilerien, und lezt dem inzwischen start in seinem Bertrauen erschütterten König den Rettungsplan vor. Sehr einsach! Ministerium Thiers-Barrot, ein "liberales" Wahlprogramm mit Wahlresorm, welche die Zahl der Deputirten um 50 und die der Bahlberechtigten um 150,000 erhöht. Das war billig. Louis Philippe erklärte sich einverstanden.

Ministerium Thiers-Barrot! Das war das Bunderwort, welches die sturmgepeitschten Wogen beruhigen sollte. Es war um 3 Uhr Morgens am 24. Februar.

Unmittelbar vor Thiers war Bugeaud in den Tuilerien gewesen. Er bereitete sich vor, an's Werk zu gehen. "Es ist ein wenig spät — man hätte mich früher beginnen lassen sollen. Aber ich din noch nie geschlagen worden und denke heute nicht aus meiner Gewohnheit zu sallen. Man lasse mich nur machen, und tüchtig mit Kanonen drein schießen! Es wird Blut fließen, — allein morgen wird die Macht auf Seiren des Gesetzes sein und werden die Rebellen ihr Theil weghaben." (Qu'on me laisse faire et tirer le canon, il-y-aura du sang répandu, mais demain sera la force du coté du droit, et les sactieux auront leur compte).

Wan ließ ihn machen, und Bugeaud, "der Schlächter der Rue Transnonaine"\*) gab Befehl schonungslos gegen die Ausstäden vorzugehen; er traf seine Maßregeln mit unleugbarem Geschick, suchte die Barrikadenlinien zu durchbrechen, und die Streitkräfte der Revolution zu trennen und die getrennten zu zerschmettern. Anfangsschien das Glück ihm zu lächeln. Doch der Widerstand ward immer zäher, wie das in der Natur improvisirter Straßenkämpfe liegt. Indeß er war besten Muths. Die Kanonen donnerten, das Blut sloß in Strömen — er war in seinem Element. Es roch nach der Rue Trans-

nonaine.

Mittlerweile rannte Thiers in Paris bei seinen Freunden herum, um Minister zu suchen. Die Kanonen donnerten, das Gewehrseuer knatterte — à das Guizot! à das Molé! vive la Résorme! rief es wild von den Barrikaden, und dazwischen vive la République!, doch noch ganz vereinzelt.

Thiers ließ sich nicht irre machen - er fuchte, suchte

und fand.

Um 7 oder 8 Uhr Morgens hatte er wirklich sein Ministerium zusammen — lauter tadellose Parlamentler und Phrasenhelben von seiner Sorte.

Louis Bhilippe mar gerettet. Thiers wurde Minister!

<sup>\*)</sup> Wo er 1839 einen republikanischejocialistischen Aufstand (an bem Blanqui und Barbes betheiligt waren) mit furchtbarer Graussamkeit unterdrückt hatte.

Da ertönte eine Kassandrastimme: "Sagen Sie Ihrem Herrn", anwortete Marrast, Chefredakteur des honnetzrepublikanischen "National", dem Sekretär des Thiers, der ihm die neue Ministerlisterüberbracht hatte, "sagen Sie Ihrem Herrn, das genügt nicht. Wir müssen die Abedankung des Königs haben, und zwar vor Mittag. Nach Mittag würde es zu spät sein."

Das war das erfte "zu fpat" an jenem Tag.

Man betrachte die Aeußerung genau. Herr Marraft, der in seiner Eigenschaft als Chefredakteur des offiziellen Organs der offiziellen Republikaner einer der berufensten Vertreter seiner Partei war, denkt am 24. Februar Morgens 8 Uhr noch nicht an die Republik. Bas er im Auge hat, ist die Abdankung des Königs, d. h. die Beibehaltung der Ohnastie, nach Entfernung des bisherigen Chefs.

Auch auf den Barrikaden, wie wir gefehen, waren die

republikanischen Rufe noch keineswegs vorherrichend.

L'appetit vient en mangeant. Der Appetit kommt erst beim Effen — die Zoee der Republik kam im Lauf

des Kampfes.

The same of the same

Nicht zufällig. Durchaus nicht. Sie mußte kommen, sobald der Kampf ernsthaft wurde. Die republikanischen und revolutionären Anschauungen und Zmpulse waren so start in der Pariser Bevölkerung, daß eine andere Möglich=

feit gar nicht denkbar mar.

Rur die "Führer" begriffen es nicht, weil sie mit dem Bolk nicht in Fühlung waren. Die offiziellen Republikaner, die "Honneten", die "Blauen", eben die Partei des "National", waren gute Bourgeois und Aristokraten, die aus Liebhaberei für die Republikaner in gelben Glackhandsichuhen, die — wir meinen die Glackhandsschuhen, die — wir meinen die Glackhandschuhe — besichmust worden wären, wenn die seinen Herren Bester dem rüftigen, schweisbedeckten Bolke den Puls gefühlt hätten.

Es gab freilich auch noch andere Republikaner, die der "Reforme" — so benannt nach ihrem Hauptorgan —, mit Ledru Rollin als hervorragenoften Führer; jedoch auch diese Republikaner, obzleich mit den verschiedenen socialistischen Sekten, Saint Simonisten, Fourieristen, Cabetisten, Preudhonianern in einer Art von Cartellver, hältnig, verstanden nicht viel von der Bolksseele, und was

23. Bie binecht. Robert Blum und feine Reit.

speziell den bedeutendsten Führer betrifft, Herrn Ledru Rollin, so war dieser zwar unleugdar der Sache ber Republik voll und ganz ergeben, und es fehlte ihm auch nicht an revolutionären Impulsen, allein ein Revolutionär war der gute Mann nicht, und von revolutionärer Psychologie, um uns so auszudrücken, hatte er ebensowenig Bezgriffe wie von revolutionärer Strategie.

Doch wir find am Marrast'ichen "zu spät." Zunächst blos ein "zu spät!" für das Ministerium Thiers als

Ministerium Louis Bhilippe's.

Thiers und seine Ministerkollegen in partibus ließen sich nicht irre machen. Sie begaben sich nach den Tuilerien, um Louis Philippe zu retten. Unterwegs merkten sie, daß die Situation "sehr ernst" geworden war. Odillon Barrot wollte wieder umkehren, es schien ihm hoffnungslos, den Sturm noch bannen zu wollen. Doch ließ er sich mitnehmen.

Der Ronig ichlief noch; die beiden Bringen, Remours und Montpenfier, maren fehr niedergeschlagen. Gin Fabritant, Mr. Fauvelle, ein guter Orleanift, fturgt herein und verlangt fofortige Ginftellung des Feuers Seitens der Truppen, oder Alles fei verloren. Man nimmt Rud: sprache mit Bugeaud, der fein Sauptquartier in einem Bimmer der Tuilerien hat. Bugeaud fahrt auf, indeft die Prinzen und Thiers reden ihm fo nachdrücklich zu er mochte auch merten, daß er zu viel versprochen, als er fein Wort gegeben, von der Bewohnheit des Sieges nicht abzuweichen - daß er an General Bedeau, der gunächft engagirt war, den Befehl ichidte: "— Meine Berfugungen haben eine Aenderung erfahren. Laffen Sie das Feuer überall einstellen, und die Nationalgarbe den Gicherheitsdienft übernehmen. Suchen Gie durch Borte der Berfohnung zu beruhigen und ziehen Gie fich gegen den Carouffelplat gurud."

Das war um 9 Uhr Vormittags. Es war aber schon

zu spät!

Ein Jahr nachher soll Bugeaud mit dem Fabrikanten, der den Befehl veranlaßte, in einer Gesellschaft zusammen= gekommen sein und ihm gesagt haben: "Ich hätte Sie, ohne Sie zu hören, von mir jagen — ich hätte, taub für das Geheul von Euch Herren Bourgeois und von Eurer

Nationalgarde, die sämmtlich den Kopf verloren hatten, meinen König in seinen Tuilerien vertheidigen und ohne Gnade drauf los schießen sollen. Louis Philippe säße noch auf dem Thron und Ihr würdet mich jest dafür zu den Wolken erheben. Aber was wollen Sie? — Ich war verwirrt durch einen Schwarm von Feiglingen und Höslingen, welche mich gerade so jammerselig gemacht hatten, wie sie selbst waren".

Nun — barin hätte er Recht gehabt — die Herren Bourgeois wären sehr froh gewesen, wenn sie ein paar Monate nacher Louis Philippe wieder gehabt hätten. Aber die Bourgeois haben ja auch die Februarrevolution nicht gemacht. Im Gegentheil. Sie wurde gegen sie gemacht. Louis Philippe war ja gerade ihr Mann, und wenn Einer der ihrigen Einstellung des Feuers forderte, so geschah es nicht, um der Revolution zum Sieg zu verhelsen, sondern in der — allerdings unbegründeten — Erwartung, der Revolution die Spige abzubrechen.

Und ob herr Bugeaud fo ficher mit der Revolution

fertig geworden mare, wie er bramarbafirt?

Wir haben gesehen, an tapferen Worten fehlte es ihm nicht. Und er hatte sogar noch am Morgen des 24. Februar zu Thiers gemeint: "Wenn die Nationalgarde mit uns geht, dann um so besser; wenn nicht, auch gut — dann werden wir ohne sie, und im Nothsall auch mit ihr fertig."

Gewiß tapfere Worte. Und der Mann war auch tapfer. Das kann ihm Niemand absprechen. Aber was tätte die größte Tapferkeit ihm geholfen bei dem sich für ihn von Minute zu Minute ungünstiger gestaltenden Wiß-

verhältniß der Rräfte?

Während er auf seine 31,000 Mann Soldaten, die durch Zuzüge höchstensalls um 5000 erhöht werden konnten, beschränkt war, nahm die Zahl der Barrikadenkämpser unaushörlich zu, und während er die ihm geschlagenen Lücken nicht ausfüllen konnte, waren auf Seiten des Bolks 10, 20 Kämpser bereit, für jeden Gesallenen einzutreten.

Die Schüler ber Ecole Polytechnique, — die Polytechnifer — hatten sich für die Revolution erklärt und ihr Offiziere geliesert. In diesen Söhnen der Bourgeoisie stak noch revolutionärer Zbealismus. Die Nationalgarde

hatte keine "Schneid." Zum Theil war fie "unzufrieden", und gab ihre Gewehre, wenn nicht ihren Arm. Und ichlimmstes vor Allem für Bugeaud — die Armee selbst

war keineswegs ganz zuverläffig.

Louis Philippe, der eminent ein Friedenskönig war, hatte bei der Armee nie in sonderlichem Ansehen gestanden; und außerdem muß man den demokratischen Charakter der französischen Armee bedenken, welche der öffentlichen Meinung, dem öffentlichen Gefühl nie ganz verschlossen werden kann.

Der französische Soldat fühlt sich immer als Theil des Bolks.\*) Ist seine Stimmung im Einklang mit den Befehlen der Regierung oder doch nicht im Gegensat zu ihnen, dann kämpst er gegen das Bolk, gegen seine Mitbürger ebenso tapfer und ebenso freudig wie gegen einen auswärtigen Feind. Ik diese Harmonie, oder zum Mindesten dieser Mangel an Disharmonie aber nicht vorhanden, — und das war im Februar 1848- der Fall — dann ist auf den französischen Soldaten kein Berlaß.

Die Soldaten schlugen sich von Anfang an ungern gegen das Bolk, und die Abneigung wuchs mit dem Wachsen

des Aufstands.

Dazu fam noch, daß die oberfte Leitung feine fefte

war, und bald gur Rathlofigfeit murde.

Wer waren die "Feiglinge und Söflinge", über welche herr Bugeaud fich beschwert? Königliche Prinzen und der

Chef des Minifteriums.

Der König selbst, der am Morgen des 24. Februar einige Stunden — sieberhaft unruhig — schlief, war wie zerschmettert. Er schwankte wie ein Rohr zwischen den verschiedensten Entschlüssen hin und her, und hatte nur Einen Gedanken, seinen Thron nicht zu verlieren, an den er sich verzweiselt festklammerte.

Ganz abgefehen von Bugeaud, der ja nur vollziehendes Bertzeug war, herrichte thatsächliche Anarchie. Und Anarchie in solchem Augenblit ift gleichbedeutend mit dem

Sieg der Revolution.

<sup>\*</sup> Bas freilich nicht ausschließt, daß er unter Umftänden, wenn die Bestialität spstematisch geweckt und angestachelt ist, gegen das Bolk bestialischer sein kann, als bestialisch. Denken wir nur an die "blutige Maiwoche" des Jahres 1871.

Es gilt das nicht blos von der Februarrevolution. Auch die übrigen Revolutionsfiege des "tollen Sahres" laffen fich auf folche Anarchie gurudführen. Dag eine undisziplinirte, ichlechtbewaffnete Bolksmenge es mit einer, der Gelegenheit numerisch nur irgend entsprechenden. regulären Truppenmacht nicht aufnehmen tann, ift fo tlar, daß es feiner naheren Ausführung bedarf. Wenn trotdem die Truppen fo oft vor undisziplinirten Bolksmaffen das Feld zu räumen hatten, fo erklärt fich dies durchweg aus der Rathlofigfeit der Regierungen, die den Kopf verloren haben. Aber au fond ift dies nur eine Tautologie, denn wenn die Regierungen den Ropf nicht verlieren, gibt es überhaupt feine Revolution, und wenn eine Revolution losbricht, dann verlieren die Regierungen auch den Ropf. Das ift das Kriterium einer Revolution - das ift es, was den Unterschied zwischen einer Revolution und einem Butich oder einfachen Aufftand bedingt.

Louis Philippe selbst, der hintenach, das heißt nachdem er den Thron glücklich verloren, seinen Kopf wieder fand, hat drüben in England seinem Höstling Cuvillier-Fleury gesagt: "Gegen eine moralische Insurrektion gab es weder Angriff noch Bertheidigung. Man hat behauptet, ich hätte den Besehl gegeben, das Feuer einzuftellen. Das ist unwahr. Wozu auch ein solcher Besehl?

Er lag ja in der Buft."

Das ift ein wahres Wort. Gegen die moralische Insurrektion, die freilich viel richtiger als moralische Revolution zu bezeichnen war, war kein Kraut gewachsen. It's einmal so weit, dann ist Matthäi am Letten. Dann gibt's verhängnisvolle Zufälle, "Misverständnisse", Ordre, Contreordre, Desordre") — Kathlosigkeit. Das liegt in der Luft.

"Abdankung des Königs", hatte Marraft am 24. Morgens 8 Uhr gefagt. "Nach 12 Uhr wird auch das zu spät sein."

Thiers und Barrot hatten dazu gelächelt. Aber etwas mehr als ein bloger Ministerwechsel und das Bersprechen

<sup>\*)</sup> Ein frangösisches Wortspiel, das unter einer Carrikatur Louis Hillippe's stand, und das auf dem Doppelsinn des Worts ordre: Befehl und Ordnung beruht; ordre, controordre, désordre heißt: Befehl, Esgenbesehl, Unordnung (Berwirrung).

einer mäßigen Bahlreform mußte dem Bolt doch geboten werden.

"Sofortige Auflösung der Kammer!" sollte die Panacée

iein.

Gegen 9 Uhr Bormittags wurden fie vom König empfangen. Der Schlummer hatte ihn nicht erquickt, auch keinen Rath gebracht. Niedergeschlagen saß der alte Mann da, Thiers und Barrot sein unbegrenztes Vertrauen bestheuernd. Was sie vorschlugen, hatte seine Billigung. Ernennung des populären Generals Lamoricière zum Theilinhaber des Truppenkommandos neben dem unpopulären Bugeaud, den man aber nicht Knall und Fall entsternen könne. "Zugestanden!" — Sofortige Auflösung der Kammer! Der König erhob sich erregt: "Niemals!"

Seine "Zufriedenen" (satisfaits) waren ihm an's Herz gewachsen. Sie hatten die Sache so vortrefflich gemacht, die Waschine mit den "großen Staatsgewalten" so hübsch besorgt und gepflegt — er konnte sich von ihnen nicht

trennen.

Niemals! Und noch einmal Niemals! Die brandende Rluth fteigt, fteigt!

Der Kampf ist von Neuem entbrannt — was waren die Befehle Bugeaud's? — näher und näher kommt das Donnern und Knattern der Kanonen und Musketen.

Mus dem Niemals! wird ein gitterndes Sa!

Es ift 10 Uhr.

Die Seilsbotschaft der Auflösung muß dem Bolle mitgetheilt werden.

Thiers schreibt rasch eine Proflamation:

"Baris, den 24. Febr. 10 Uhr Morgens. Bürger (Citoyens!!) von Paris! Der Befehl, das Feuer überall einzustellen, ift gegeben, wir haben vom König den Auftrag erhalten, ein neues Ministerium zu bilden. Die Kammer wird aufgelöst, und an das Land appellirt. Der General Lamoricière ist zum Besehlshaber der Nationalgarde ernannt. Thiers, Barrot, Lamoricière, Duvergier de Hauranne sind Minister.

Freiheit, Ordnung, Reform!

Barrot. Thiers!" Wenn das nicht gut für die Revolution ift! Uch! Die Zauberwirkung blieb aus. Thiers kann sich mit dem famosen Wort trösten, die Julimonarchie sei am Mangel einer Druckerpresse zu Grunde gegangen. Auch eine Nase der Aleopatra — wenn auch keine sonderlich schöne. Es war nämlich in den Tuilerien keine Druckerei, und die Plakate mußten in den Druckerein der (Girardin'schen) "Presse" und des (Thiers'schen) "Constitutionel" sertig gestellt werden, worüber natürlich einige Zeit verstrich.

Wäre die wunderthätige Proklamation mit der wundersthätigen Auflösung und denewunderthätigen Namen Thiers rechtzeitig und in genügender Menge den Citoyens von Paris bekannt geworden, so hätten diese selbstverständlich sosort die Klinten weggeworfen, und statt vive la République!

- vive Thiers! gerufen.

Als die Proklamation endlich fertig war und ansgeklebt wurde, da hatten die Republikaner den teuflischen Gedanken, sie mit einer auf ähnliches Papier in gleichem Format gedruckten, von dem Redakteur der "Resorme", Flocon geschriebenen, und von Proudhon (ehemaligem Seter) eigenhändig gesetzten Proklamation zu überkleben, des Wortlauts:

Citohens! Louis Philippe läßt Euch ermorden, wie seiner Zeit Karl der Zehnte (Louis Philippe's Borganger) es that. Mag er hingehen, wohin Karl der Jehnte gegenom!"

Rehnte gegangen!" Das war deutlich.

Barrot und Lamoricière — das Hasenberz Thiers hatte hierzu keine Courage — wollten durch ihr persönliches Erscheinen den Wirkungen der leider nicht wunderthätigen Proklamation zu Hilfe kommen — sie besuchten einige Barrikaden, die nicht im Kamps mit den Truppen waren, und verkündigten den Blousenmännern die große Mär, daß Thiers Minister geworden u. s. w. "Nieder mit Bugeaud!" sieß es auf der ersten Barrikadel, "Nieder mit Guizot!" auf der zweiten, "Nieder mit Thiers!" auf der dritten, und als sie an die vierte kamen — bei der Porte Saint-Denis — da hieß es: "Fort mit den Schwätzern! Fort mit den Bolkebetrigern! Wir wollen keinen Molé, keinen Thiers, keinen Barrot. Nieder mit Louis Philippe! Es sebe die Republik! Auf nach den Tuilerien!"

Und um diesen sehr nachdrücklichen und verständlichen Worten noch größeren Nachdruck und größere Berständelichkeit zu geben, erhoben sich etliche Musketen und richteten ihre Mündungen auf die Brust des armen Barrot, der mit affenartiger Geschwindigkeit verschwand — etwas langsamer gesolgt von dem seuerfesten Lamoricière — und erst in seiner Wohnung wieder zu Athem kam.

Dort fand er mehrere Freunde versammelt, darunter auch den (honneten) Republikaner Garnier-Bages. Man sieht, wie nahe das Republikanerthum dem monarchischen Liberalismus war.

Die Gesellschaft war recht trubselig. Herr Garniers Bages, ber den revolutionsersahrenen Bolitikus und Pfissikus spielen wollte, machte die schlaue Bemerkung: "Heute sind Sie an der Reihe, morgen werden meine Freunde und ich es sein, übermorgen ist es Ledru Mollin." Der schlaue Garniers Bages wuste nicht, daß es mit den Barrot, Thiers und Consorten bereits vorbei war, und daß schon in wenigen Stunden die Reihe an die honneten und unshonneten Republikaner kommen sollte.

Und gleichzeitig verübte Herr Ledru Rollin einen ähnlichen Beweis von politischem Scharssinn und Scharsblick, indem er im Palais Bourbon (dem Kammerpalast) gegen einige liberale Deputirte die collegialische Aeußerung that: Meisteurs (Weine Herren)! Sie haben keine Zeit zu verlieren. Falls binnen einer Stunde die Abdankung des Königs und die Regentschaft (für den mindersjährigen Grasen von Paris — den ältesten Sohn des verunglickten Kronprinzen) nicht proklamirt ist, wird das Bolk herüberkommen, die Kammer sprengen und die Revolution zu einer ganzen machen."

Es war das um 11 Uhr Bormittags.

Bis 12 Uhr hatte Marraft, der Republikaner mit den gelben Glacshandschuhen, für die Abdankung Zeit gegeben. Bis 12 Uhr gab auch Ledru Rollin, das Phrasen-socialikisch angehauchte Republikaner-Derhaupt, der Führer der "Nothen", Zeit. Die Uebereinstimmung ist keine zusälige. Im Grund waren die Republikaner des "National" und die Republikaner der "Reforme" aus demselben Bourgeoissholze geschnitzt, und hatten genau dasselbe Unverständniß

für die Logik des Bolkes, die Logik der Thatsachen und die Logik der Revolution.

Die Herren Garnier-Pages, Marraft, Ledru Rollin, wie so viele ihrer Genossen aus dem Jahr 1848, sind gar unverdient in den Ruf gekommen, Revolutionäre zu sein.

Nichts waren fie weniger als das.

Wenn es von den genannten Parteiführern und ihren republikanischen Witführern abgehangen hätte, wäre Louis Philippe zurückgetreten, und eine Regentschaft eingesetzt worden, welche die etwas freisinnigere Couleur Thiers in's Ministerium gebracht hätte. Dann hätten sie nach wie vor die angenehme Rolle von Oppositionshelden gespielt, sich als gesinnungstücktige, unbestechliche Republikaner anstaunen lassen und den doppelten Bortheil genossen: von oben — der Regierung — geachtet und kajolirt und von unten — vom Bolk — bewundert und gepriesen zu werden. Das wäre freilich bequemer und angenehmer geweien, als das Commando eines sturmgepeitschten Schiffs zu führen, und die Eusstenz des Staates auf sich zu nehmen.

Die Herren waren keine Revolutionäre. Es graute ihnen vor der Revolution. Und dem Einen und Andern dämmerte auch unzweifelhaft das lähmende Bewußtsein

der Unfähigkeit auf.

Genug, bis 12 Uhr Mittag des 24. Februar 1848 saben und wünschten die Führer der französischen Republisfaner nichts weiter als die Regentschaft.

Die Ereigniffe gingen gerade fo gut über fie hinaus, wie über die Manner der Regierung. Bis 12 Uhr follte

es noch Beit fein für die Regentschaft?

Es war schon zu spät für alle Rettungsversuche. Die "Dynastie" ber Orleans lag auf bem Todtenbett.

Um halb 12 Uhr fiel das Hotel de Bille in die Hände des Bolks. Das Hotel de Bille, das Stadthaus von Paris, ist aber seit 1789 des Hauptquartier der Revolution in Frankreich. Setzt sie sich da sest, so hat sie gestegt — wenigstens bis auf Weiteres.

Guizot bewies in diesem Augenblick zum ersten Mal praktischen Berstand. Er — riß aus. Die doktrinäre Binde, welche er bisher über den Augen getragen, war ihm durch die Faust der Ereignisse abgerissen worden und er sah, statt in sich hinein, und in ein phantastisches Narrenparadies (fool's paradise), aus sich heraus — hinaus in die Welt, und da begriff er denn, daß es zu Ende war mit dem schonen Zusammenspiel der großen Staatsgewalten, und mit den parlamentarischen Schaukele und Gauklerkünsten, und mit dem pfissen Souis Philippe, und mit dem unsehlbaren Guizot und seiner unsehlbaren Staatsmannschaft. Und wie gesagt, er that das Gesscheichete, was er thun konnte — er riß aus.

Nicht als ob er Gefahr gelaufen hatte.

Hatte das Bolt, welches so laut und leidenschaftlich: A bas Guizot! schrie, ihn auch ergriffen — noch während des Kampses ergriffen — Niemand hätte daran gedacht, dem so verhaßten Minister ein Haar zu krümmen.

Berhaft? Berachtet mare richtiger.

Louis Philippe hat die Februarrevolution eine "moralische Insurrektion" genannt. Das Bolt hielt darauf, ihr diesen "moralischen" Charakter zu wahren.

"Die Februarrevolution ist überhaupt von einer beisspiellosen Großmuth gewesen", schreibt Herr Johannes Scherr, der, wenn er etwas den Franzosen Günftiges

fagt, ficherlich ein unverdächtiger Beuge ift.

Die Großmuth des Bolks geht wie ein rother Faden durch die ganze Februarrevolution mit ihren späteren Ausläusern hindurch — eine Großmuth, die, soweit sie den Feind schonte, wir meinen die Bertreter des Systems Louis Philippe, Guizot & Comp., allerdings eine sehr starke Beimischung von Berachtung hatte. Es gibt auch eine Großmuth der Berachtung, die dem, welcher sie empfindet, gewiß alle Ehre macht, für ihren Gegenstand aber keineswegs schmeichelhaft ist.

Guizot hat die Dynastie Orleans aufgegeben — andere politische Doktoren und Charlatane pfuschten aber noch au dem röchelnden Körper herum. Es war kein eigents

liches Leben mehr, blos die Budungen des Todes.

Louis Philippe schlich herum wie ein wandelnder Leichnam. Die Königin hatte bis zum Vormittag feine Uhnung, daß etwas Ernstliches vorgegangen; sie hielt die ganze Schießerei für eine Intrigue des Herrn Thiers, um Minister zu werden. Die übrigen Mitglieder der königslichen Familie sind ebenso rathlos wie das Haupt.

Thiers erachtete gegen 11 Uhr die Situation für fo gefährlich, daß er von der Rothwendigkeit, auf die Sicherheit der toniglichen Familie bedacht zu fein, zu fprechen beginnt, und als unfehlbar rettenden Coup (Streich) den Rudzug nach Saint Cloud vorschlägt. Dorthin follte man alle in Baris befindlichen Truppen dirigiren, dieselben durch Berstärkungen aus den weniger entfernten Barnisonen auf eine achtunggebietende Bobe bringen, und, wenn die Bewegung in Baris fich ausgetobt habe, in die Sauptftadt zurücktehren.

Diefe Idee mar meder neu, noch mar fie gut. Schon im Rahre 1830 hatte Louis Philippe's Borganger diefen Plan befolgt, und mar zwar gludlich von Baris nach Saint Cloud, aber nicht wieder von Saint Cloud nach Paris

aekommen.

Und, von der mangelnden Driginalität abgeseben, war der Borschlag auch so albern wie möglich — viel alberner noch, als er 18 Sahre zuvor gemefen. Damals hatte man es mit einer viel weniger tiefen Bewegung zu thun gehabt. Es hatte fich ja nur um einen Couliffen= wechsel auf der Buhne der Monarchie gehandelt.

Jest handelte es sich nicht um eine dynastische Schiedung, nicht um eine Nuance in der Farbe des Thronfessels - es handelte fich um Beseitigung bes Thrones, der ja auch einige Stunden darauf optima forma

verbrannt murde.

Batte der Ronig fich nach Saint Cloud "zurudgezogen", fo wurde der Rampf in Paris eher aufgehört haben, einige Dutend Menschenleben waren gespart worden, und Louis Philippe hatte die Reife nach England von Saint Cloud aus angetreten, ftatt direft von Baris. Das ift Alles.

Go verdattert und betäubt ber Ronig auch war, er war doch flug genug, den flugen Rath des Zwerg-Staats= mannes, der fich aber für einen Riefen-Staatsmann hielt. jurudjumeifen. Freilich, ihm gebührt da nicht fowohl

das Berdienft, als feiner Frau.

Es ift eine Thatfache, daß das jogenannte schwache Beichlecht in fritischen Momenten mehr Beiftesgegenwart und Muth zu befigen pflegt, als das fogenannte ftarte. Im gewöhnlichen Leben fann man die Beobachtung alltaglich machen. Und im politischen Leben verhält es sich genau ebenso. Nehmen wir nur die Geschichte der großen (ersten) französischen Revolution. Der einzige Mann der königlichen Familie war eine Frau — Maria Antoinettc. Unter den Girondisten der einzige Mann war eine Frau — Madame Roland.

Rett wiederholte es fich.

Der einzige Mann in der foniglichen Familie mar

eine Frau - die Ronigin.

Die Königin, welche noch beim Frühstück die Gefahr nicht für "ernsthaft" gehalten hatte, ihr aber, nachdem sie sich von der "Ernsthaftigkeit" überzeugt hatte, furchtlos in's Auge blickte — erklärte sich energisch gegen den "Rückzug".

Ste dachte nicht an Flucht, nur an Rampf.

Doch wie war an Sieg zu denken, wenn die Truppen nicht durch die Gegenwart des Monarchen, für den sie ihr Blut versprigen sollten, begeistert, elektrisirt wurden?

Während ihre Söhne dumpf brütend dasaßen, unfähig eines tühnen Entschlusses, forderte sie ihren Gemahl mit seurigen Worten auf, seine Unisorm anzuziehen, zu Pferde zu steigen und sich den Truppen und der Nationalgarde zu zeigen: "Und wenn es sein muß, so stirb für Deine Ehre, für Deinen Thron!" —

Die Weltgeschichte, obgleich die furchtbarfte und genialste Dichterin, wiederholt sich doch mitunter. Und diese Scene ist fast bis in die kleinsten Einzelheiten eine Wiederholung der denkwürdigen Scene, die sich am 10. August 1792 in diesen nämlichen Tuilerien abspielte.

Ginen Blid gurud!

Die Sturmgloden ertönten: die "Insurrektion war proklamirt" — das bewaffnete Bolk, "die Marseiller" voran, wälzte sich in dichten Hausen gegen die Königs-

burg, die in eine Citadelle umgewandelt mar.

Ein paar Tagemärsche von Paris standen die "Befreier" des Königs, die Breußen, welche er flehentlich
herbeigerusen. Und die Befreier des Königs hatten in
dem unseligen Braunschweiger Manifest dem revolutionären Frankreich, falls es sich nicht demüthig dem Ausland zu Füßen warf, ein furchtbares Strafgericht angekündigt, insbesondere Paris mit der Bernichtung bedroht.

Wallenday Lette

Was marschiren konnte, reihte sich unter die Fahnen des "Baterlandes in Gesahr". Aber ehe sie abwarschirten, um den "Fremden" zu bekämpsen, wollten sie reinen Tisch machen zu hause, die heimischen Bundesgenossen des "Fremden", die seine Ankunft nur erwarteten, um gemeinschaftlich mit ihm das Rachewerk zu vollstrecken, in ihrer letzten, aber auch stärksten Feste angreisen und vernichten. In den Tuilerien herrschte grenzenlose Bestürzung. Nur die kapseren Schweizer bewahrten ihre Ruhe — und innerhalb der königlichen Familie nur die Königin, zwar

nicht Ruhe aber doch Faffung.

Siegte das Bolt, murben die Tuilerien erfturmt, dann mar es vorbei mit der Bourbonen = Monarchie. Diesmal galt es feinen "Spaziergang ins Schloß", wie am 20. Juni, feine Demonstration zur Erzwingung irgend eines parlamentarifcheconstitutionellen Bugeftandniffes: es war der Rampf auf Leben und Tod. Die Besatzung des Schloffes mußte zu den übermenschlichften Thaten des Muths und der Ausdauer angespornt, und die schwantenden Nationalgarden = Bataillone, welche zur Bewachung des Schloffee aufgeboten waren, in ihrer Treue befestigt und zu tapferer Bertheidigung ermuthigt werden - dann war Rettung möglich — sonst nicht. Die Königin begriff es. Sie trieb den armen Ludwig, der gebrochen da saß und weinte, hinaus: er folle feine Pflicht thun, fich als Dann den Mannern zeigen, die für ihn und feinen Thron fterben follten, fie anfeuern, ihnen fagen, daß er, wenn nothig, mit ihnen, an ihrer Spite fterben werde! Der arme Ludwig ging auch hinaus, aber mit feinen verweinten Mugen, feiner vom Liegen gerknitterten Berrude, feinem ichlotternden Bang und feinem Jammergeficht machte er den dentbar fläglichften Gindruck, und Marie Untoinette, die durch das Fenfter die unglückliche "Revue" betrachtete, rief verzweifelt aus: "Alles ift verloren! Der König hat feine Energie gezeigt. Und bieje Art von Revue thut uns mehr Schaden als Butes."

Und fo war es auch.

Und am 24. Februar, bei der Wiederholung,

gleichfalle.

Couis Philippe folgte mechanisch bem Befehl feiner Frau; er zog die Generalsuniform der Nationalgarde an,

hängte sich das große Band der Ehrenlegion um, ließ sich — denn selbst aufsteigen konnte er nicht — auf ein Pferd setzen und ging an's "Clektristren" der Truppen und Nationalgarden, die in zientlicher Anzahl auf dem Carousselplat versammelt waren. Dem alten, fetten, gebrochenen Mann, der im Sattel herumwackelte und den rathlosen Speckopf schüttelte, war es nicht um's "Clektristren" zu thun, und noch weniger um das Sterben an der Spigeiener Soldaten.

Bon ben Franzosen rührt das Sprichwort her: "das Lächerliche tödtet." Ach, wäre Louis Philippe mit seinem System nicht schon todt gewesen, die Lächerlichkeit dieser

"Revue" hatte er ficherlich nicht überlebt.

Die Nationalgarde -- und es waren natürlich nur die "treuesten" und "zuverlässigsten" Bataillone, welche hier aufgestellt waren — empfängt Louis Philipp erst mit eisigem Schweigen, dann mit dem nicht minder ominösem Ruf: vive la Résorme! Der König gewinnt für einen Moment das Gefühl seiner Würde: er ermannt sich zu einer kurzen Ansprache: "Sie wollen die Resorm! Gut, Sie sollen sie haben! Ich hätte sie längst bewilligt, wenn ich gewußt hätte, daß sie von der Nationalgarde so lebhaft gewünscht würde."

Das Bischen Schmeichelei verfing nicht. Das Geknatter der Musketen in geringer Entfernung, die schweflige Revolutionsluft, der unförmliche Speckfopf mit den sonst so listigen, und jetzt so komisch perplexen Augen. —

"Richts da! Vive la Reforme! Und nieder mit dem

Syftem!"

Nieder mit dem Syftem, das hieß aber: Nieder mit Louis Philippe!

Er versuchte es noch einmal zu iprechen.

Die Difiziere ichwentten die Degen, die Gemeinen ihre Musteten, und alle vereinigten fich zu dem Ruf: "Nieder mit dem Spftem!"

Das war nicht mißzuverstehen.

Louis Philippe, verdattert wie er war, begriff nun, daß es aus war.

Er ritt gar nicht vor die Linientruppen, sondern gleich nach dem Balaft zurud, wo er Thiers, ber ihn am Thor

empfing, seufzend sein Miggeschick erzählte. "Ich sehe es wohl, es gilt mir! Alles ist zu Ende!"

"Es gilt mir!" Halt. Da lauert noch die Hoffnung. Wenn auch mit "mir" Alles zu Ende ist, dann doch viclleicht nicht mit den "Meinigen".

Abdankung! Wer weiß, die Dynastie ift noch zu

retten.

Doch nein! Richt abdanken!

Man drängt auf ihn ein — Thiers, die Familienmitglieder, hergelaufene Rathgeber — die Einen, er soll abdanken! die Anderen, er soll nicht abdanken!

Im Schoof der Familie seltst kommt es zu den absicheulichsten Scenen. Daß unter den Orleansprinzen keine Pietät — keine Kindess und keine Familienliebe — berrichte, daß haben wir schon früher gesehen. Es lag nicht im Blut. Zeder dachte nur an sich. Die arme deutsche Prinzessin, die Wittwe des Kronerben und Mutter des rechtmäßigen Thronerben, kam in den Verdacht, im Interesse ihres Sohnes die Abdankung zu begünstigen, und wurde mit den schwerften Vorwürfen überhäuft.

Es half indes Alles nichts. Auch diefer Reld, mußte noch geleert, auch diefer Strohhalm noch von den erstrinkenden händen gepackt werden.

Endlich entichloß fich der Konig gur Abdantung.

Es fam ihm hart, hart an.

Cremieur, der "Republikaner", hatte auch bei der "Rettung der Monarchie" mitgeholfen. Derjenige, welcher die Strupel des Königs überwand, war aber der Erze Charlatan Girardin.

Wenn ein Kranker, nachdem er bei seinen regelmäßigen Aerzten keine Heilung gefunden, auf Charlatane und abenteuernde Pfuscher hört, oder gar sich an Charlatane und abenteuernde Psuscher wendet, dann ist das Ende gewiß nah.

Eirardin hatte gleich eine fertige Proflamation mit-

"Abdankung des Königs. Regentschaft der Herzogin von Orleans. Auflösung der Kammer. Allgemeine Amneftie."

Der König erklärte feine Buftimmung. "Ich bin allezeit ein friedliebender Fürst gewesen. Ich dante ab",

murmelte er, mehr todt als lebendig.

Girardin eilt hinaus, um die Runde zu verbreiten. Sie bringt nicht die beabsichtigte Wirkung hervor, und in der Gegend des Chateau d'Cau, wo der Rampf lebhaft

entbrannt ift, muß Girardin umfehren.

Auch General Lamoricidre ist mit dem Nationalsgardenossizier Mariceau fort geritten, um die Botschaft zu verbreiten. Sie kommen bis in die Rue Richelieu — dort hemmt eine Barrikade ihr weiteres Bordringen. Auf der Barrikade befindet sich der Bürger" Etienne Arago, einer von der berühmten "Republikaner-Ohnastie". Es entspinnt sich ein Gespräch. Lamoricière theilt seine Botschaft mit. "Es ist zu spät!" antwortet ihm Arago.

"Bu fpat? Man bewilligt Guch die Reform, die

Regentschaft, Alles - was wollt Ihr mehr?"

"Die Republit!"

Das Zauberwort war ausgesprochen. Die Republikaner hatten endlich erkannt, daß die Republik in den Bereich ber Möglichkeit gerückt war.

Inzwilchen hatte der zerschmetterte Louis Philippe Trost bei seiner Gattin gesucht. Erst aus seinem Munde

erfuhr fie, daß er abgedankt hatte.

"Nein, nicht abdanken, lieber sterben!" rief sie mit concentrirter Leidenschaft. "Man will Dir das Scepter entreißen, und doch hat außer Dir Niemand die Kraft, es zu führen!"

Und dabei warf fie einen zornigen Blid auf die arme Medlenburgische Prinzessin, welche die Abdankung blos ihrem Söhnchen zu lieb in Scene gesetzt haben sollte.

Die Rönigin flammerte fich noch gaber an die Bewalt,

als ihr Mann.

Es war aber zu fpat.

Das "lieber sterben" klang sehr schön, allein Louis Philippe gehörte nicht zu den Leuten des "lieber Sterbens." Das Liebste war ihm der Besit der Gewalt und dessen, was die Gewalt verleiht: Einfluß, Geld, Geld und nochsmals Geld.

Bum Sterben hatte er feine Luft — bas hatte er ichon foeben bei der ungludlichen Mufterung gezeigt. Ließ

sich die Krone wenigstens in der Familie erhalten, dann war es ja nuch gut, dann war auch die Gewalt noch nicht verloren.

Den vielersahrenen Großvater, den weisesten der weisen Staatsmänner konnte man unmöglich an der Aussübung des ihm gebührenden Einflusses auf die Regentsichaft verhindern.

Und mar es nichts mit der Regentschaft - gut,

bann menigftens eine gefüllte Raffe.

Statt an's Sterben dichte Louis Philippe an's Portemonnaie. Das war jein letzter Gedanke in den Tuilerien.

Die republikanischen Führer hatten sich mittlerweile vrientirt und die beiden Hauptfraktionen: die Bartei des "National" und der "Reforme" waren zu einer Berständigung — im Redaktionslokal der "Reforme" — gelangt.

"Salb Part!" lautete die Losung, was felbstverftandlich teine der beiden Fraktionen verhinderte, für fich die

größere Balfte zu erftreben.

WPSY " ";

Die vom "National", die "wahren", die "honneten" Republikaner, die Republikaner in Glace Sandschuhen waren noch dis zum letten Moment bereit gewesen, sich mit einer Regentschaft zu begnügen vorausgesetzt, daß man sie bei Bertheilung von Stellen bedacht hätte. Die "Nothen" von der "Reforme" — bald waren i ie nicht mehr die "Rothen" sondern weit Röthere — hatten kategorisch jede Transaktion mit der Monarchie zurückgewiesen und erklärt, im Nothfall auf eigene Faust vorgehen zu wollen. Unter keiner Bedingung dürfte der Fehler von 1830 wiederholt, die Revolution nicht zum zweiten Mal "eskamotirt" — durch politische Intriganten dem Bolk abgeschwindelt werden.

Die "Rational"=Republikaner mußten fo mohl oder

übel die Republit annehmen.

Sie glichen jenem Liebhaber, der Jahrzehnte für die Dame feines Berzens schwärmte und, als diese, des platonischen Girrens fatt, schließlich geheirathet fein wollte, vor

Schreden in Ohnmacht fiel.

Das Bolt hatte zwar bisher Alles sehr wohl ohne die Führer gemacht, und durch sein Handeln und die Logik seines Handels nicht blos die Herren Führer beschämt, sondern die ganze Führerei ad absurdum geführt, indeh

B. Liebinecht. Robert Blum und feine Beit,

nach errungenem Sieg glaubte es duch nicht ohne Führer sein zu können — eine Regierung war nothwendig, und wer anders konnte dieselbe bilden, als die Herren Führer, welche ihr Talent des — Nichtführens so glänzend besthätigt hatten? Die Herren Führer hegten in dieser Bezdiehung keinen Zweisel — sie waren die legitimen Nachsfolger Louis Philippe's, und da beide Fraktionen einander brauchten, so war die Regierungsliste bald fertig:

Dupont (de l'Eure), Arago (François), Marie, Marrast, Garnier-Bagès, Cremieux, Ledru-Rollin, Flocon, Lamartine, Louis Blanc — das

war die Lifte.

Die 5 ersten Leute des "National": der alte Dupont aus dem Departement der Eure, so eine Art französischer Jistein, Arago der bedeutenoste des Namens, der eigentliche Gründer der "Dynastie" — im Uebrigen alle uns schon bekannt.

Cremieur, der, wie wir vorhin gesehen, noch in letter Minute Versuche zur Rettung des Julithrons gemacht hatte, war eine politische Respektsperson, schwacher Charakter, jedoch allgemein geachtet — weshalb ist nicht recht ersichtelich — und gewissermaßen der Kitt zwischen "National"

und "Reforme".

Tedru Rollin ift uns bekannt. Wir haben gesehen, wie er noch am Bormittag des 24. eine Regentschaft für möglich hielt — ein Mann von bebeutenden Anlagen, hinreißender Redner, leider nicht mit entsprechender Urtheilskraft ausgestattet, und durch die parlamentarischen Gaukeleien und Spiegelsechtereien entrevolutionirt. Im Neußeren, in den Manieren und rednerischen Geberden erinnerte er an Danton — und war wesentlich in Folge dieser zufälligen Achnlichkeit in den durchaus unverdienten Ruf gekommen, ein blutdürstiger Jakobiner zu sein — was übrigens Danton niemals gewesen ist —, ein Ruf, der mit der Wirklichkeit allerdings stark contrastirte. Ein zahmerer Mensch wie Ledru Rollin hat niemals gelebt. Weit energischer und schärfer im Denken und Handeln war sein Freund Flocon, der Chefredakteur der "Resorme."

Louis Blanc, der Berfaffer der "Gefchichte der Zehn Jahre" — der erften 10 Regierungsjahre Bouis Philippe's --ftand etwas weiter links als die Leute der "Reforme", und galt damals wegen feiner "Organisation der Arbeit" für einen Socialisten, war aber durch seine Popularität bei den Arbeitern ein unvermeidliches Uebel geworden. Die, welche ihn näher kannten, mochten übrigens schon dahinter gestommen sein, daß es mit seinem Socialismus und seiner

Gefährlichkeit nicht weit her mar.

Wie aber kam Lamartine in diese Gesellschaft, er, der Legitimist, der seit einiger Zeit zwar ein demokratisches Mäntelchen umgehängt und aus "rundem Mund" demokratische Phrasen verzapft, und sich dem größeren Publikum durch einen für Geschichte ausgegebenen Roman über die Girondisten bekannt gemacht, den aber doch Niemand bisher, und kaum er selber, trot seiner geckenhaften Eitelseit, als einen ernsthaften Politiker betrachtet hatte? Was hatte Lamartine in einer revolutionären Regierung zu thun?

Sehr viel. Und von dem wirklichen — nicht dem eingebildeten oder mythischen — Standpunkt der republikanischen "Macher" war die Wahl Lamartine's ein sehr kluger, man möchte fast sagen, wäre das Wort nicht so verusen, so verbismarct — ein genialer Streich. In der Nera der Phrase lebend, hatten sie einen heillosen Respekt vor der Phrase, und glaubten an die Almacht

der Phrase.

Keine monarchische Ohnastie sollte die Revolution "eskamotiren" — Gott behüte!, aber eskamotirt mußte sie doch werden, damit die republikanischen Ohnastieen Bortheil davon hatten. Und dieser Eskamotirungs Prozestieß sich am besten mit Hülfe der allmächtigen Phrase bewerkstelligen. Hatte nicht Orpheus durch die Macht der Musik Löwen und andere wilde Thiere gezähmt, und hülfch nach seiner Pfeise tanzen lassen? Warum sollte es dem modernen Orpheus der Phrasennusst nicht gelingen, die Vomen der Faubourgs und die anderen wilden Thiere der Revolution durch die Zaubermacht des rhythmischen Tonsfalls zu zähmen und nach seiner und seiner Gönner Pseise tanzen zu lassen?

So wurde Lamartine auf die Liste gesetzt. Und probatum est — es hat sich bewährt. Gine Bemertung, ehe mir weiter geben.

Unter den gehn Ramen auf der Lifte gehören acht Schriftstellern, meift Journalisten von Beruf, an. Die beiden einzigen Ausnahmen find Dupont und Cremieur. Die beiden bedeutenoften Bertreter des fturgenden ober gefturzten Spftems, Thiers und Buigot, maren ebenfalls Schriftsteller von Beruf, — Journalisten. Draftischer als durch dieje einfache Thatfache fann die wichtige, die gebietende Rolle der Journalisten in Frantreich nicht gur Unschauung gebracht werden. Die ausschlaggebende Dacht des frangofischen Journalismus datirt von der großen Revolution, die, neben dem "dritten Stand", dem Tiersétat, dem fie offizielle Berrichaft verlieh, noch den "vierten Stand" \*) auf der Thron erhob: die Breffe. dem Raijerreich und in den erften Jahren der Reftauration war das Unfeben und der Ginfluß der Breffe allerdings gurudgedrängt, aber ichon in den zwanziger Jahren hatte fie fich wieder fo geträftigt, daß der Berfuch, ihr Daumichrauben anzulegen, dem Bourbonenkönig Rarl X. die Rrone toftete. Die Julirevolution, durch ein Attentat auf die Breffe hervorgerufen, mar gang mefentlich ein Sieg der Preffe, und die Preffe hat es nicht verabfaumt, ihren Sieg auszunuten. Unter Louis Philippe hatte fie ihr golbenes Beitalter, der Weg zum Minifterpalais ging durch die Redattionsstuben.

Und auch der Weg zum Stadthaus, wo die Revolutions=

Regierungen in Frankreich zu refidiren haben. \*\*)

\*\*) heute ist das freilich anders. Der Kapitalismus hat die Breffe so corrumpirt, daß es jetzt, mit Ausnahme der sociatistischen Blätter, in Frankreich keine Zeitung gibt, die von den Geldmächten unabhängig wäre. Bal. den Auflat der "Bossischen Rtg." vom 7. Juli1885.

<sup>\*</sup> Die Bezeichnung, "vierter Stand" für die Preffe hatte 1789 die vollste Verechtigung, während sie, auf die Arbeiterstasse angewandt, wie es in neuerer Zeit geschehen ist, weder Berechtigung noch Sinn hat; denn in der modernen Gesellschaft gibt es wohl Klassen, aber keine Stände mehr — keine Stände in dem Sinne des Wortes, in welchem man zu Ansang der französischen Revolution von einem "vritten Stand" gesprochen hat. Der "vritte Stand" des vorrevolutionären Frankreich umsaßte das ganze Bolf mit Ausnahme des "ersten" und "zweiten Standes": der Geistlichkeit und des Abels. Das Prosetariat hat sich ebenso wie de Vourgeossis aus dem "vritten Standes" heraus entwidelt, und müßte, wenn das Wort "Stande" noch einen Sinn hätte, als Theil des "dritten Standes" bezeichnet werden.

Und nun einen Blid auf die Lage der Dinge im

Balaft und auf den Strafen.

Im Palast — stirbt die Ohnastie. Sie bewegt sich nuch, hat Zudungen, aber es sind die Bewegungen, die Zudungen des Sterbenden, dem der Arzt Moschus gegeben hat, um den Todeskampf in grausamer Humanität ein Bischen zu verlängern.

Solch eine Dosis Moschus für die Dynastie ist die

Abdankung.

Sie ist nicht richtig verschrieben worden. Das war wohl der Grund, daß fie nicht geholfen hat? Der Name des Königs fehlt unter dem Rezept. Flugs wird dem

Mangel abgeholfen.

Einer der Sohne, Montvensier — den Muth, sich an die Spige eines Regiments zu stellen, wozu man ihn aufsgefordert, hat er nicht gehabt, die sen Muth hat er — legt das Papier vor den widerstrebenden Bater, drückt ihm die Feder in die Hand und diftirt dem niechanisch nachsichreibenden alten Mann, seinem Bater, die Abdankungs, urkunde, während unmittelbar nebenan die Königin, Schwiegeriochter und Andere sich unwürdig herumzanten:

"Ich entsage der Krone, welche zu tragen die Stimme der Nation mich berief, zu Gunsten meines Enkels, des Grafen von Paris. Moge er die große ihm beute zussallende Aufgabe lösen. (J'abdique cette couronne, que la voix nationale m'avait appelé à porter, en faveur de mon petit-fils le Comte de Paris. Puisse-t-il réussir dans la grande tache, qui lui échoit aujourdhui.)

Um 24. Februar 1848.

Louis Bhilippe."

Die Abdankungsurkunde sollte dem "populären" Marsichall Gerard, dem Bezwinger Antwerpens, überbracht und von diesen verbreitet werden. Mit Gerard hatte man auch eine Komödie versucht. Er hatte sich auf's Pferd iehen müssen, um zu "elektristiren" — auf dasselbe Pferd wie Louis Philippe — und das "Elektristiren" hatte den räntlichen Erfolg gehabt. Die Abdankungs-Urkunde kan nicht an ihre Adresse. Die Republikaner singen sie unterwegs auf.

Es war noch nicht 12 Uhr. Und doch zu fpat! Die republikanischen Führer hatten, wie man sich erinnern wird, bis 12 Uhr für rechtzeitig gehalten. Die Ereignisse waren schneller, als das Denkvermögen der Herren Führer.

Ru spät, zu spät.

Bom Caronsetplat tont Flintengeknatter herüber. Keine Hoffnung — die Dynastie stirbt. An Rettungsverssuche ist nicht nicht zu denken. Nur noch an die personsliche Sicherheit des gefallenen Königs und seiner Familie. In unbeschreiblicher Consusion bereitet man die Flucht vor, geht an's Einpacken. Louis Philippe kramt in den Schubladen herum und sucht Wertspapiere und Geld zusammen. Das Portemonnaie wird voll zum Platen.

Aber wir haben ja so lang nichts von Thiers gehört? Der kleine Gerngroß, der noch am Morgen so aufdringlich und so reich an Nathichlägen war — er ist nirgends
zu seben. Nun — das har seine guten Gründe. Bon Barrikadenkämpsern ist er nicht erschossen worden — das Tummimännchen ist ein solcher Hasen, daß es ihm nicht passern, und die Barrikadenkämpser hätten das Gummimännchen auch keiner ehrlichen Lugel für werth gehalten.

Nein—es ist ihm kein Haar gekrümmt worden. Aber Schreck ist ihm in die Glieder gesahren, — er merkt, daß den Orleans nicht zu helsen ist, und da hat er sich denn versteckt. Bis gegen 12 Uhr drückte er sich in den Tuilerien herum — zuletzt ganz stumm, dann tauchte er sür einen Moment in der Kammer auf, rief einigen Collegen, die dort rathlos herumirrten, halb geistesabweiend zu: "Er gehen Dinge vor! Dinge! Die Fluth steigt, steigt!" und — verdustete.

Was soll er sich, seinen Ruf, seine Bukunft auf's Spiel setzen für den altgewordenen Louis Philippe, der es versäumt hat, ihn, den großen und einzig wahren Staatsmann und Staatsheilkünstler Thiers, schon am 21. Februar zu berufen? Dann wäre es noch Zeit gewesen, und er, der große Staatsmann und Staatskeilkünstler Thiers, hätte im Handumdrehen die Staatskrankheit geheilt und die wackliche Opnastie wieder auf Jahrzehnte festgemacht.

Bas fann der größte Staatsmann und Staatsheilfünftler ausrichten, wenn er zu fpat berufen wird?

Damit troffete fich der fleine Gernarog.

Daß auch er — freilich in seiner Beise — auf das verhängnisvolle "zu ipät" kommen mußte, ist beiläusig ein kleines Scherzchen der Geschichte, wie auch der Umstand, daß der unfehlbare Thiers seinem Feind, dem unfehlbaren Guizot, so rasch auf der Flucht nachgefolgt ist. Nur daßer sich in Paris versteckte, während dieser es für nöthig hielt, die See zwischen sich und das Volk von Paris zu bringen.

Und auf der Strafe?

Die Revolution war allgewaltige Meisterin. Kein vive la Réforme! mehr.

Vive la République!

Wie eine braufende Sturmfluth, unwiderstehlich, jedes Hinderniß wegschwemmend oder zerbrechend, wälzte sich die Revolution den Tuilerien zu.

Das Stadthaus hatte fie feit 11 Uhr im Befit.

Best galt es dem Konigsichloß.

Die Soltaten tämpfen nur widerwillig. Louis Phislippe war bei der Armee nie populär gewesen. Weniger ieiner friedlichen Politik halber — denn die Legende von den kriegerischen Inftinkten der Franzosen ist grundsalsch, wie alle diese Legenden nationaler Psychologie; es gibt kein iriedliebenderes, unkriegerisches Volk als die Franzosen — weniger seiner friedlichen Politik halber, als wegen seines unritterlichen, unnoblen, ja ignobeln Wesens. Die Regimenter, welche sich noch schlugen, sichlugen sich ohne Clan, ohne den Schwung, der allein den Sieg bringen kann; und verschiedene Truppenabtheilungen hoben schon die Gewehrtolben in die Höhe und singen an, mit dem Volk zu fraternisiren.

Die Concessionen, zu benen Louis Philippe sich zollweise verstanden, hatten nirgends, auch nur momentan, die beabsichtigte Wirkung gehabt. Statt zu versöhnen, nährten sie die Kampflust, indem sie dem Bolk seine Stärte zeigten, ihm zeigten, wie viel es erreichen könne. Es war nicht Wasser, welches die Flamme löschte — es war Del

in's Rener gegoffen.

Es ift das die Gigenschaft aller Concessionen, die ftarren Regierungen durch den Zwang der Berhaltniffe abgepregt werden. Gine weife, ftaatsmannifche Regierung hat überhaupt feine Concessionen zu machen. Sie muß die Bedurfnisse, die Interessen des Gemeinwesens auf's Sorgfältigfte erforschen - bagu ift fie ba, und bagu hat nur fie die volle Belegenheit -, um ihnen gerecht gu werden. Richt hinter der öffentlichen Meinung foll fie gurudbleiben, nicht fich von ihr nachzerren laffen, nein an ihrer Spite fein, - den öffentlichen Bunfchen gubortommen, fie erfüllen, ebe fie die Rorm von leidenschaftlichen, nur durch ein raiches, unbedingtes Ja gn befriedigen. den Forderungen angenommen haben. Gine Regierung, die das thut, ift gegen jede Revolution gesichert: fie ift organischer Theil des Staatsorganismus, mit dem fie untrennbar verbunden, und mit dem fie deshalb in feinen Conflitt tommen tann. Gine Regierung bagegen, Die fich mit dem Staatsorganismus nicht zu indentifiziren weiß, fich im Gegensat zu ihm ftellt, die öffentlichen Bedurfniffe nicht ertennt oder ablougnet, die öffentlichen Buniche ignorirt ober zu fälfchen fucht, treibt unfehlbar einem Conflitt gu, begibt fich auf die abschuffige Bahn der Revolution oder der Staatsftreiche, die nur Revolutionen von oben und Etappen gur Revolution von unten find. Merten die Berren endlich, durch drobende Ereigniffe belehrt, daß fie auf falicher Bahn find, dann ift es, munderfeltene Ausnahmen abgerechnet, zu ipat, und die Rugestanoniffe, die man in der Unaft macht, find nur Eingeständniffe der begangenen Rebler - Gingeftandniffe, welche den letten Refpett gerftoren; und mas die Bahrung befd,wichtigen foll, wird nur zu neuen Baffen gegen die thorichte Regierung.

Um tlaffischften ift diese Bahrheit zum Ausdruck gekommen in der großen frangofischen Revolution.

Unter Ludwig dem Sechzehnten fehlte es sicherlich nicht an Concessionen weitestgehender Art, die ursprünglich unzweiselhaft auch ehrlich gemeint waren. Und es fehlte nicht an hochbegabten Männern, welche die Resoumen durchzuführen suchten. Aber — es war zu spät. Die Monarchie, die Bourbonen-Regierung hatte sich in einen so scharfen Gegensatz zu dem französischen Bolt und seinen Interessen gebracht, eine so breite Kluft zwischen sich und der Nation

geriffen, daß eine Berfohnung des Wegenfates, eine Ueberbrüdung der Rluft außerhalb des Bereichs der Möglichkeit Rede Concession beschleunigte die Rataftrophe, jede Reform murbe jum Ragel am Sarge der alten Monarchie.

Die gange Borgefchichte und Beschichte der frangofischen Revolution ift ein fortlaufender Commentar diefer fo natürlichen und doch fo wenig verftandenen Bahrheit.

Das Bu fpat!, welches Louis Philippe in die Ohren gellte, und welches 1848 noch fo manchen Underen überrajchte, mar der alte, einfache Urtheilsspruch der Beschichte, der schon so oft ertont ist, und wohl noch oft ertonen wird.

- - Es ift nach Dreiviertel auf Gin Uhr. Schuffe tommen näher und näher. Die Monarchie rochelt ihr Leben aus. Die exkonigliche Familie hat eingepackt - es ift teine Minute mehr gu verlieren. Fort! Um den Schreden zu fteigern, tommt noch die Rachricht, daß Camoriciere, von deffen Berfuch, durch die Abdankungs-nachricht das Bolk umguftimmen, wir geredet haben, vor einer Barritade vermundet und vom Bolt gefangen worden iīt. Fort! Fort!

In diesem Augenblide - hier laffen wir Scherr\*) erzählen, den wir fonft nicht viel zu loben haben, der die tonigliche, untonigliche Rluchtscene aber nach frangofischen Berichten recht hubsch gezeichnet hat - in diesem Augenblid Schüffegeknatter auf dem Carouffelplat, mobin die Injurrettion bereits ihre Blantler vorgefandt hatte. Diefelben jahen einen Rug königlicher Reisewagen, welche aus den Ställen der Rue Saint-Thomas du Louvre herbeibefohlen waren, ichoffen darauf, todteten einen Borreiter, sowie mehrere Pferde, und zwangen die Wagen zur Umtehr nach den Remifen.

"Das Geknatter der Schuffe machte die Prinzeffinnen Schredenslaute ausstoßen. Louis Philippe felber fahrt in höchfter Unruhe aus feinem Lehnftuhle empor. Bereinfturzt, die Rleider in Unordnung und die Gefichtszüge in außerster Fassungslosigkeit, Herr Cremicux (der Republi-

<sup>\*) 1848.</sup> Ein weltgeschichtliches Drama. Pon Johannes Scherr. Leipzig, Dtto Bigand, Bb. I, G. 167 ff. Die lacherliche Orthographie - 3. B. bei frangofischen Ramen t ftatt c - Floton für Flocon 2c. fopiren wir natürlich nicht.

kaner): "Sire, Sie haben keinen Augenblick zu verlieren! Das Bolk kommt! Roch etliche Minuten, und es wird in

den Tuilerien fein!"

"Der alte Mann sagt fein Wort: aber er hastet sich, Ordensband und Degen abzuthun. Dann zieht er seine Unisorm aus, schlüpft mit Hüser der Königin in einen bürgerlichen Rock und ruft suchend und zappelnd: "Meine Uhr! Wh, ich habe sie. Und mein Borteseuille? Da nehmt mein Porteseuille! Und wist mein Schlüsselbund?" Es war etwas wie Wahnsinn in dem Gebahren des Greises, aber nichts vom Wahnsinn eines Lear, obzwar er wie ein Lear im dritten Att hätte jagen können:

— — "Hier steh' ich Ein armer, schwacher, alter, kranker Mann,

Den man verachtet" — — nein, nichts vom Wahnstinn eines Lear, wohl aber von dem eines Aktienschwindlers, über welchen der Bankerott jählings hereinbricht. In Wahrheit, das Ende des Louis Philippismus entsprach mathematisch genau dem Anfang. Der ganze Berlauf von des Wannes Hinausschleichen zum Throne macht den Eindruck des suchsig Gemeinen, und ein würdeloseres Herabsallen vom Thron als das seinige hat es kaum jemals gegeben. Daß die Februarrevolution eine "Revolution der Berachtung" gewesen, ist zwar ein, durch die Wiederholung trivial gewordenes Wort; aber ein wahres ist und bleibt es doch. — —

"Die Prinzessinnen brechen in Schluchzen aus, und die Kinder der königlichen Familie starren mit ängstlicher Neugier auf das für sie unbegreifliche Schauspiel. Louis Philippe setzt hastig seinen Hut auf, bietet der Königin den Arm, sagt stüchig zur Herzogin von Orleans: "Helene, Sie bleiben hier!" und gibt durch sein Weggehen das Signal zur Flucht. Bon Mitgliedern der Familie selgen dem greisen Paar der Herzog von Montpensier, welcher seine Frau, die Insantin Luisa Fernanda — gebwerne Munoz sagen die bösen Jungen — dem Schut des Herrn de Lastehrie übergibt, ferner die Herzogin von Nemours mit ihren Kindern, und der Prinz von Sachsens Coburg mit der Prinzessin Clementine (einer Tochter Louis Philippe's), seiner Frau. Mitgehen die Herren

Cremieur, Ary Scheffer, Laftenrie, Bourgaud, Roger und Lavalette. Etliche Sofdamen, Adjutanten, Balaftbeamte und Diener ichließen ben Bug, welcher mittelft eines engen und duntlen Banges aus dem Rabinette des Ronigs in die Borhalle des Bavillon de l'Horloge und von da in den Tuileriengarten gelangt. Diefer ift ftill und leer, aber von rechts herüber rollt und grollt das Rampfgetofe. Berr von Montalivet, feinem Bebieter treuer als viele andere, hat an der Balaftpforte zwei Schwadronen Ruraffiere bereit gehalten, die Flucht des Enteronten zu beden. Nationalgarden der 1. Legion Schließen fich ebenfalls dem Kluchtzug an, welcher fo raich, als der ulte Mann, deffen iem völligen Bruch nahe physische und moralische Rraft nur durch die Geelenftarte feiner Frau nothdurftig aufrecht erhalten wird, zu geben vermag, die große Avenue des Bartens entlang eilt, - gang wie ein Leichenzug der Rulimonarchie! Man fah von der Ruc Rivoli aus denfelben sivifchen den Baumftammen dahingleiten, leichenbitterlich ichwarz, da die Mitglieder der Familie Louis Philippe's die Trauer um die turg juvor verftorbene Bringeffin Adelhaide noch nicht abgelegt hatten.

"Der mit Herrn Cremieux vorangehende Herzog von Montpensier kehrte sich von Zeit zu Zeit um und sagte: "Beschleunigen Sie doch Ihre Schritte, Sire!" In der Mitte der Avenue überschlug sich das Pferd eines reitenden Nationalgardisten und siel auf seinen Reiter. "Armer junger Mann!" rief Marie Amalie, die Königin, aus. Louis Philippe aber: "Schafft mir das Pferd aus dem Wege!" Am Gitter der aus dem Garten nach dem Concordeplat sührenden Orehbrücke angelangt, blieb er stehen und richtete an Montalivet die Frage: "Hat man die Gewisheit, mich sicher nach Saint Cloud

gu bringen?"

"Ja, Gire!"

"Der Entkrönte paffirte das Gitter und betrat

den Plat.

"Gesenkten Hauptes einherschreitend bemerkte er Blutsipuren auf dem Boden und machte eine Bewegung des Abscheus. Der Eintrachtsplatz (Place de la Concorde) war aber nicht so still und leer wie der Tuileriengarten. In der Mitte standen dichtgedrängt die Truppen Bedeau's,

welcher General in der peinlichsten Berlegenheit sich befand, da er seit Stunden ohne alle Befehle, ja ohne alle Benachrichtigung gelassen war. Eine zahllose Menge umwogte die Truppen. Darunter Gruppen von Bürgerwehr, da und dort auch eine Schaar Blousen, Gewehre in den Handen, die Gesichter von Pulverrauch geschwärzt.

"Der Rluchtzug ftodte vor dem Unfluthen der Denge. Die Begleiter und Beschützer des entfronten Flüchtlings magten es nicht, Zwang anzuwenden, um einen Durchpaß ju eröffnen; die Beinlichkeit des Mugenblides ftieg. "Die Bagen! Run, wo find denn die Bagen?" frug Louis Philippe ungeduldig. Neugierige drängten heran. Er ichien nicht nur, er war ertannt. "Meffieurs, Schonung, Onade für den Ronig!" rief ein Ruraffieroffizier. "Die soll er haben! Wir find teine Morber; aber schnell auf und fort mit ihm!", eine Antwort, welche das hundertfältige Echo fand: "Ja, ichnell auf und fort, nur fort mit ihm!" Die Ronigin gog ihren Bemahl mit fich fort, dabin, wo am Ruge des Obelist drei ichlechte Ginipanner von Miethemagen hielten, genau auf der Stelle, wo vor Beiten, in der Sprache von dama!8 zu reden: La Sainte Vierge Guillotine - die Beilige Jung: frau Buillotine -, ihren Altar gehabt.

"Ein grausamer Schicksalhohn fürwahr, daß der vom Thron gefallene Sohn von Philippe Orleans-Egalité gerade von dieser Stelle aus in's Exil geschleudert wurde. Bon der Stelle aus, wo sein Bater am 6. November 1793 in weißer Weste, gelben Lederhosen und zeisiggrünem Fract ouf besagtem "Altar" erschienen war, "pour faire le saut de carpe en avant" — um den Karpsensprung nach

vorn machen.

"Der alte Mann ist jedoch von der Angst der Gegenwart viel zu sehr erfüllt, um des Schreckens der Bergangenheit zu gedenken. Er öffnet den Schlag eines der
ichnutzigen Fuhrwerke und sindet dasselbe bereits mit Prinzeisinnen und Kindern vollgestoptt. "Heraus! Steigt
ale heraus!", ruft er in der Selbstsucht des Alters (?)
und der Furcht, seiner so lang und vortresslich gespielten Kolle eines zärtlichen Patersamilias (Familenvaters) ganz vergessend. Die Prinzessinnen gehorchen. Louis Philippe wirst sich hastig in den Wagen, die Königin folgt ihm, drei ihrer Enkelkinder haben den Bordersitz inne. Die übrigen Mitglieder der Familie prosen sich, so gut es eben gehen will, in die beiden anderen Wagen; aber die Prinzessin Clementine und die Herzogin von Montpensier sinden keinen Platz mehr und werden durch die Herren Thierry und Lastehrie in ein sicheres Alpl gebracht. Die schöne Insantin ist eine jugendlich muntere Dame. Sie fängt an, die Sache amusant zu sinden, und äußert gegen ihren Ritter Lastehrie, das sei doch auch einmal eine der Rede werthe Avwechslung in der ewigen Langeweile des Hossebebens.

"Mein Portescuille! Mein Portescuille!" ichreit Louis Philippe aus dem Jnnern des Wagens, maßen der "König der Juden" selbst in dieser äußersten Beklemmung seiner "Werthpapierche" nicht vergißt. Herr Cremieur schiebt die umsangreiche Mappe mit Mühe durch die Wagensensteröffnung, und im Besitse seines Theuersten ruft der Greis in höchster Ungeduld: "Partoz! Partoz donc! Partoz vitel" "Fort! Nur fort! Schnell furt!" Der Kutscher peitscht auf sein Pferd und im Galopp sliegt der Wagen davon, daß der flüssige Koth darob zusammensprigt.

"Alfo verschwand des Roi-Renard - Königs Reinete -

Majeftat und Berrlichfeit.

"In Julistaube war er gekommen, im Februarkoth ift er gegangen. Derbwahr fagt ein spanisches Sprichwort:

"Aus foldem Staube wird folder Dred." -

So Scherr. Wir haben seiner Schilberung, die aus den Berichten von Theilnehmern und Augenzeugen zusammens gietzt ist, nichts hinzuzufügen und an dem Urtheil nichts zu mildern.

Herzloß, kalt berechnend, selbstsuchtig bis zur absolus testen Gleichgultigkeit gegen Andere, dachte der gefallene Bürgerkönig an nichts als an sein Leben und sein Portes

monnaie, in dem und für das er blos noch lebte.

Der arme Nationalgardist, der in seinem Dienst mit dem Pferde stürzt und lebensgefährlich verletzt wird — der "Bürgerkönig" hat keinen Blick für ihn. Nur aus dem Weg! damit seine Flucht nicht aufgehalten wird. Nur sort! Fort! Und das Portemonnaie nicht vergessen!

Das Portemonnaie ift gereitet.

Alles ift verloren außer bem Portemonnaie.

Ein volles Portemonnaie. Zum Platen voll. Er brauchte nicht zu hungern drüben in England.

Und des alten Reineke würdig ist seine Sippe. Dieser Herzog von Montpensier, der ihm vorhin die Abdankungs- urkunde in die Feder diktirte, und jett dem zitternden, altersschwachen, gebrochenen Vater ein: "Beschleunigen Sie doch Ihre Schrittel" zuschreit, — der Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen; und wär' der Alte in diesem Moment nicht fast stumpssinnig gewesen, er hätte sich sagen müssen: "In deinem Sohn bist du für all deine Sünden gestraft!" Er erinnerie sich wohl, wie er die Krone vor 18 Jahren gestohlen hatte. Und unrecht Gut gedeiht nicht.

"Beschleunigen Sie doch Ihre Schritte, Sire!" Höflich, tadellos in der Form. Das "Sie", in welchem fürstliche Familienglieder zu einander sprechen unuffen, und bagar das "Sire"! Der Form, der Etikette strupulös Rechnung getragen. Doch welcher Abgrund von Rohheit, von Gefühllosiseit, der sich unter der glatten Höllichkeit

verbirgt!

Und die junge Prinzessin, die sich im Sturz ihres Sauses amusirt! Die Prinzessin amusirt sich — das gäbe ein hübsches Seitenstück zum: der König amusirt sich. Richt als ob wir auf das lustige Frauenzimmer einen Stein werfen wollten — fällt uns nicht ein! Aber in was für einer Utmosphäre muß diese Prinzessin gelebt, welches Leben muß sie geführt haben, daß sie in einer Revolution, die ihren und ihres Geschlechts königlichen Glanz auslösicht, sie mit den Ihrigen in's Exil jagt, eine angenehme Abwechselung erblicken konnte!

Ja, es war eine "Revolution der Berachtung", und wohl nie ist einer gesallenen Dynastie ein tödtlicheres Brandmal aufgedrückt worden als dem fliehenden Louis Philippe durch das "Nur fort mit ihm!" des ver-

achtungsvoll großmuthigen Bolts.

Nur fort mit ihm - fort mit dem Befthauch der Corruption! Fort mit ihm, daß wir endlich einmal reine

Luft athmen können! Nur fort mit ihm!

Im Borbeigeben möchten wir eine der hiftorischen Reminiszenz-Arabesten des Herrn Johannes Scherr etwas rettifiziren. Er sagt, die Guillotine habe in der "Sprache von damals", d. h. in der Sprache der französischen Revo-

lution "la sainte Vierge" — die heilige Jungfrau geheißen; da Herr Scherr in seinem "Leben und Zeit Blüchers" auch eine Geschichte der französischen Revolution — frei und nicht immer ganz richtig nach Thomas Carlyle — geschrieben hat, so könnte man zu dem Glauben verteitet werden, dies für Ernst zu nehmen. Gebraucht worden ist der Ausdruck ja unzweiselhaft — gerade wie z. B. Herr Scherr gewisse draftische Ausdrücke gebraucht, z. B. statt von Schmarotzern von Fartcatchers\*) redet, allein gerade so wenig wie die Scherrische Fartcatcherei Sprache von heute ist, war die "Heilige Jungfrau Guillotine" "Sprache von damals". —

Doch ein gutes Wort muffen wir für Louis Philippe einlegen. Wir haben gehört, daß er auf der Flucht zu seiner Schwiegertochter, der Herzogin Helene sagte: "Sie bleiben hier!" Dabei schwebte ihm die Hunften er abgedankt, in Paris bleibe, werde sich vielleicht für diesen die Krone retten lassen. In diesem Gedanken steckte ja auch Egoismus, denn unter der Firmia der Regentschaft konnte er erwarten indirekt fortzuregieren; indes immerhin dachte er doch auch

einmal an den Bortheil Anderer.

Helene von Medlenburg blieb. Sie war der zweite Mann in der Familie. Es ift rührend, wie sie für ihren Sohn alles wagt, und furchtlos der Revolution in's Un-

gesicht schaut.

Nach der Flucht der Jhrigen irrte sie mit ihren zwei Knaben, dem Grafen von Paris und dem Herzog von Chartres, eine Zeit lang herum. — Gegen halb 2 Uhr Nachmittags kommt sie, begleitet von ihrem Schwager Nemours, dem relativ anständigsten der Prinzen, in die Deputirtenkammer, um den entscheidenden Wurf zu thun. Ihre zwei Knaben hat sie natürlich bei sich. Der entscheidende Wurf in der Deputirtenkammer! Als ob hier noch eine Entscheidung geholt werden könnte. Nicht über das Schicksal eines Dorsschulmeisters, geschweige denn einer Opnastie. Das arme Weib, muthig bis zuletz, hält tapfer aus für ihr Kind — die Kammer, soll heißen

<sup>\*)</sup> Gehr braftischer Ausdruck Carlyle's — wörtlich F — fänger; Einer, ber jeden F— bes lebendigen Fetisches auffängt und als "geniale" That preift,

ein Sand voll Kammermitglieder, qualen fich ab, Barlamentschens zu spielen; einen Moment mag der geängstigten Mutter ein Hoffnungsstrahl gelächelt haben — da stürmt das siegreiche Bolt in die Rammer, die Revolution nimmt von der Tribune Besits, und segt Kammer, Parlamentarismus und Regentschaft fort.

Der Herzog von Nemours war nicht beliebt — allein obgleich er sofort erkannt wurde, dachte keiner der pulvergeschwärzten Barrikadenmänner daran, ihm etwas zu Leid zu thun, so wenig wie der, anfangs nicht erkannten, Dame in seiner Begleitung, nebst den zwei Kindern.

Die Berzogin wollte einen Appell an die Großmuth

des Boltes machen. Doch, es war zu fpat!

Dichter und dichter drängten sich die Menschen in den Saal; sie war in Gesohr, erdrückt zu werden — eine sich hinauswälzende Woge der Volksfluth warf sie glücklich in's Freie — sie, sammt ihren zwei Knaben und dem Herzog von Nemours.

Die "Regentschafte"-Seifenblase mar zerplatt.

Regentschaft!

Faft auf die Minute zur Zeit, wo die Herzogin von Orleans die verzweifeltsten, durch die Musterliebe über das Niveau gemein-dynastischen Ehrgeizes erhobenen Anstrengungen machte, um ihren Sohn auf den Thron der Könige von Frankreich zu bringen, wurde dieser selbe Thron von dem siegreichen Bolt in Besitz genommen. In buch stäblichsten Besitz — Blousenmänner setzten sich, trast der Bolkssouveränität, abwechselnd auf den Thron, zum Zeichen, daß von nun ab in Frankreich nur ein Herrscher sein sollte, das Bolt. Die purpurne Throndraperie wird in Stüde zerrissen, und aus den Fetzen werden Freiheitsmützen gemacht, eine für den Spartakus, den Sklavensbefreier, im Tuileriengarten. Die Franzosen lieben derlei poetische Einfälle.

Und auf das Gesimse des Throns wird von einem Nationalgardisten, der den Hauch der Weltgeschichte in

fich fpurt, mit Rreide geschrieben:

"Das Bolk von Paris an ganz Europa — Freiheit — Gleichheit — Brüderschaft!" "Liberté — Egalité — Fraternité! Ein Beifallssturm, ter die Wände erzittern machte, begrüßte die improvisirte Formel, welche die Devise der Februarrevolution wurde. Und ein Proletarier, in der einen Hand die Mustete, in der anderen eine rot he Fahne, springt auf den Thronsessel, wischt sich am feinen Sammt die kothigen Schuhe ab — er mochte wohl denken, daß dieser Sessel ichon schlimmeren Koth gekannt habe als ehrlichen Straßenichmut — und ruft frohlockend, die Muskete und die rothe Fahne schwingend:

Vive la République! Es lebe die Republit!

Und die Tausende, welche hier eingepfercht sind, und die Tausende, welche in den übrigen Sälen des Königs-palastes auf- und abwogen, stimmen begeistert ein in den Ruf, und der Ruf pflanzt sich fort auf die Straße, und vive la Republiquel dröhnt's Junen und dröhnt's Außen —

Vive la République!

Und die Republit, welche die Proletarier meinten, war die rothe Republit — die fozialistische Republit.

In den Tuilerien bewies das Bolk die harmlos edelfinnige Gutmuthigkeit, die während der ganzen Dauer der Revolution — wir meinen die Zeit des Kampfes und der unbeschränkten Bolksherrschaft dis zur Aufrichtung einer regelmäßigen, wenn auch provisorischen Regierung, — sich kundthat und nicht eine gemeine oder grausame Handlung aufkommen ließ.

"Eine moralische Insurrettion" hat Louis Phi=

lippe gesagt.

Die "Moralität" der Revolution zeigte sich durch die Inschrift, welche an den Tuilerien angebracht ward: "Les voleurs sont mis à mort! Die Diebe werden getödtet! Tod den Dieben!" Und damit war es dem Bolt allerdings Ernst — ein paar Langsinger, die sich unter die Blousenmänner gemischt hatten und bei der Aussibung ihres Handwerks ertappt wurden, merkten zu ihrem Schaben, daß die Insurrektion eine "moralische" war, denn sie wurden von den Insurgenten sans façon erschossen. In den Tuislerien, die viele Stunden lang in der Gewalt des "Böbels" und von Zehntausenden der "entsesselten Bestien" besucht waren, murde, so lange das Volk dortselbst Alleinherricher war, nicht so viel gestohlen, wie auf einem gewöhnlichen Hossale, wo ja mitunter ein silberner Lössel verschwinden W. Lebtnecht. Vobert Vum und seine Zeit.

soll G3 hat seitdem "radikale" Bente gegeben, die es dem Bolk übel genommen haben, daß es nicht stahl. Und es ist ja unzweiselhaft richtig, auch der Diebstahl ist ein Protest gegen die bürgerliche Gesellschaftsordnung. Allein nur der Diebstahl im Kleinen. Der Diebstahl im Großen ist die hentige Gesellschaftsordnung, und wenn die kleinen Diebe gegen dieselbe protestiren, indem sie stehlen, io sind sie nur stümperhafte Nachahmer der großen Diebe, die das Kandwerk besser verstehen und von denen sie deshalb aufgehängt werden. Der Diebstahl, wie überhaupt das "Berbrechen" kann wohl ein Protest, eine Rebellion gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung sein, aber revolutionär ist es nicht. Und das sühlt und begreist das revolutionäre Volk, trot aller anarchistischeinradikalen Frelichtereien.

Genau 1 Uhr 5 Minuten am Nachmittag des 24. Fesbruar war die Revolution in das Königsschloß eingezogen, und hatte es, durch Aushissung der rothen Fahne, für ihr Eigenthum erklärt.

Micht gang zwei Stunden fpater - gegen drei Uhr - bewegte fich von den Tuilerien nach den Boulevards zu und von da nach dem Baftilleplat ein wunderlich toller Raschingszug — es war Karnevalszeit —: etliche tausend Menschen fingend, tanzend, springend, vorn zu Roß ein Polytechniker und ein Student, hinter den beiden einige Reihen Tamboure in Nationalgardenuniform, und zwischen diefen und dem eigentlichen Bug ein Bagen mit allerhand Heberreften foniglicher Berrlichkeit und, von 4 fraftigen Bloufenmannern getragen, der Thron! Die fpringende, tangende, fingende Menge mar bewaffnet, gum Theil pulvergeschwärzt, fogar Berwundete waren darunter, aber jest lachte Alles, rif ichlechte Wite und auf ben Bajonneten der Glinten, die vor wenigen Stunden gu todtlichem Rampf benutt worden waren und eine Dynaftie todtgeschoffen hatten, waren Burpurfeten, Stude Goldbrofats, Livreen, Hofuniformen, Braten, Laibe Brot, Spedfeiten, Burfte, leere Hlaschen.

Einen lustigeren Feldzug hat der Karneval des Jahres 1848 nicht geschen.

Und ein "hiftorifder Bug". Nicht Geschichte nache affend, fondern Geschichte machend.

Auf dem Baftilleplat wurde gehalten. Hier, Angesichts des Denkmals zweier Revolutionen, verstummte für einen Moment der tolle Jubel; schweigend schloß die Menge einen Kreis um die Julisäule, ein Holzstoß ward errichtet, der Thron sammt aller sonstigen Königsherrlichkeit darauf gelegt, und dann feierlich angezündet.

Und unter den Klängen eines schein:ernst abgesungenen Gaffenhauers auf den "König der Agioteure" (Geldschneider) verbrannte langsam der Rulithron zu den Küßen der

Rulifäule.

Die Franzosen haben ein merkwürdiges Talent, die Dinge "nett" auszudrücken und den Ereignissen, in welchen sie eine Rolle spielen, eine dramatisch-zugespitzte Form zu geben. Das Symbol des gestürzten Bürgerkönigthums neben dem Denkmal zu verbrennen, durch welches der Bürgerkönig einst seine Thronbeskeigung geseiert, den Schluß hübsch mit dem Ausgang zusammenbringen, sozusagen den Schwanz der Schlange ihr in den Mund steden und die Schmach und Lächerlichkeit des Endes mit dem glänzenden Ansang grell zu kontrastiren — das war so echt französisch.

Der weltgeschichtliche Ernst ber Februarrevolution ift aber durch diesen Karnevalszug sicher nicht gemindert worden.

Im Gegentheil.

militir.

Der Thron der Orleans war Staub und Asche. Die Revolution hatte ihn gegeben, die Revolution hatte ihn genommen — sehr simpel und sehr logisch.

Doch nun fehlte ja noch die Hauptsache, was so ber Regel nach für die Hauptsache gilt, eine Regierung.

Wir wissen, daß die Herren Führer sich bereits geseinigt hatten, und wir kennen die Liste, für deren mögslichste Berbreitung gesorgt worden war.

In der Deputirtenkammer finden sie sich zusammen — sind es doch zumeist gute Parlamentler. Die Herzogin von Orleans ist noch da. Marie, der einer der Führer, und auf der Liste, fordert in kurzen Worten, der Berabredung gemäß, eine provisorische Regierung. Im Trubel verhallt der Vorschlag. Bald darauf — das Volk der Straßen hat inzwischen den Saal zu füllen begonnen — wiederholt Ledru Rollin den Vorschlag und fügt noch etwas hinzu: Ich fordere eine provisorische Regierung und

die sofortige Ginberufung eines nationalkonvents,

welcher die Rechte des Bolfes ficher ftellen foll!"

Die Broflamirung der Republit zu fordern, dazu fonnte Berr Leden Rollin fich nicht versteigen. Aehnlich wie Robespierre, als es am 9. Termidor galt, entweder auf das Schaffot zu fteigen oder eine Revolution zu machen, fragte er nach dem Rechtstitel, und ber war allerdings nicht vorhanden.

Sollte Alles in Form rechtens geschehen, dann durfte jest gar nichts geschehen, außer daß Wahlen ausgeschrieben wurden, und der Nationalkonvent hatte dann zu bestimmen. Parlamentarifch und nach der konftitutionellen Fiktion gang in der Ordnung. Schade nur, daß das Bolt für diese Fineffen und Fiftionen fein Berftandniß hatte. Es hatte teine Ahnung davon gehabt, daß es feine Saut gu Marft getragen, blos um eine Frage an das Bolt gu ftellen. Es hatte fich eingebildet, eine Dynaftie fturgen zu wollen, fturgen zu durfen, und unter bem Ginflug diefer firen Idee fie auch wirtlich gefturgt.

Leider gelang es den intelligenten Berren Suhrern nicht, das Bolt von feinen unkonstitutionellen Anschauungen gu furiren, und da die Republit nun einmal, in Folge Diefer fehlerhaften Unichauungen, zur vollendeten Thatjache geworden war, und das Bolt in feiner heillofen Berblendung überdies kapabel war, den "Beften" der Führer, falls fie diese Thatsachen in Frage ftellen würden, eine Rabelais'iche Biertelftunde\*) zu bereiten, fo entichloffen fich die großen Staatsmanner und Guhrer jeufgend gur Anerkennung der

Thatfache.

Die Republik war da, das war nicht mehr zu andern. Lamartine erhebt fich - die Rammer hat noch immer "Situng" - dreht den Sahn auf und läßt das befannte Budermaffer laufen; man mertt noch nicht: ift's republikanisches oder legitimistisches Buderwasser - da fommt endlich die Erlösung von diesem parlamentarischen Sput. Eine mächtige Bolfswoge malgt fich herein und ichwemmt Regentschaft, Rammer und Alles weg.

<sup>\*)</sup> Die mauvaise quart d'heure, die boje Biertelftunde - ein Musbrud bes großen frangofifden Satirifers und Sumoriften Rabelais, ber bamit eigentlich ben fatalen Moment meint, mo bie Beche und überhaupt eine aufgelaufene Rechnung "berappt" werben muß.

"Fort mit den Corrupten!" — "Fort mit den Berfaulten (pourris)!" braust?3 durch den Saal, sehr unparlamentarisch — und noch unparlamentarischer sind die Flintenläuse, die sich auf den unglücklichen Präsidenten

Sauzet richten.

Das war nicht mißzuverstehen. Die Corrupten, die im Gnothi Sauton\*) — Erkenne Dich selbst — zu wohl ersahren waren, um sich über die Abresse der Titulatur zu täuschen, — viele waren's ihrer nicht mehr — gaben Fersengeld, so schnell ihre Beine sie tragen konnten.

Es war das im Moment, wo auch die Herzogin von Orleans von der Revolutionsfluth weggeschwenmt ward.

Bor zwei Stunden auf dem Eintrachts- oder Revolu-

tionsplate das:

"Schnell auf und fort mit ihm! Mur fort mit ihm!" Und hier in der Kammer das:

"Fort mit den Corrupten!"

Beides erganzte fich. Fort mit dem Haupt und fort

mit den Complicen und Beifershelfern!

Das Saupt war auf dem Wege nach England, und die helfershelfer, fie liefen nach allen Richtungen, flüchteten

jeder in das erfte beste Mausloch.

Mit dieser Revolution war nicht zu spaßen. Gine Revolution, welche die Tugend so ernst nahm, und die "Moral" so verzweiselt auf die Spige trieb, daß sie den "Corrupten" das Gewehr auf die Brust setze und die Spithuben gar todtschoß — das ging über den Spaß; das Eigenthum, die Ordnung, die Familie, Staat, Gesellschaft — Alles war in Gesahr. Und das Vaterland war in Gesahr — la patrie en danger!

Heine hat Recht: das les voleurs sont mis à mort! war für die "honneten Leute" das größte Schreckenswort der Februarrevolution. Die provisorische Regierung, die Republik und sogar die rothe Jahne hätten sie sich gefallen lassen, wäre nur das entsetzliche Todtschießen der Spitz-

buben nicht gewesen.

Wer war da noch ficher? - -

Nun - die Herren "Corrupten" famen mit dem blogen Schreden davon, und es dauerte nicht fehr lang,

<sup>\*)</sup> Griechisch - ber alte Philosophenspruch.

so brachten sie es fertig, Staat und Gesellschaft vor den

Todtichiegern der Spitbuben gu retten.

Das Mort au voleurs! Tod den Dieben! kann aber als der eigentliche Wahrspruch des großen Volkse gerichtes, genannt Februarrevolution, betrachtet werden.

Das Bolk hat Besitz von der Kammer ergriffen.

Und hier noch eine furze Auseinandersetzung mit herrn Rohannes Scherr. "War es nicht ebenfalls Luge und Beuchelei, fragt er (Bb. 1, G. 181), wenn die Demotratie an diesem feit Jahren von ihr angespieenen Orte das Wort der Enticheidung zu suchen tam? Es sah gang so aus, war jedoch nur der Zwang der geschichtlichen Logit, welche die Menschen antreibt, immer wieder zu versuchen, ob fich ein raditaler Bruch mit der Bergangenheit vermeiden, das Alte an das Neue anknüpfen, das Berdende als eine naturgemäße Reugung bes Beftehenden darftellen liefe. Also immerfort neuen Bein in alte Schläuche füllen? Uch nein, das Wort ift vielmehr umzukehren: benn es ift ja nur ewig derfelbe alte, taufendmal um= und wiedergegohrene Wein, für welchen neue Schläuche anzufertigen die menschliche Culturarbeit fich abmüht. Ra, der Bein, d. h. der Bedankengehalt der Menschheit ift und bleibt ewig derfelbe, fofern nicht, mas fehr unwahrscheinlich, die Organisation des menschlichen Behirns eines Tages eine andere wird.

"Schon der älteste Buddhist hätte, so die Drucktunst ersunden gewesen wäre, sicherlich Bücher drucken lassen, wie sie zu unserer Zeit Herr Arthur Schopenhauer (warum nicht Johannes Scherr?) drucken ließ. Pantheismus, Polytheismus, Wonotheismus, Utheismus, Brahmaismus, Polytheismus, Helenismus, Christenthum, Päpstelei, Lutherei, Spinozismus, Helenismus, Christenthum, Päpstelei, Lutherei, Spinozismus, Hatik, Romantisch, Modern — Schläuche, nichts als Schläuche, die sich ablösen und verdrängen im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, jetzt so geformt, jetzt anders; jetzt roth, grün, blau, geld, weiß u. s. w. angestrichen, jetzt einfarbig, dann zweisarbig, breisarbig, regenbogengrell, pfauenbunt. Sine Neuschneider, und des Schlauches nennen die Leute ein neues Weltalter,



einen frischen Anstrich eine neue Aera. Der Inhalt aber ist und bleibt der alte und — das schreckliche, halblächer-

liche Rathfel "Menich" ftets ungelöft."

So herr Johannes Scherr. Klingt dem Gedankenslosen recht tiessinnig und geistreich, ist aber im Grund Blödsinn, und nichts als Blödsinn. Wenn der Inhalt der Schläuche immer derselbe ist, wie kommt es dann, möchten wir herrn Scherr fragen, daß er so beserkenaft auf den Juhalt einiger Schläuche zu schimpfen liebt, während er den Inhalt anderer Schläuche mit kapuzinershaftem Behagen einsaugt und Reklame dasur macht? Warum z. B. verursacht ihm der Schlauch, überschrieben "Sozialismus", Wuthkrämpse, und der Schlauch, überschrieben "Sozialismus", machkrämpse, und Bluts und Eisenrezept) wahre Wollustkrämpse wie den Katen der Baldrian?

Und Frage Nr. 2: wenn es in der Organisation des menschlichen Gehirns begründet ist, daß die Menschen in alle Schläuche denselben erbärmlichen Wein füllen, ohne es zu wissen, wie kommt es denn, daß Herr Johannes Scherr hinter dieses Geheinniß der Weltgeschichte und der Cultur gekommen ist? Mertt Herr Scherr denn nicht, daß er sich mit dieser seiner Entdeckung auf die Körner des statalen Dilemma's gesetzt hat, entweder in's Blaue hinein geschwaselt zu haben oder kein menschliches Gehirn zu besitzen? Im Interesse des Herrn Johannes Scherr wollen wir das Erstere annehmen.

Es ist wahr, herr Johannes Scherr hat eine Anzahl von Schlauch-Etiketten aufgeführt, die allerdings nur derselbe Wein in verschiedenen Schläuchen sind, z. B. das ganze Religionsregister und unseretwegen auch das philosophische Register — doch das ist eine alte Weisheit, die uns von vielen Leuten mit normal menschlichem Gehirn schon hundertmal besser gesagt worden ist als von Herrichten hundertmal besser gesagt worden ist als von Herrichten scherr. Bielleicht nimmt Herr Johannes Scherr sich einmal die Mühe, in Buckle's Messchichte der Civilisation" nachzulesen, warum in den Religionen kein Fortschritt, keine Entwickelung möglich ist, und warum sie nicht im Wesen, sondern nur in der Form von einander verschieden sind.

Wenn nun aber Herr Johannes Scherr das recht alberne, oberflächliche Wort des Ben Atiba: Alles ift icon

dagewesen! ernsthaft auf die menschliche Culturarbeit, auf die wahre Menschengeschichte anwendet, dann beweist er blos, daß er sie nicht die Mühe genommen hat, Geschichte zu lernen, und das Wesen und die Gesetze der Cultur zu erforschen. Was sagen wir: Geschichte zu lernen? Nein, nicht einmal die Zeitungen mit Verstand zu lesen. Denn da hätte er Etwas von einem gewissen Darwin und der Entwicklungslehre ersahren, hätte von einer Steinzeit, Eisenzeit, von Psahlbauern und anderen Urmenschen gehört, in deren Schläuche Herr Johannes Scherr seinen Wein auch beim besten Willen nicht hineinpraktiziren könnte.

Das Ben Afiba'iche Wort, das beiläusig so wenig von Guykow herrührt, wie die Fartcatcher'iche Clownphilosophie Scherr's Scherr'iches Original ift, enthält genau das Gegentheil der Wahrheit — es stellt die Wahrheit auf den Kopf. Nicht's ist schon dagewesen. Alles ist neu; und selbst wo das Neue die sklavisch treue Kopie des Alten scheint, ist es etwas Anderes und etwas Neues. Vermittelst einiger Phrasen lassen sich die verschiedenartigsten Dinge und Wenschen außerordentlich leicht unter Einen Hut bringen — in der Phrase, auf dem Papier; für denzienigen aber, der in Phrasen nicht sein Genüge hat und deshalb auch nicht das Bestreben, Andere mit Phrasen abzuspeisen, zeigen sich, sobald er unter die Haut, unter die zufällige Erscheinungssorm blickt, die Verschiedenheiten des Wesens, der inneren Natur.

Herr Johannes Scherr mit seiner chnisch geistreich thuenden, in Wirklichkeit platt philistrosen Geschichtsphilossophie scheint dem berühmten Revolutions-Programm eines der konfusesten und achtungswerthesten (deshalb nennen wir ihn nicht) der "Achtundvierziger" entlehnt, welches da kurz und bündig lautete: Alle Menschen haben ein Herz

und einen Magen.

Mehr wußte ber brave Mann nicht, und der biedere Johannes Scherr weiß von der Geschichte nichts anderes, als daß alle Schläuche einen Wein haben.

Die Freunde jenes braven Mannes protestirten sehr energisch dagegen, ein Herz und einen Magen mit ihm zu haben (obwohl die feinigen passabel waren), und so protestiren wir als Besitzer unverfälschter Beinsorten sehr



energisch bagegen, bag unfer "Stoff" Gins fei mit bem

des herrn Cherr.

Bielleicht hat dieser Herr\*) die Gute, uns eine Probe feiner Ernfthaftigteit geben, indem er uns beweift, bag der neue Reichswein, den er in feinen eigenen Glaschen verkauft, identisch ift mit dem alten Bundestagswein, ben er fo lafterlich herunterreißt.

Doch genug - hatte Herr Johannes Scherr nicht das einzige lesbare\*\*) Buch über die 1848er Bewegung geschrieben, fo wurden wir uns naturlich nicht dazu berbeigelaffen haben, zur Rennzeichnung diefer Scherr'ichen sogenannten Geschichtsphilosophie, die für einen Karneval in Rrahmintel gut paffen murbe, nur eine Beile gu fcreiben.

Und weshalb hat denn Herr Johannes Scherr seinen philosophifch-hiftorischen Ratenjammer Exture loegelaffen?

Um fich felbft und den Lefern das Bunder gu erklaren, daß die Revolution in die Rammer ging, um hier an der Stätte, gegen deren Schmut die Demokratie feit Jahren geeifert, die Entscheidung ju fuchen.

Allerdings ein Bunder, und zwar ein wirkliches Wunder, d. h. ein folches, das fich nicht natürlich er-

flären läft.

Batte der brave Berr Johannes Scherr ftatt feine lange Rapuzinade abzuhapseln, die Originale, welche er im Auszug überfett - batte er feinen eigenen Tort gelefen, bann wurde er entbedt haben, daß es mit diefem Bunder dieselbe Bewandtniß wie mit allen wirklichen Bundern hat, nämlich daß es nicht paffirt ift. Wenn wir auch von Berrn Johannes Scherr nach feinen tomischen Deduktionen nicht erwarten können, daß er weiß, mas in den verschiedenen hiftorischen "Schläuchen" ift, fo dächten wir, doch mindestens von ihm erwarten zu dürfen, daß er weiß, was er felbft gefchrieben, was also in feinem eigen em "Chlauch" ftedt. Die Revolution ift gar nicht in die Rammer gegangen, um dort die "Entscheidung fuchen", sondern um der parlamentarifchen Bautelei ein Ende zu machen, die "Corrupten" gum Teufel gu

<sup>\*)</sup> Er ift ingwischen geftorben. \*\*) Dbiger Text ftammt aus bem Jahre 1878.

jagen und zu verhindern, daß falfche "Entscheidungen" getroffen wurden.

Und das war fehr nothig. -

Rehren wir nach der Kammer zurück, oder nach dem Kammergebäude, denn eine Kammer gibt est nicht mehr. In dem Saal ist momentan Ordnung eingetreten. "Eine provisorische Regierung!" "Die Namen!"—Bamartine und Dupont de l'Eure verlesen Namen. Est ist nicht die vollständige Liste, die wir kennen. Die "Rothen" sehlen. Ob das Zusall oder Absicht? Est ist schwer zu sagen. Als Absicht wäre est zu dumm gewesen. Die Revolution ist im Fluß; durch kleinliche Kniffe, Listen und Fälschungen läßt sie sich weder aushalten, noch in andere Bahnen lenken. "Die Republik! Die Republik!" Keiner wird in die provisorische Regierung gewählt, der die Republik nicht ausdrücklich anerkannt hat!" Das Bolk begreift, woraus est ankommt und ahut, daß die Herren Führer nicht Farbe bekennen wollen. "Die Republik!"

Die Herren Führer sind taub für den Ruf und verlesen die Namen der Regierungsmitglieder — die eigenen. Lamartine, — Dupont, — Marie, — Garnier Bagds, — Cremieux, — Arago — schließlich doch noch Ledru

Rollin - weiter kommt man nicht.

"Bum Hotel de Bille!" "Bum Hotel de Bille!" brauft es aus taufend Kehlen.

Ledru Rollin sucht den Sturm zu beschwören, er will die provisorische Regierung unter Dach und Fach bringen — wer weiß, was sonst noch geschehen mag? — und verslieft die vollständige Liste.

Umsonst. Seine Stimme verhalt in dem tosenden

Ruf: "Bum Hotel be Bille!"

Und jum Sotel de Bille ging's.

Hier in dem Hauptquartier der Revolution wurde die Republik proklamirt, wurde die provisorische Regierung proklamirt, und wurde der Liste des "National" und der "Resorme" noch der Name des "Arbeiters" Albert\*) hinzugesügt, eines halbsozialistischen Kleinfabrikanten, dessen Buziehung von Louis Blanc verlangt wurde.



<sup>\*)</sup> er ift in biesem Jahr gestorben, als mirklicher bewußte ? Socialift, was er 1848 nicht mar. 1895.

Freilich machten die honneteren der Herren "Führer" noch immer allerlei Duersprünge. Weil die drei auf der Liste besindlichen Mitglieder: Marraft, Flocon und Louis Blanc nicht in dem Corruptionstempel vulgo der Depustirtenkammer proklamirt, also nicht genügend parlamentarisch legitimirt waren, wollte man sie nur als Sekretäre anserkennen, wobei der honneteste der Honneten, der gelbsglach'te Marrast mit den zwei röthlichen Schächern zur Gesellschaft an's Kreuz geschlagen wurde. Auch Albert sollte an's Katentischen kommen. Das Volk machte indes einen dicken Strich durch die honnete Rechnung, und nur auf einer Bekanntmachung der provisorischen Regierung siguriren die vier Genannten als Sekretaire, d. h. Regierungsmitglieder zweiter Klasse.

Und nun gar die Republit!

Das wollte den honneten Herren "Republikanern" gar nicht in den Kopf. Durch alle möglichen Winkelzüge fuchten sie sich zu drücken. Ihre Feigheit hinter dem Schild der Volkssouveränität versteckend, wollten sie erklären:

"Obgleich die provisorische Regierung der republistanischen Staatsform den Borzug gibt, so maßt weder sie, noch maßt das Bolk von Paris sich an, diese ihre Meinsung den Bürgern Frankreichs aufzudrängen, welche unverzäglich zur Fesistellung der endgiltigen Staatsform berufen werden sollen."

Blanc, Ledru Rollin, Flocon und Albert protestirten aber energisch gegen die jammerselige Fassung und schließelich einigte man sich dahin, zu sagen:

"Die provisorische Regierung will die Republik mit Borbehalt der Zustimmung des Bolks, welches unmittelbar befragt werden soll."

Das Bolk ließ sich indeß mit derartigen Wortspielereien nicht absinden — die Republik mußte klipp und klar proklamitt werden und den Herren Republikanern blieb nichts anderes übrig, als ihre Proklamation mit dem schlimmen Wort Republik zu schmücken, das sie, so lange es blos Phrase war, so gerne im Wunde gesührt hatten, das ihnen aber jetzt, da es Fleisch geworden und lebensstark in die Welt eingetreten war, die Lippen ordentlich versengte.

Das "Regieren" machte sich leichter. Die Rolen wurden wie solgt vertheilt: Dupont, Präsident der Regierung, Lamartine Ministerium des Aeußeren, Gedru Rollin Juneres, Cremieux Justiz, Marie öffentliche Arbeiten, Arago Marine, Garnier Pagds Maire von Paris. Ferner ernannte man den Banquier Goudchaux zum Finanzminister, General Subervic zum Kriegsminister, Carnot — einen Enkel des "Organisators der Siege" — zum Unterrichtsminister, Oberst Courtaits zum Oberbesehlshaber der Nationalgarde des Seinedepartements (Paris), und General Cavaignac zum Gouverneur von Algier. Es iwaren das lauter "Honnete".

Louis Blanc, Flocon, Marie mußten thatsächlich doch

am Ratentischen Blat nehmen.

Dagegen wurde das sehr wichtige Amt der Seinepräfektur den zwei "Rothen": Caussidiere und Sobrier überlassen, jedoch "niehr der Noth gehorchend als dem eigenen Triebe"— oder vielmehr blos der Noth gehorchend, denn die zwei Genannten hatten sich mit dilfe des souveränen Volks kraft des Revolutionsrechts und des Erobererrechts auf dem Stadthaus installirt, und wer sie hätte entfernen wollen, würde übel gesahren sein.

Das Strafen- und Barritadentind Revolution ließ

nicht mit sich spaffen.

Trot alledem und alledem war Frankreich Republik, und diese großartige, weltbewegende Thatsache ragt himmelhoch empor über das niedrige Genörgel und Instriguiren der honneten Angstmichel. —

Das ift die Februarrevolution.

Die provisorische Regierung wurde von dem ganzen Lande, einschließlich der Armee anerkannt. Nicht der leiseste Bersuch des Widerstandes. In der That, die Birne

war reif gewesen.

Bu welch seltsamen Betrachtungen aber werden wir gedrängt, wenn wir jene Zeit mit der Gegenwart versgleichen. Was damals eine Revolution der sittlichen Empörung — oder, wie Louis Philippe in unbewußter Selbstverurtheilung sich ausdrückte: eine "moralische In-

Dig and by Const

furrektion" hervorrief, bas läßt - oder ließe - heute Die burgerliche Belt falt. Die Minister und Ordnungs= ftuten des Burgertonigs haben zwar nach Noten geftohlen, mit Birtuofitat und Methode geftohlen, aber verglichen mit den Groffpitbuben der Vera Bonaparte und Bigmard waren fie boch erbarmliche, fleinliche Stumper. Die Schwindeleien der Bercire und Mires unter Napoleon dem Rleinen die Gründerseuche in Deutschland nach dem Milliardenregen, bas frangofische Banama, der italienischen Banamino. - Diefer Diebstahl auf Riefenfuß, diefer Milliardendiebstahl mar erst möglich bei weiter entwickelter Käulniß des Kapitalismus. Und mährend 1848 das Bürgerthum, - wenigstens ein beträchtlicher Theil, benn die eigentlichen herrn Bourgeois fühlten fich mit dem Burger- und Spigbubentonig ein Berg und eine Seele - eine Revolution machten, um den Dieben und Berbrechern das Sandwert zu legen, feiert das Burgerthum heute in den Schienenflidern und Steuerhinterziehern Mufter ber Bürgertugend, und liegt anbetend auf den Rnieen vor dem fiamefijchen Seldenpaar: Bismard und Crifpi - diefer flaffifchen Doppelverforperung der burgerlichen Schinderhannes-Moral am Ende des 19. Jahrhunderts.

Die verfaulende Bourgeoisie hat ihren "Zbealen" die "Moral" nachgeworfen, bis auf den letten Rest von Scham.



## Frankreich ift Republit!

Frankreich Republik! Sonst sah Europa, sah die Welt nichts. Die Jämmerlichkeit einzelner Indisviduen, die kleinlichen Jntriguen, die Abgründe, welche sich hier und da eröffneten — sie wurden nicht gesehen. Die Thatsache, daß Frankreich Republik, daß der Krater der Revolution sich wieder eröffnet, überstrahlte mit ihrem blendenden Glanz alles Andere und wirkte wie ein Blitzschlag, der die Regierungen lähmte und die Völker aus dem Schlaf weckee. —

In Deutschland war die Aufregung, die Begeisterung unbeschreiblich. Bisher war es nur ein geringer Bruchstheil der Bevölkerung gewesen, der sich am politischen Leben betheiligte. Jetzt war die ganze Nation in den Strudel der Politik gerissen. Als die ersten Nachrichten — man hatte damals noch den Windmühlentelegraphen, der sehr wortkarg und langsam war — auß Paris eintrasen, war Deutschland wie gebannt, man ahnte sofort eine Katastrophe. Das Vertrauen auf die sprichwörtliche Klugheit Louis Philippe's verminderte das Vertrauen auf seinen Sieg. Man schloß, nicht ohne eine gewisse Logik, wenn es unter einem so klugen Manne zum Auftand kommen könne, dann müsse die Lage verzweiselckt sein.

Und als dann die Nachricht vom Siege des Bolks, von der Proklamirung der Republik und der Einsetzung einer provisorischen Regierung eintraf, da war unter all den verschiedenen Elementen, welche die "Opposition" bildeten, des Jubels kein Ende, und der Jubel erfaste

auch die Bolksmaffen.

Lon

Daß das "europäische Gleichgewicht" ber monarchischen Großmächte zu einer Fabel geworden war, daß das Guropa

des Wiener Kongresses nicht mehr sest stand, nachdem die westliche Edmauer mit ihren Stütpfeilern niedergebrochen

- bas war im Ru Jedem flar.

Große politische Ereignisse haben die Eigenschaft, daß sie in der Regel den Geschichtsschreibern von Fach und den Weltlenkern von Fach unverständlich sind, dafür aber von den Bolksmassen auf den ersten Blick richtig aufgesaßt werden.

Die Bolksmassen in Deutschland verstanden sofort, daß bem alten Europa, und mit dem alten Europa auch tem alten Deutschland die Todtengloden geläutet hatten.

Das verftanden sie gerabe so gut, wie am 23. Februar das Bolt von Paris begriffen hatte, daß die Todesstunde

des Suftem Louis Philippe gekommen mar.

Der Unterschied war nur der: in Paris lag in den Massen seit länger als einem halben Jahrhundert der Gedanke der Republik, und in dem deutschen Bolk lag weder der Gedanke der Republik, noch der Gedanke irgend eines anderen bestimmten Staatsideals.

Das macht den Unterschied zwischen der französischen Februarrevolution und der deutschen "Märzrevo-

lution".

Wenn damals in Deutschland die Republik nicht eingeführt wurde, so ist das nicht, wie man vielsach behauptet hat, der größeren Widerstandskraft der Regierungen zuzuschreiben — die im Gegentheil eher geringer war als die des Bürgerkönigthums —, sondern einzig und allein dem Umstand, daß der republikanische Gedanke in den Massen keine Wuzseln hatte. Man muß mit den irrigen Vorstellungen brechen, die man in Bezug auf diesen Punkt von links und von rechts lange genährt hat.

Und Robert Blum? Laffen wir zunächst seinen

Cohn \*) berichten:

"Auf einem Ball im Hotel de Pologne in Leipzig ereilte die Nachricht vom Ausbruch und Erfolg der Parijer Februarrevolution die Elite der Leipziger Bürgerschaft, auch Robert Blum. Auf dem Balle selbst trat Blum sofort mit einigen Freunden zu einer Berathung über



<sup>\*)</sup> Robert Blum, von Sans Blum. C. 250 f.

die nächsten Schritte gusammen, die nun in Leipzig geichehen mußten. Aller Unfichten ftimmten darin überein, daß die Bemeindevertretung, die Stadtverordneten, womöglich auch der Rath, die Bunfche der Leipziger Burger= schaft vor den Thron bringen mußten. Um nächften Morgen ichon ergab fich, daß auch die gemäßigt Liberalen unter Biedermann's Suhrung genau dasfelbe Biel verfolgten. Schon hatte Biedermann in engerem Freundes= freise eine Adresse entworfen, welche von den Stadtverordneten an den Ronig gerichtet werden follte. Blum und seine Freunde nahmen zwar Anstoß an dem ihrer Unficht nach ju gemäßigten Tone der Udreffe. Aber fie ordneten ihre Barteiwuniche unter dem Gelingen diefes edlen und iconen Berfuche: durch eine Rundgebung bes Rerns der Leipziger Burgerichaft auf friedlichem und gesettlichem Wege eine Abhülfe der drückenoften Beschwerden und eine Bürgichaft befferer öffentlicher Buftande herbeis guführen. Budem fiellte fich dieje Adreffe auf einen fo hoben deutschenationalen Standpunkt, daß ihr jeder gute Deutsche, er mochte fonft einer Barteirichtung angehoren, welcher er wollte, beiftimmte tonnte. Sie verlangte "eine Reorganisition der deutschen Bundesverfassung im Beift und nach ben Bedürfniffen der Beit, angebahnt durch die Entfesselung der Breffe und die Berufung von Bertretern fämmtlicher deutscher Bölter (!) an den Gig des Bundes. tags." Bon dem Berfaffer des Auffates "Das Ronigreich Cachfen" im 5. Bande der "Gegenwart", S. 596, ift mit Recht hervorgehoben, daß die hauptfraft der Bewegung, welche unmittelbar nach der Februarrevolution von der Bürgerschaft Leipzigs gegen das in Dresden herrschende Syftem gerichtet murde, eben in jener "mertmurdigen Ginnithigfeit aller Parteien und aller Rlaffen ber Bevölkerung" beruhte, welche von da ab wochenlang Liberale und Raditale, Biedermann und Blum, zu treuester Bundesgenoffenschaft einigte, bis der gemeinsame Reind geichlagen, Alles, mas man erftrebte, erreicht war. Es war zweifellos eine bedeutsame, chenjo patriotische als ftaatsmännische That, daß Blum, der populärfte und einflugreichfte Mann des damaligen Leipzig, in den Tagen, die auch feinen letten Soffnungen noch Erfüllung verhießen, als Barteiführer und mit feinem perfonlichen Che-28. Liebinecht. Robert Blum und feine Reit.

geiz sich völlig unterordnete unter Beftrebungen und Manner, die nicht ganz seinen Neigungen entsprachen — nur um die vereinte Kraft der Stadt für das gemeinsam

erreichbare Biel zu gewinnen. - -

"Als am 1. März 1848 die Leipziger Stadtverordneten zur Berathung des Biedermann'schen Adrehentwurfs
zusammentraten, fand sich volle Einstimmigkeit dafür. Auch
die Konservativen schlossen sich demselben an. Noch mehr
überraschte, daß der Stadtrath, an dessen Spite noch immer
der traurige Bürgermeister Groß stand, der Adresse eins
stimmig beitrat.

"Um 2. März ging die Deputation der städtischen Behörden zur Ueberreichung der Adresse nach Dresden ab. Der König empfing die Leipzizer teineswegs gnädig. Er zeigte sich verletzt durch den hinweis auf den zwischen dem Geiste des Volkes und dem Geiste der Verwaltung bestehenden Zwiespalt, und lehnte jedes Eingehen auf den Inalt der Adresse ab, zu welcher die Gemeindevertretung Leipzigs sich nur in Ueberschreitung ihrer Vesugnisse habe hinreigen lassen.

Durch anonyme Maueranschläge ward die Bevölferung Leipzigs am dritten Marg zu Abends 8 11hr nach dem Dresdener Bahnhof zusammenberufen, um die hier von Dresden guruckfehrende Deputation gu erwarten. Da hier der Raum zu eng war, zog die zahllose Menge nach dem Markt, den fie fammt den angrenzenden Stragen, vollständig anfüllte. In lautlofer Stille harrten Taufende hier auf das Eintreffen der Deputation, die endlich, gegen 9 Uhr, eintraf und mit unendlichem Jubel begrüßt ward. Rueift fprach Stadtrath Seebach von der tiefen Rührung des Königs; dann Biedermann. Doch ungeftum verlangte das Bolt nach Robert Blum. Endlich erschien Blum auf bem Rathhausbalkon. Seine Stimme beherrichte allein den gangen Martt, wurde in den angrenzenden Strafen noch gehört. Auch er suchte beschwichtigend von der Abreffe und der Untwort des Königs abzulenten. Doch ungeftum fiel auch ihm das Bolt in die Rede: "Die Antwort! die Antwort!" Es war nicht mehr zu verheimlichen, daß die Bitten der Stadt harte Abweifung erfahren hatten. Buerft allgemein befremdliches Erftaunen; dann leidenschaftliches Murren. Die Maffe hatte beftimmt gehofft, die Deputation

würde die Entlassung der verhaßten Minister aus Oresben mitbringen. Doch Blum fuhr fort und wurde weiter
angehört. In konstitutionellen Ländern, sagte er, sei nicht
der König, sondern seien die Minister verantwortlich.
Sie trügen auch die Berantwortlichkeit für die Verwerfung
der Leitziger Anträge. Auf ihre Beseitigung müsse man
dringen. Er werde in der nächsten Stadtverordnetenversammlung den Antrag stellen, daß der König das
Ministerium, welches das Vertrauen des Landes nicht
besitze, entlassen möge. Unter ungeheueren Jubel- und
Hochrufen trennte sich die befriedigte Versammlung.

"Schon am nächsten Tage, in der Stadtverordnetenfitung vom 4. Marz, hielt Blum fein Berfprechen. Das Rollegium trat feinem Antrag in Form einer "Erflärung" bei, in welcher es feine vom Ronig bezweifelte Rompetenz entschieden mahrte und betonte, man muffe dem über die Tragweite der geschehenen Manifestation getäuschten Ronig erklären, daß die Minifter das Bertrauen des Landes nicht befäßen. Beiter trat man einstimmig dem Untrag von Brodhaus auf sofortige Berufung des Candtags bei. Auch diesen Beschlüssen der Stadtverordneten ichloft fich der verschüchterte Rath an. Inzwischen hatte fich noch in der Nacht, fast unmittelbar nach der Rückfehr der erften Deputation aus Dresben, eine zweite dahin begeben, um dem König eindringlich mündlich die drohende Lage und die Nothwendigkeit beruhigender Schritte vorzustellen. Der Konig zeigte sich jedoch noch immer so wenig zur Nachgiebigkeit geneigt, wie feine Minifter. Roch, der in der Deputation war, versuchte durch persönliche Ansprache den verhaßtesten der Minister, Falkenstein, zum Rückritt zu bewegen; doch anscheinend war selbst diefer fühne Berfuch erfolglos. Wenigstens brachte die Deputation nichts nach Leipzig mit, als die Antwort bes Konigs: "Aber nichts wird mich bewegen, von dem flaren Weg abzugehen, den mir meine Berbindlichkeit als Mitglied des Deutschen Bundes und meine durch die Berfaffung übernommenen Pflichten vorschreiben . . . Das muß ich offen erklären, daß ich mich in diefer wichtigen Angelegenheit (Preffreiheit) nicht von den Reitereigniffen, fondern nur von der gewiffenhaften Rudficht auf das Wohl des mir anvertrauten Bolts, und von meiner, durch die Bundes= und Landesversassung übernommenen Pflicht leiten lassen werde. Im Uebrigen vertraue ich, daß es dem Ansehen der Bebirden, der Kraft und dem guten Geist der Communalsgarde (Bürgerwehr), dem ernsten Willen aller guten Bürger gelingen werde, Denjenigen gegentiber, welche auf ungesetzlichem Wege Ungesetzliches wollen, Gesetz und Ordnung zu bewahren; und ich mache dasür, daß dies geschehe, die Stadt Leipzig verantwortlich." Die einzige Vertröstung, welche diese Antwort enthielt, waren Schritte beim Bundestag betress der Befreiung der Presse." —

Soweit der Bericht des Sohns. Obgleich das Bild herzlich schlecht gezeichnet ist, so läßt es die Situation doch ziemlich torrekt erkennen. Werkwürdige Zustände das!

Man sieht aber, wie weit das öffentliche Leben in Sachsen damals entwickelt war. Es ist undenkbar, daß z. B. preußische Stadtverordnete die gleiche Kolle gespielt hätten, wie die Leipziger. Berglichen damit war selbst die Rolle der Berliner Stadtbehörden eine ganz untergevonete. Die Kompetenz der städtischen Behörden wurde freilich bestritten, indes die Regierung und der König ließ sich doch in Unterhandlungen mit ihnen ein.

Was uns aber in dem vorstehenden Bericht am meisten interessirt, und weshalb wir ihn abgedruckt haben, das ist die treffende, wenn auch unbewußte Charakteristik der Be-

wegung.

Wir haben uns bereits früher darüber ausgesprochen, daß es vor 1848 in Deutschland keine organisirten Parteien, daß es keine Parteiprogramme gab — wenigstens nicht auf Seiten des Bolks; daß die Opposition sich aus den verschiedenartigsten Elementen zusammensetzte, welche nur in dem Gedanken der Opposition einig waren. Das tritt hier so recht beutlich hervor. Blum Hand in Hand mit der konstitutionellen "Anstandsdame" Biedermann, Radiskale, Liberale, selbst die Conservativen — Alles in brüderlicher Eintracht — Alles für gewisse gemeinsame Forderungen. Diese "merkwürdige Simmüthigkeit aller Parteien und aller Klassen der Bevölkerung", welche unserm Hans Blum so imponirt, ist nun aber blos dadurch zu erklären, daß keine Partei, keine Klasse bestimmte, präzise, unterscheidende Forderungen hatte, mit anderen Worten, daß

es gar keine icharf von einander abgrenzenden gielbewußten Barteien aab.

Das ift es gerade, was der sogenannten — sehr mit Unrecht so genannten — Märzrevolution einen so

wunderbar naiven findlichen Charafter verlieh.

Man hatte gewisse gemeinsame Phrasen und Schlagwörter — Einigkeit und Freiheit des Baterlandes, Preßfreiheit, versassungsmäßige Regierung u. s. w., — bei
denen sich Jeder etwas Anderes dachte, vorausgesetzt, daß
er überhaupt etwas dachte, und die so lange gemeinsame
Phrase blieben, als es nicht an die Verwirklichung ging. Im Moment, wo die Phrasen in Thaten und Staatseinrichtungen umgesetzt werden sollten, wo also die Proxis
begann, mußten die Phrasen ihren Werth versieren, hörten
sie auf, das einigende Band zu bilden, und machten die
bisher verhüllten Gegensäße sich geltend. Dem Märzrausch,
der allgemeinen Einigkeit in den Flitterwochen der "Revolution" mußte der Katenjammer, der Zwiespalt, die Enttäuschung auf dem Fuß folgen.

Die Massen in Deutschland, sagten wir vorhin, hatten keinen sest krustallisiten politischen Gedanken, wie die französischen Massen ihn in der Rupublik haben. Die Führer der Bewegung waren Führer nur dem Namen nach — sie waren es noch weniger als die "Führer" der französischen Revolution, denn sie hatten weniger Borbereitzung und verrdankten die Führerrolle meist zufälligem Bervortreten bei kleinen örtlichen Ereignissen. Sie waren nicht im Stand, diesem Mangel an sest krystallisiten politischen Gedanken und Zeiten abzuhelfen, denn auch ihnen sehlte ein sest krystallisitere Gedanke. Das gilt von

Blum wie von den Anderen.

Auf diese Beise kam Deutschland in die tragikomische Lage, daß es, als ihm möglich war, Ales zu erreichen,

nicht wußte, was es denn eigentlich wollte.

Es erging Deutschland wie einem Kind, dem die Mutter sagt: Wünsche Dir was Du willst zum Mittage effen, Du sollst es haben! und das dann vor lauter Wünschen zu keinem bestimmten Wunsch kommt.

Widerstand gab es nicht. Keinen widerstandsfähigen Widerstand. Jeder präzisen Bolksforderung — wohlgesmerkt Bolks und Massenforderung — war die Ers

füllung gewiß. Aber noch unglücklicher als jenes Ehepaar in dem Märchen, dem eine neckisch gutmuthige Fee drei Wünsche verheißen hatte, kam der deutsche Michel in seiner Berplexität nicht einmal zu einer Bratwurft. — —

Wie in Leipzig regte das Volk sich überall. An den verschiedenen Orten und in den verschiedenen Ländern trat die Bewegung äußerlich verschieden auf, die Massenauf=

regung war überall diefelbe.

Die Herren in der Eichenheimer Gaffe, wo der Bundestag tagte oder nächtete, verspürten den Luftzug ber Reit. Gie merkten, daß ein anderer Wind mehte, als in den Demagogenjahren, wo man es nur mit einer Sand voll junger Leute zu thun gehabt hatte. Dem Rallftaff'= ichen Grundfat huldigend, daß Borficht der beffere Theil des Muthes ift, dudten fie fich vor der nahenden Gefahr und richteten ichon am 1. Marg "an die deutschen Regierungen und das deutsche Bolt" die vertrauensvolle Erflarung, "ber Bundestag werde von feinem Standpunkt aus Alles aufbieten, um gleich eifrig für die Sicherheit Deutschlands nach Augen, wie für die Förderung der nationalen Intereffen und des nationalen Lebens im Innern zu forgen." Die Lefer von damals mußten fich erstaunt die Augen gerieben haben, als fie diesen "vertrauensvollen" Erguß zu Besicht bekamen. Seit Bundestag existirte, war es ihm nicht paffirt, daß er von einem deutschen Bolt gesprochen hatte - er hatte nur "Unterthanen" gekannt, und nur einige Ungufriedene, welche die braven Unterthanen ihren Unterthanenvflichten abspenftig machen wollten, und vor deren verbrecherischen Machinationen man also die braven Unterthanen in väterlicher Fürforge behüten mußte - aber ein deutsches Bolt - nimmermehr. Das Wort Bolt war ja die inkarnirte Und nun haben die Berren Bundestägler Revolution. nicht blos das feit 30 Jahren ihnen unbefannte "deutsche Bolt" entbedt, fondern find ihm auch ploglich fo gewogen worden, daß fie fich "vertrauensvoll" an es wenden.

Zwei Tage später, am dritten März, erließ der nämliche Bundestag eine Broklamation, in welcher er vor dem ungemüthlich gewordenen "Zeitgeist" noch eine weitere Berbeugung machte und jedem Bundesstaat es frei stellte, die

Dig and the

Cenfur abzuschaffen und Breffreiheit einzuführen.

Dag man am vierten Marg bies in den Dresdener Regierungstreisen noch nicht mußte, und die Frage der Breffreiheit dem Bundestag gur Entscheidung vorlegen wollte, war allerdings eine der, unter fo abnormen Berhältniffen begreiflicherweise nicht feltenen Sonderbarkeiten

des sonderbaren Jahres 1848. Bei ihrem Entschluß, den Leipziger Forderungen gegenüber fich ablehnend zu verhalten, blieb die Regierung in Dresden nicht lange; fie überzeugte fich doch bald, daß bas Baud hinter diesen Forderungen stand und gab that-Um 5. Marg reichte der migliebigfte der fächlich nach. Minifter, Kalkenftein, feine Demiffion ein, "um den Borwand zu ferneren Demonstrationen und Unordnungen zu geben" und am 6. Marg erschien eine Unsprache bes Ronigs: "An meine Sachsen", welche die Berufung des Landtages spätestens bis Unfang Mai verhieß, die Borlage eines Breggejetes antundigte und an das Bolt die Mahnung richtete: "Harret ruhig und im Bertrauen auf das, was ich schon gethan und noch thun werde. Greift nicht den Befugniffen der von euch felbst gewählten Cundesvertreter por."

Die Leivziger Dupositionsmänner beruhigten sich indek hierbei nicht. In der Stadtverordnetensitung vom 7. Marg rief Blum aus: "Man hat uns einen Menichen (Raltenftein) jum Opfer gebracht; aber das Spftem ift damit noch nicht gefallen. Dieses vertreten die Minifter von Ronnerit und von Wietersheim; wir durfen die Ungefetlichfeit der Cenfur nicht langer bulden." Die Leipziger Stadtverordneten, die unter dem Ginfluß ihres, über die Miniatur-Dimensionen eines Stadtverordneten. Collegiums hinausragenden Mitglieds fid als eine Art von Convent fühlten, gingen auch auf all beffen Borfchlage ein und

fanten fehr raditale Befchluffe.

Undere Demonftrationen fanden ftatt.

Es ichien einen Moment, die Regierung in Dresden wolle noch weitere Konzessionen machen, da - ploblich schwentte fie, ohne Zweifel von Berlin und Wien beeinflußt, nach rechts; es wurden Truppen um Leipzig zusammengezogen, und am 11. Marg hielt Minifter von Carlowit, geftütt auf eine ziemliche Ungahl Bajonnete, feinen Gingug in Leipzig.

Das war aber nur ein letztes Auffladern bes Bebensflämmchens. Das alte Syftem, wenigstens in ber alten

Form, war dem Tode geweiht.

Serr von Carlowis erkannte das. Was er in Leipzig sah — die Einmüthigkeit in oppositioneller Gesinnung — die Rachrichten, welche aus allen Theilen Deutschlands wolkenbruchartig hereinregneten — Alles wirkte zusammen, ihm die Thorheit weiteren Widerskands klar zu machen. Um 12. März kehrte er nach Oresden zurück. Um 13. März nahm das Gesammtministerium seine Entlassung.

Da Lindenau ablehnte, so wurde ein Ministerium Braun gebildet, mit Georgi für die Finanzen, von der Pfordten, der damals in allen liberalen Farben schillerte, für das Aeußere, und von Holtzendorf als Kriegsminister. Das neue Ministerium kam am 16. März zu Stande.

Unterdeffen hatte die Lage der Dinge, oder fagen wir lieber der äußere Schein der Dinge eine gewaltige Aenders ung erfahren.

Metternich, Guizot's Genosse in dem diplomatischen Feldzug gegen die antijesuitische Schweiz, war seinem Freunde Guizot nach London gefolgt — in's Exil.

Er hatte daran gearbeitet, die heilige Allianz wieder in's Leben zu galvanisiren, einen legitimistischgottekgnädigen Kreuzzug gegen die revolutionäre Schweiz in Szene zu setzen, und der "revolutionären Hyder", die an soviel Orten, u. A. auch in dem dreimal glücklichen Baradiesgarten der Habbenger, Bourbonen und des Papstes: in Italien ihr Haupt erhoben hatte, mit Feuer und Schwert alle ihre Köpse abzuschlagen — als die Nachricht vom Sturz Louis Philippe's, von der Proklamirung der Republik in Frankreich, ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel tras.

Er, ber seit länger benn dreißig Jahren auf der Lauer gegen die Revolution war, dessen ganzes Dichten und Trachten der Bekämpfung der Revolution galt, es erging ihm wie den drei Jägern mit dem weißen hirsch; als die Revolution endlich kam, schlief der Hern Revolutionse jäger und — er wachte zu spät auf. Piff, paff, trala! Oder wachte gar nicht mehr auf. Er war verdutzt, "be-



wildert", verdattert. Seine Bertrauten — so weit er deren hatte — kannten ihn nicht wieder. Er war wie geistesabwesend.

Die Wiener, die über ein Menschenalter lang unter ten Bleidächern des Metternich'schen Spftems Bestdunft geathmet, witterten Morgenluft — sie wurden unruhig. Es kam zu ten üblichen Demonstrationen — die Stu-

den ten ftellten fich an die Spite der Bewegung.

Nach gewöhnlichem Maßstab gemessen war diese Bewegung nun keineswegs sehr gefährlich. Die Studenten waren kreuzbrave Burschen, allein es waren eben doch nur Burschen, vortreffliche Wenschen und virtuos schlechte Musikanten. Wir sprechen von der politischen Musik — denn sonst waren sie, gleich den meisten Desterreichen, zum großen Theil sehr gute Musikanten. Und unter dem Bürgerthum und den Literaten befanden sich keine besseren Musikanten. Wo hätten sie auch herkommen sollen?

Diese Frage muß man bei Beurtheilung der März-

revolution nie aus den Augen verlieren.

Es ift zwar ein abscheulicher Grundsat, daß man den Bölkern die Freiseit nicht geben darf, ehe sie "reis" dafür sind; allein auf der anderen Seite ist auch gewiß, daß ein durch ganze Generationen in Knechtschaft und unter Bormundschaft gehaltenes Bolk, wenn es Knall und Fall durch ein äußeres Ereigniß ohne sein Juthun von seinen Ketten und Banden besreit wird und die Glieder nach Belieben regen darf, von seiner Freiheit im ersten Augenblick seinen rechten Gebrauch zu machen versteht. Es ist wie ein Bogcl, der Jahre lang in dem Käsig war, und der, wenn ihm der Käsig geöffnet wird, nur slattern, nicht sliegen kann, und das Fliegen eist wieder lernen muß.

So lächerlich auch die Maxime ist, Niemand in's Basser gehen zu lassen, ehe er schwimmen kann, so verskehrt würde auch die entgegengesetzte Maxime sein, um Jemand das Schwimmen zu lehren, ihn erst Jahre lang jorgfältig vom Basser fern zu halten und dann eines

iconen Tages auf einmal hineinzuftogen.

minday.

Man laffe die Menschen nach Luft und Neigung in's Baffer gehen und forge höchstens bafür, daß sie nicht ertrinken.

Das ift das befte Rezept für das unfigurliche und

figurliche Schwimmen.

Alfo an Unfinn hat's im "tollen" Jahre nicht gefehlt, und Wien hat sein reichliches Contigent bagu geliefert. Weder von Blan, noch von Organisation eine Spur. Urmee dagegen noch vollkommen unerschüttert. Rurg, Metternich hatte die "Machtfaktoren" für fich; das unterliegt keinem Zweifel." Aber gerade jest, im entscheidenden Moment, lahmte auch ihn das aufdammeende Bewuftsein, daß es außer den materiellen Machtfaktoren, auf die er sein ganges Leben lang gerechnet und gebaut hatte, noch andere Machtfaktoren gab, bor denen die feinen gu

Schanden murben.

Hatte Baris feine Repolution der Berachtung gehabt, fo hatte Bien feine Revolution des Chele und der Scham. Das Bolt icamte fich feiner intellettuellen und moralischen Erniedrigung, und mit Etel. - denn gu fraftigem, mannhaftem Bag erhob es fich noch nicht und mit Etel betrachtete es das Suftem und die Trager des Syftems, durch welches ihm die Erniedrigung bereitet worden. Diese Befühle des Etels und der Scham ichwollen immer mehr an, sie wuchsen zur Leidenschaft, sie reiften zur That — und so unwiderstehlich ward die Elementargewalt diefer Revolution des emporten Selbstgefühls eines Bolks, daß das Syftem feinen ernfthaften Rampf magte, daft es vor dem Sturm die Segel einreffte, und daß Metternich - por 20 Tagen noch in der Meinung der Welt neben Louis Philippe und Buigot der größte, der weiseste und machtigfte Staatsmann der Welt - am 13. Marz das Reld raumen, und die Nacht darauf in lächerlicher Bertleidung aus Wien flüchten mußte . . .

Metternich gefallen, das hieß das alte Deutschland gefallen, das Deutschland des Bundestages gefallen, denn Metternich war das Deutschland des deutschen Bundes.

Bett war auch fein Salten mehr. Bie ein Sturmwind fegte die Scharfe, revolutionare "Margluft" über Deutschland weg, und wo noch vormärzliche" Regierungen und Ministerien waren, da wurden fie flugs über den Saufen geblafen.

Nur in Berlin faß das "vormärzliche" Befen noch fest.

Doch auch hier krachte das alte Spstem in allen Fugen. Wenige Tage vor der Februarrevolution hatte der König Friedrich Wilhelm IV. an Louis Philippe geschrieben und ihn als "Schild der Ordnung in Europa" gepriesen. Man kann sich vorstellen, wie die Nachricht der Februarrevolution ihn überrasche. In seinem romantisch-mittelalterlichen Regierungskatechismus hatte die Revolution keinen Blats.

Indeß die Welt fiel nicht gleich um, und so tröstete sich Friedrich Wilhelm. In seiner Umgebung wurde man sogar bald wieder sehr zuversichtlich. Minister von Bodels schwingh meinte: "In 14 Tagen lassen wir marschiren."

Natürlich gegen das revolutionare Frankreich, nach bem Muster von 1792, worüber das Nähere zu lesen in Göthe's "Feldzug nach der Champagne."

Die Bourbons find nicht die einzigen Leute, die nichts

lernen und nichts vergeffen.

Blog. ...

Mit dem Marschiren hatte es nun gute Bege.

Das revolutionare Gift gelangte auch in die Hauptund Residenistadt Berlin. Bermuthlich durch das samose Trio von "Polen, Juden und Ausländern", das nachher für die ganze Märzrevolution verantwortlich gemacht ward. Seit dem ersten März gab es allerlei Straßendemon-

ftrationen, Berfammlungen, Abreffen.

In Ermangelung einer Berfassung hatte der König vor einem Jahr den "Bereinigten Landtag" — d. h. eine Zusammenknetung der vorsündsluthlichen Provinziallandtage, seinem Bolt zum Geschenk gemacht, und der Ausschuß dieses Bereinigten Landtags war gerade in Berlin versammelt und wurde am 6. März von dem König in Berson vermittelst seierlicher Rede entlassen. Die Rede zeichnete sich dadurch aus, daß sie die Februarrevolution möglichst ignorirte. Sie erklärte, der Landtag werde auch künftig die gewünschte "Beriodizität" haben, d. h. einberusen werden, wenn und wann es dem König beliebe; "der Gedanke, sich in die inneren Angelegenheiten fremder Bölker zu mischen, liege der Regierung fern, es sei denn, daß vom Ausland her ein Angriff ersolge." Schließlich versicherte der König: "das Bertrauen des Bolkes ist meine

festeste Stüge" und sprach die Hoffnung aus, die Welt werde auch jest ersahren, "daß in Preußen der König, das Bolt und das Heer dieselben sind von Geschlecht zu Geschlechte."

Letzteres war nun offenbar nicht richtig, der König und das Heer nochten noch "dieselben" sein, das Bolt war nicht mehr "dasselbe". Die Thronrede machte sehr böses Blut. Man hatte erwartet, der Plunder des Bereinigten Landtags würde in die Rumpelkammer gesteckt und eine wirkliche Volksvertretung berufen.

Und so gab diese Thronrede, statt zu beschwichtigen, der Aufregung neue Nahrung: die Demonstrationen wurden lebhafter, die berühmten Massen-Bolksversammlungen unter

den Belten begannen.

Am 7. März wurde in einer dieser Zeltenversamms lungen eine "allgemeine Adresse" entworfen, welche die Forderungen des Bolks wie folgt formulirte: "1) Preße freiheit; 2) Redesfreiheit; 3) Amnestie für alle politischen und prestlichen Bergehen; 4) freies Bersammlungs und Bereinsrecht; 5) gleiche politische Berechtigung Aller ohne Unterschied der Religion und des Besitzes; 6) Geschworenergerichte und Unabhängigkeit der Richter; 7) Verminderung des stehenden Heeres und Bolksbewassung in allgemeine deutsche Bolksvertretung und 9) schleunigste Einberusung

des Bereinigten Landtags."

An diesen Forderungen, welche in den meisten Punkten die allgemeinen sind, und die Summe des damaligen politischen Fühlens und Strebens ausdrücken, muß zweierlei auffallen. Einmal, daß neben der Forderung einer allgemeinen deutschen Bolksvertretung die der Einberufung des Bereinigten Landtags sich sindet. Man sollte denken, wer so radikal ist, ein deutsches Parlament zu wollen, kann doch nicht sir ein mittelalterliches Zopfinstitut wie den Bereinigten Landtag sein. Doch so logisch war man damals nicht. Man wollte nicht sans kaçon mit der Bergangenheit brechen und hoffte, aus dem ständischen Landtag werde sich organisch ein konstitutioneller, aus Bolkswahl hervorgehender Landtag entwickln.

Noch interessanter ist der siebente Bunkt der "allgemeinen Adresse" und besonders nachdrücklich der Aufmerksamkeit der Politiker und Bubligisten zu empfehlen, die in der preußischen Heerorganisation die Verkörperung des Prinzips der allgemeinen Wehrhaftigkeit, der Bolksbewaffnung erblicken. Daß aus der Mitte des preußischen Bolks heraus, das noch durch keine Agitation gegen den Militarismus beeinflußt war, spontan die Doppelsockerung nach Verminderung des stehenden Heeres und nach Einführung der Volksbewaffnung hervordricht, ist eine Thatsache von höchster Bedeutung, eine Thatsache, welche das schlagendste argumentum ad hominem gegen die Borussomanen bildet, die uns vorreden, daß die seit 1867 und 1871 auch im übrigen Deutschland eingeführte preußische Militärorganisation die allgemeine Volksbewaffnung sei und von dem Volk mit Stolz und Liebe betrachtet werde.

Es gab auch Leute, die greifbarere Forderungen stellten — Leute, die da meinten, alle Freiheit und alle Freiheiten seien sehr wenig werth, wenn man sich dabei nicht satt essen könne. Auch auf's Sattessen komme es an. Und in den "niederen Schickten" wurden diese Meinungen nicht so unsinnig gefunden, wie es den "wohlstuurten" Satten lieb war. Die "Bossische Beitung", das Vorbild des liberalen Philisterthums, hielt einen Kaltzwasserstall für nothwendig und warnte in ihrer Nummer

vom 7. Märg:

"Lagt ench nicht täuschen! Dies Wort der Barnung wollen wir, in diefer Zeit großer Bewegungen, ichwerer Ereignisse, an unsere wackeren Arbeiter und Sandwerker richten. Guer Beruf ift oft ein ichwerer, das Leben ftellt euch teine leichte Aufgabe, aber noch viel schwerer ift die Aufgabe zu lösen, allen Hebeln zu wehren, die euch bedrängen. Laßt euch nicht täuschen! Bersprechungen geben ist leicht, sie halten schwer, oft unmöglich. Die Mittel der Abhilfe, die man darbictet, werden vielmehr, wenn fie auch für den Augenblick den Schein der Wohlthat haben, doch bald das lebel nur maßlos vergrößern. Darum: lagt euch nicht taufchen! Die erfte Bedingung gur einträglichen Arbeit find Ordnung, Rube, Friede! Wie hoch die Arbeit bezahlt werden fann, das hängt nicht von der Willfür ab. Die Mittel, dem Nebel zu fteuern, find bald erschöpft, und dann ift die Noth verdoppelt. Darum: lakt euch nicht täuschen!

Die Noth, das Unglück schiedt Gott! Er schiekt sie nicht dem Arbeiter allein, er schiekt sie uns Allen. Und niemals haben die anderen Stände sich mehr damit beschäftigt, dem Arbeiter seinen Berut zu erleichtern, als jest. Darum nochmals: laßt euch nicht täuschen! Was ihr wünscht, ist am wenigsten zu erreichen durch das Schwindel der Aufregung, der die Massen ergreift. Was Sonnenschein und befruchtender Regen für die Ernte des Feldes, das ist Ordnung und Friede für die Ernte der Arbeit. Der Aufruhr ist aber Hagelschlag! Darum und immer wieder: Last euch nicht täuschen!"

Die "Adreffe" brachte im foniglichen Schlof feine Birtung hervor - der Ronig und Sof verhielten fich durchaus ablehnend. Um 13. Marg tam es zu ernfthaften Reibungen mit dem Militar. Friedliche Boltshaufen wurden brutal überfallen - von Cavallerie niedergeritten, von Infanterie mit dem Bajonnet auseinandergetrieben an mehreren Bunkten, wo die Menge nicht entwischen tonnte, mahres Reffeltreiben mit schweren Berwundungen. Die Stimmung verbitterte fich gufehends. Den 14. Marg empfing der König eine Deputation des Magistrats und der Stadtverordneten von Berlin, welche die üblichen "Buniche" vorbrachte. Er antwortete: "Meine Lofung ift: Freie Bolter, freie Fürften! - Die gute, alte beutiche Ordnung darf nicht unbeachtet bleiben. Auch die Blieder= ung der Stände ift deutsch, wer dagegen anftrebt, fett fich Gefahren aus. - Das Schidfal Deutschlands liegt nicht in meiner Sand. Alles aber, was ich burch meine Rraft vermag, will ich redlich und ernstlich anwenden, damit auch diefe Beit der Rrifis ju deffen Ginigfeit, Rraft und Große ausschlage. Sie liegt mir fo fehr am Bergen als die Breufens."

Er versprach, den Bereinigten Landtag zusammenguberufen. Denfelben Tag erschien auch ein königliches

Batent, welches ihn auf den 27. April berief.

Um den Lefer lebendig in jene Zeit zu versetzen, sei nachstehend die zweite Beilage ("Extrablatt" würde man heut sagen) der "Berliner Zeitungshalle" von Mittwoch den 15. März 1848 vollinhaltlich abgedruckt. Die "Berliner Zeitungshalle" war damals das Hauptorgan der Berliner Bewegung, und in den Räumen der "Zeitungshalle" hatte

das "demokratische Berlin" — das heißt, was sich so nannte, sein Hauptquartier.

Bekanntmachung.

Unter dem Bortritt des Ober-Bürgermeisters hatte heute Mittags zwei Uhr eine Deputation des Magistrats und der Stadtverordneten hiefiger Residenz die Ehre, Sr. Majestet dem Könige die aus Beranlassung der Zeit-

ereigniffe beschloffene Udreffe gu überreichen.

Se. Majestät geruhten, nach einigen die Gesiunungen und Hingebung der Bürger Berlins zu ihrem Könige darslegenden Borten des ObersBürgermeisters, dem Letztern die Borlesung der Adresse in huldreichsten Borten zu gesstatten. Der Magistrat beeilt sich, seinen harrenden Mitsbürgern sowohl die Adresse, als die darauf ertheilte Allersgnädigste Antwort hier mitzutheilen.

Wir halten uns überzeugt, daß dieselbe Begeisterung unsere Mitburger ergreisen wird, wie die Abgeordneten noch ergriffen waren, als sie uns die Kunde von dem großen, erhabenen, ja heiligen Augenblicke brachten, in dem das Herz unseres theuern Königs die Herzen der Bürger Seiner treuen Baterstadt so mächtig bewegt hatte.

Berlin, den 14ten Marg 1848.

Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und Rath hiefiger Königlichen Residenz.

An

Se. Majestät den König unseren allergnädigsten Herrn. Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr!

Die ernsten und verhängnisvollen Ereignisse der legten Tage, die von einem Lande zum anderen sich fortystanzen, erfüllen die Gemüther mit einer Spannung, wie wir sie noch niemals empfunden haben, mit der Erwartung einer nahen Wiedergeburt des deutschen Vaterlandes, in der das gegenwärtige Geschlecht, seit 33 Jahren der Juschauer der Ereignisse, die ungenutze und deshalb fast erstorbene Thatstraft wiedersinden wird. Das deutsche Vollt empfindet est tief und start, daß es reif und mündig geworden ist, mitzusitzen im Rathe seiner Fürsten und durch den wirdigen Gebrauch der freien Presse von seinen geistigen und materiellen Bedürfnissen Beugniß abzulegen.

Ew. Majestät Allerhöchster Bunsch und Wille war es, daß eine solche Zeit das preußische Bolk nicht unvorbereitet treffen möge. Mit weiser Boraussicht haben Ew. Majestät seit Allerhöchste Zhrem Regierungsantritte Stein an Stein gefügt, und noch vor wenigen Tager durch die Allerhöchste Botschaft vom 5ten d. Mts. einen bedeutsamen Schritt in der Entwickelung der verfassungsmäßigen Rechte des Preußischen Volks gethan. Die Allerhöchste Kabinets. Ordre vom 8ten März c. bringt uns serner die freudige Nachricht, daß Ew. Majestät Fürsorge die Hindernisse Vorder den beutschen Bolke verbürgten Preßfreiheit bisher in den Weg gestellt haben.

Wir sehen dem verheißenen Prefgesetz in dem Bertrauen entgegen, daß es sich auf die Bestrafung der wahren Wishräuche der Presse beschränken wird.

Aber der Augenblick drängt; jeder Tag bringt die Kunde neuer Ereignisse, der politische Gesichtskreis kann sich plöglich versinstern und zur That heraussordern, noch bevor das Baterland sich im Rathe geeinigt hat. Die mannigsachsten Wünsche, Fragen und Hossinungen durcheftreuzen sich, das Mistrauen in eine fraglich gewordene Gegenwart, der ängstliche Hinblick auf eine ungewisse Jutunft lähmen den Berkehr, Handel und Gewerbe beginnen zu stocken, die Arbeit ist bedroht, das Gefühl der nahenden gewerblichen Krisis muß diese Krisis beschleunigen, deren Folgen menschliche Weisheit nicht zu ermessen vermag.

Unter diesen Umständen vereinigen sich Aller Wünsche dahin, daß Ew. Majestät die schleunige Berufung des Bereinigten Landtages zu besehlen geruhen möge. Im Namen unserer Mitbürger, im Namen ihrer heiligsten und theuersten Interessen, legen wir Ew. Majestät diese Bitte an's Serz, um deren Gewährung wir Unseren Allergnädigsten König und Herrn auß tief bewegter Seele beschwören. Schon die Gewißheit, daß Ew. Majestät Sich in so schon die Gewißheit, daß Ew. Majestät Sich in so schon die Berathungen vom vergangenen Jahre die Achtung der Bohlgesinnten erworben, die das preußische mit dem deutschen Baterlande unauslöslich zu verknüpsen begonnen haben, wird Ruhe und Zuversicht den Gemüthern,

Sicherheit und Beftand den Berhältniffen des burgerlichen

Lebens wiedergeben.

Es gibt Beiten, in denen neue Buftande unter der Bulle der alten reif geworden find, wo es der Anerkennung diefer unwiderstehlichen Thatsachen bedarf, wenn auch fernerhin in gesetmäßiger Entwickelung ftart und besonnen fortgeschritten werden foll. Gine folche Beit ift die unfrige, und wir halten es daher fur eine heilige Bflicht, Buniche und Ueberzeugungen, die von Communen und Ständen ichon feit Jahren ausgesprochen worden find, in folder Beit Em. Majestät unmittelbar vorzulegen.

Bas die übereinstimmende Ansicht der Bürgerschaft vor allen Dingen als die unerläßliche Borbedingung einer gedeihlichen Butunft betrachtet, ift die Bollendung bes preußischen Verfassungswerkes, deffen allmäliger Ausbau unter den gegenwärtigen Umftanden die Stimmung mehr aufregt als beschwichtigt. Als einen treuen Abdruck der Boltomeinung und Boltogefinnung tonnen wir die Stande aber nur in dem Falle betrachten, wenn fie aus einer ans gemeffeneren volkeihumlichen Bertretung bervorgeben, und ein beichließendes Botum bei einfacher Stimmenmehrheit Seitdem Em. Majeftat durch die Ginführung der Deffentlichkeit des gerichtlichen Berfahrens, gunächft hiefiger Stadt, eine Umgeftaltung der Rechtspflege veranlaßt haben, hat fich der Wunfch von Tage zu Tage immermehr befestigt, auch diesen Neubau durch das Institut der Geschworenen baldigst gefront zu sehen.

Die völlige Gleichstellung aller religiojen Betenntniffe ohne staatliche Bevorzugung des einen vor dem anderen, fowie die burgerliche Gleichstellung ihrer Befenner, ift, als das Ergebnig der milderen und verfohnlicheren Befinnung unferer Tage in der Sitte vollzogen, und es ift daber gewiß an der Reit, daß die Gesetzgebung auch ihrerfeits die an das religioje Befenntnig gefnüpften Be-

schränkungen fallen läßt.

academic later

Wenn Preußens Monarch, auf den in diesem Moment gang Deutschland mit gespannter Aufmertsamteit feine Blide lentt, in Uebereinstimmung mit feinem Bereinigten Landtage, in diefer Richtung vorichreitet, dann wird Deutschland auf der unerschütterlichen Grundlage gemeinfamer politischer Inftitutionen beruhen; dann wird die 19

23. Liebinecht, Robert Blum und feine Beit.

glorreiche Erbichaft des hochseligen Ronigs, der Bollverein, dann werden auch die hochherzigen Absichten für die Begründung eines deutschen Rechts, die Em. Majeftat durch Die von Breugen angeregte Berathung eines deutschen Bechselrechts und Postvertrages an ben Tag gelegt haben,

mächtig gefördert werden.

Die Deutichen werden die Stelle unter den Bolfern einnehmen, die ihnen gebührt. Und hat Deutschland. wie die Broklamation des Bundestages eingesteht, diese Stelle bisher nicht einzunehmen gewußt, fo muffen wir einen Theil der Schuld in den Mängeln der Bundes. verfaffung juchen, und dürfen dem bewährten deutichen Sinne Em. Majestät vertrauen, daß diefe Berfaffung in nächster Beit gefräftigt werde, um die Intereffen der Nation im vollften Ginne vertreten gu fonnen.

Mur in einem Zwiesvalte mit bem übrigen Deutschland erbliden wir eine ernftliche Beforgniß. innige Berbrüderung der deutschen Stämme errungen, ja wird fie nur erft offen und fraftig angestrebt, fo tann im Ralle eines Rrieges, fofern berfelbe nicht in diplomatiichen Berwickelungen, fondern in der Berletung des deutschen Bodens feinen Brund hat, bon einer Gefahr für Deutichlands Fürften und Bolter nicht mehr die Rede fein.

Berlin, 13. Mars 1848.

In tieffter Chrfurcht ersterben (1) wir Em. Roniglichen Majeftat Dber-Burgermeifter, Burgermeifter und Rath.

Allerunterthänigste, (!) treu gehorsamfte (!) Stadtverordnete zu Berlin.

Seine Majestät geruhten hierauf (auf diefes "Allerunterthanigfte") im Bejentlichen (f. S. 286) Folgendes zu außern:

Seine Dajeftat fühlten die Bedeutung des Augenblide; es fei die erfte Adresse, welche Gie in diefer bewegten Beit von Sand zu Sand entgegen nehmen und es fei Maerhochste Ihnen ein angenehmes Gefühl, daß fie von Ihrer lieben Baterftadt tomme, die fich auch in diefer Beit der Bewegung in erfreulichster Beije bewährt habe. -

Benn es ringsum toche, durfe man freilich nicht erwarten, daß hier allein die Stimmung unter dem Befrierpuntte ftehe, und erwäge man dies, fo fei es anertennens= werth, daß in einer Stadt von folder Broge, in der es an reichlichen Elementen der Unruhe (!) nicht fehle, die Ordnung nicht erheblich gestört sei. Selbst der gestrige Abend
könne dieses Anerkenntniß nicht wesentlich trüben; denn
bei allen denen, auf deren Benehmen Seine Majestät
Werth lege, wäre die ruhigste und besonnenste Haltung
zu erkennen und Sie seien über die Haltung der Bürger
erfreut gewesen. Was die Adresse selbst betreffe, so könne
Seine Najestät nicht, wie es in andern Ländern Sitte
sei, darauf in wohlsthisirter Rede antworten; nur im
Conversations-Tone wollten Sie einige Worte erwidern.

Bunächst freuten Sie Sich, auf die Haupt-Bitte erwidern zu tönnen, daß sie bereits gewährt sei. Die Einsberufung des Bereinigten Landtages sei seit mehreren Tagen beschlossen und das Berufungs-Patent bereits vollzogen. Mit Zuversicht sehe der König dessen naher Berssammlung enigegen, da echt preußische Gesinnung in Tagen der Gesahr am wenigsten sehlen werde. Mit vollster Offenheit und vollstem Bertrauen würden Seine Majestät dem Landtage entgegentreten. Ihre Loosiung sei: "freie Bölker", "freie Fürsten"; nur wenn beide srei wären, tönne die wahre Wohlsahrt gedeihen! Die anderen Bitten tönnten nur durch den Landtag ihre Lösung erhalten; ein

naheres Eingehen darauf fei daber nicht nothig.

Doch eines Ausdrucks der Adreffe mußten Seine Majeftat erwähnen, desjenigen nämlich, welcher gegen die allmälige Entwidelung der Berfaffung gerichtet fei; diefem tonnten Sie nicht unbedingt beitreten. Es gabe gewiffe Dinge, die sich nicht übereilen ließen, wenn man nicht Gefahr laufen wolle, sie auf den Kopf zu stellen. — Das lehre ja auch die Geschichte des Nachbarlandes, wo fich innerhalb Menschengedenken funfzehn beichworene Berfaffungen einander verdrängt hatten, wo erft neuerdings das felbft. geschaffene Bebaude zusammengefallen fei. - Nicht in jechs Wochen durfe man & B. ein Saus bauen, welches ju bauen anderthalb Sahre erfordere; auch nicht auf Sand dürfe man es bauen, wenn es bestehen folle! - "Rühn und bedächtig!" das feien die Looiungsworte jedes guten Reldherrn; ungeftraft dürften fie nicht getrennt, nicht bas eine über dem anderen vergeffen werden! Das wollten auch Seine Majeftat nicht vergeffen. Die gute alte deutsche Ordnung durfe nicht unbeachtet bleiben, auch die Gliederung der Stände sei deutsch; wer dagegen anstrebe, der setze sich Gesahren aus. Auch dafür fehle es nicht an Beispielen! Ebenso der Besitz als althergebrachte Grundslage der Standschaft komme in Betracht. Doch alles dieses könne nur mit dem Landtage erledigt werden; wie Seine Majestät ihm vertraue, so möchte auch das Volk ihm vertrauen und "dadurch eine recht innige Vereinigung der Regierung, der Stände und des Volkes erwirken." Diese Einigkeit müsse das höchste Liel des Streebens sein bis zum Landtage, während des Landtages! Nur durch sestes Busammenhalten könne übrigens das Unheil vom deutschen Vaterlande abgewendet werden, welches der Revolutionskrieg über dasselbe gebrachte hätte! Seine Waiestät möchten die Verantwortlichkeiten des Zwiespaltes nicht über sich nehmen.

Was überhaupt Deutschland betreffe, so liege dessen Schickial nicht in Ihrer Hand, alles aber, was Ihre Kraft vermöge, wollten Sie redlich und ernstlichst anwenden, damit auch diese Zeit der Krisis zu dessen Einigkeit, Kraft und Größe ausschlage; sie liege Ihnen so nahe am Herzen als diesenige Breußens.

Schließlich geruhten Seine Majestät die Deputation zu ermächtigen, die Allerhöchste Antwort ihren Mithürgern

mitzutheilen.

Patent

wegen Einberufung des Vereinigten Landtages. Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c. haben im Verein mit der Kaiserlich öfterreichischen Regierung Unsere deutschen Bundesgenosseneingeladen, sich unverzüglich zu einer gemeinsamen Berathung über diesenigen Waßregeln zu vereinigen, welche unter den gegenwärtigen schwierigen und gesahrvollen Verhältnissen das Wohl des deutschen Baterlandes erheischt, und sind entschlossen, mit allen Unseren Kräften dahin zu wirken, daß diese Berathungen zu einer wirklichen Regeneration des deutschen Bundes führen, damit das deutsche Bolk in ihm wahrhaft vereinigt, durch freie Institutionen gekräftigt, nicht minder aber auch gegen die Gesahren des Umsturzes (!) und der Anarchie (!) geschützt, die alte Größe wiedergewinne, damit Deutschland den ihm



gebührenden Rang in Europa einnehme. Welches aber auch der Erfolg dieser unserer Bemühungen sein möge, so werden jedenfalls dadurch Maßregeln für Unsere Staaten bedingt, zu deren Ausführung Wir der Mitwirkung Unserer getreuen Stände bedürsen. Dieserhalb und weil Bir überhaupt in so großen und entscheidenden Epochen, wie die gegenwärtige, Uns nur in Bereinigung mit Unseren Ständen start fühlen, haben Wir beschlossen, den Bereinigten Landtag auf Donnerstag, den 27. April d. J., in Unseren Hautz und Residenzstadt Berlin zu eröffnen, und beaufstragen das Staats-Ministerium, die Einberufung desselben durch den Minister des Innern zu veranlassen, auch die sonst erforderlichen Borbereitungen zu treffen.

Gegeben Berlin, den 14. Marg 1848.

Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen. Mühler. v. Rother. Eichhorn. v. Thile. v. Savigny.

v. Bodelschwingh. Graf zu Stolberg. Uhben. Frhr. v. Canity. v. Duesberg. v. Rohr.

Die neueste "Allgemeine Preußische Zeitung" (das damalige Regierungsorgan) eröffnet ihren "nichtamtlichen

Theil" mit folgendem Artitel:

Berlin. Die Regierungen von Desterreich und Preußen haben sich über ihre Stellung zu den Fragen, welche sich an die in Frankreich eingetretene Bersassunges. Beränderung (!) knüpsen, bereits offen und deutlich ausgesprochen. Es kann Niemand darüber im Zweisel sein, daß sie, fern von jedem Gedanken einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten dieses Staates, chen so entsichlossen sind, jede Berlegung der bestehenden Berträge mit vereinten Kräften zurückzuweisen.

Ihre weitere Betrachtung hat sich auf die gegenwärtige Lage des Bundes wenden mussen, welchem die Pflicht obliegt, in einer so tief bewegten Zeit für den äußeren Schut Deutschlands und dessen innere Wohlfahrt Sorge zu tragen. Wenn je, so bedarf es jett der ganzen Beisheit der Regierungen und der ganzen Eintracht der Nation, um die Gesahren abzuwenden, mit denen das

gemeinsame Baterland bedroht ift.

Defterreich und Preußen haben daher ihre deutschen

Bundesgenossen ersucht, sich mit ihnen ungefäumt zu einer umfassenden Berathung alles dessen zu vereinigen, was unter den gegebenen Umständen das Wohl Deutschlands erheischt. Diese Bersammlung wird am 25. März zu

Dresden eröffnet werden.

Beide Regierungen hegen die vertrauensvolle Erwartung, daß es auf diesem geordneten Wege gelingen werde, den wohlbegründeten nationalen Bedürfnissen zu entsprechen und diesenigen Inftitutionen zu sichern, durch welche Deutschland gefräftigt und erhoben, dem Auslande gegenüber aber in der ihm gekührenden Stellung unter den europäischen Nationen besestigt werde.

Sie werden aber auch im Bereine mit ihren deutschen Bundesgenossen ebenso ernst und nachdrücklich solchen Bersuchen entgegentreten, die auf die Bernichtung der rechtlichen Ordnung in Deutschland hinausgehen und im deutschen Bunde einen Zustand von Zwietracht und Auflösung erzeugen würden, der ihn wehrlos in die Hände

jedes Feindes gabe.

Indem die deutschen Regierungen sich zu diesem Werke vereinigen, nehmen sie für dasselbe den besseren Geist der Nation in Anspruch, die Einsicht und den Willen Aller, welche es vermögen, inmitten der Aufregungen und Täuschungen der Gegenwart auch die Zukunft in's Auge zu fassen und die Bedingungen zu erkennen, unter welchen allein eine heilsame Entwickelung des alle deutschen Stämme umfassenden Bundes möglich ift.

Borftehende Schriftstude zeigen die ganze Rathlosig-

feit der Regierung und namentlich des Königs.

Der Militärpartei wurde es Angst vor feiner Nachgiebigkeit. Man bestimmte ihn, Berlin zu verlaffen, und nach Botedam zu gehen.

Die Nachrichten aus Bien vereitelten den Zweck dieser Luftveränderung. Den Regierungsgewalten schwand mehr und mehr der Boden unter den Füßen, während das Bolk zuversichtlicher und dringender ward.

Der König, auf den der Sturz des von ihm abgöttisch verehrten Metternich einen tiefen Gindruck machte, eilte sofort nach Berlin zuruck, um "tolle Streiche zu verhüten".

Die Demonstrationen murden leidenschaftlicher, die

Dig and he was

Reibungen zwischen Soldaten und Bolt heftiger. Um 16. März wurde von Soldatenpatrouillen wiederholt icharf

geschoffen.

Management of a

Die Regierung scheint blind zu fein gegen das, mas um fie her vorgeht. Bodelfdwingh fagt am 17. Marg gu dem ruffifchen Befandten: "Schreiben Sie getroft nach Betersburg, in Berlin ift die Sache abgemacht."

Und so sah es im Moment auch aus. Am Tag, wo Bodelschwingh dies fagte, murde die Cenfur aufgehoben, und am 18. Mary Morgens erichien bas fonigliche Batent, welches den Bereinigten Landtag auf den 2. April berief.

Um 18. Märg 1848 war der Konig in bester Laune. Giner Deputation aus Roln erflarte er, er werde fich an die Spite der deutschen Bewegung ftellen; und eine Berliner Deputation murde ebenfalls auf's Suldreichfte em=

pfangen.

Und draußen -- als die Nachricht von der Abschaff= ung der Cenfur und von dem unmittelbarem Busammen: tritt des Landtags befannt murde, bemächtigte fich tiefe Freude bes Bolts, der Jubel war grenzenlos, Abends follte die Stadt illuminirt werden.

Um 18. März 1848.

Ein Jubeltag, ein Freudentag diefer 18. März 1848 für Bolt und Regierung. -

Es fam anders.

Man foll den Tag nicht vor dem Abend loben, -

oder auch ichelten - je nachdem.

Der Jubel murde jum Born fcmeren Leidens. Das beitere Festspiel lief aus in eine furchtbare Tragodie. Die Weltgeschichte zeigt taum einen zweiten ahnlichen Umschlag, einen Umschlag so tragisch, so ichicfials= ichwanger.

Das Bolt in feiner Freude will dem Ronig danken. Bum Theil im Feiertagstleid gieht es am Nachmittag gegen 2 Uhr por das Schloß. Jubel drückt fich in jedem Laut, in jeder Beberde aus, Bufriedenheit auf jedem Beficht.

Da reiten plotlich aus einer benachbarten Strafe Dragoner hervor gegen das Bolt, das fich verblüfft, befturgt gurudftaut - und eine Abtheilung Infanterie rudt mit gefälltem Bayonnet aus dem Schlofhofe. Zwei Schüffe fallen.

Bas ift das? Es waren keine blinden Schuffe, denn sie hatten getroffen. Und die geschwungenen Säbel der Dragoner waren geschliffen.

Berrath! Die Bugeftandniffe eine Falle! Berrath!

Bu den Baffen!

So entrang es sich aus taufend und abertausend Rehlen. Wilder Zorn hatte den Jubel verdrängt, die Menge, welche gefommen war, dem König zu danken, stäubte auseinander mit Buthgeschrei und mit dem Entsichluß, den Berrath zu rächen.

Die zwei Schüffe um 21/2 Uhr am Nachmittag des 18. März vor dem Schloß in Berlin haben eine vershängnißvolle Aehnlichkeit mit dem Schuß um 9 Uhr am Abend des 23. Februar vor dem Palais Guizot's in Paris.

Es war der Wendepunkt.

Das Verhängniß ließ sich nicht mehr aufhalten. — Und im Schloß? Wer hat diesen Dragonerangriff verschuldet, wer diesen Infanterieausfall kommandirt? Es gibt nur Bermuthungen.

Hier muffen wir einen Augenblick Halt machen. Die Geschichtsfälschung ist emfig an der Arbeit gewesen, um dem 18. März, welcher den Ausgangspunkt der modernen Geschichte Deutschlands bildet, seine Bedeutung zu nehmen. Prosessor hoel, der Fälscher der französischen Revolutionse geschichte, hat auch an der Geschichte der Märzrevolution, und insbesondere des 18. März sein Fälscher-Talent gesübt. Er schreibt darüber:

"Am 16. März mußte die Truppe zur Freihaltung der Straßen von der Schußwaffe Gebrauch machen. Der König, welchem das Bergießen von Bürgerblut ebenso abscheulich war wie eine Demüthigung seiner Macht, beschloß, die Gährung durch Entgegenkommen auf nationaler Grundlage zu stillen. In der Nacht auf den 18. zeichnete er ein Patent, worin er saft ganz dieselben Sätze wie das Gagern'iche Programm aufstellte . . . . Auf die Kunde von diesen Konzessionen war am Bormittag, des 18. März, der Platz vor dem Königsschlosse mit vielen Tausend Menschen erfüllt, welche Anfangs den Monarchen mit jubelndem Danke begrüßten; allmälig aber änderte die Masse ihr Aussehen (wodurch?). Proletarierhausen

Dig lived tal.

riefen, das helfe alles ihrer Noth nicht; andere begehrten den Abzug der Truppen, und eine Bande (!) verfuchte, in das Portal des Schloffes einzudringen. Da befahl der Ronig, den Blat zu faubern; auf jeder Seite deffelben ging barauf eine Compagnie Infanterie vor; in der Mitte ritt eine Schwadron Dragoner im Schritt mit eingestedter Baffe. erneuerten fich die Scenen früherer Tage; das Bolt marf fich ichimpfend und drohend den Dragonern entgegen, so daß die Pferde unruhig murden und ein elne Reiter zur Bertheidigung den Gabel zogen. Rufällig entluden fich die Gewehre von zwei Grenadieren, das eine durch Ungeschiet (?) des Soldaten, das andere durch den Schlag eines Arbeiters auf den Sahn. Die Rugeln gingen harmlos in die Luft und überhaupt wurde tein Menich auf dem Plate geschädigt. Aber gleich nach dem Anal der Schuffe ftob die Bolfsmenge auseinander. und wie ein Lauffeuer ging der Ruf: Berrath, Mord, Baffen, Barritaden! durch alle Stragen; es hieß, die Dragoner hatten eingehauen, die Grenadiere durch Ba: taillonsfalten gange Maffen mehrlofer Burger nieder= gestredt. Darob allgemeine Entruftung; namentlich die Bugend, Studenten, Befellen, Fabritarbeiter marfen fich in wilder Begeifterung in den Rampf; durchweg war die Sympathie der Bevölkerung auf ihrer Seite 2c."

So Hrr Sybel. Alles gesperrt Gedrucke ist, wie ein Augeigeuge, Professor Schasler in Jena ausdrücklich erlärt, "theils direkte Unwahrheit, theils tendenzitse Entstellung." In einem Aufsat, der das Datum bes 25. Januar 1892 trägt, und in der Sonntagsbeilage (Nr. 63) der "Bossischen Zeitung" vom 7. Februar 1892 verösentlicht ist, schreibt Professor Schasler über den "Anfangdes Märzauistandes in Berlin — Tagebuch-

erinnerungen eines alten Achtundvierzigers":

"Als die Nachricht die Stadt durcheilte, der König habe der städtischen Deputation (von welcher in dem Sybel'schm Bericht überhaupt teine Erwähnung geschieht) die Bersicherung gegeben, daß "Alles bewilligt werden" sollte, war in der That die freudige Stimmung, welche die ganze Bürgerschaft beseelte, eine so allgemeine, daß Alles nach dem Schlofplage strömte, um die Deputirten

ju begrugen und bem Ronige ju danten; und als die von dem Konige verfaßte Broklamation, welche die "Ginberufung des Bereinigten Candtags auf den 2. April, fowie die Aufhebung der Benfur" enthielt, vertheilt und in verschiedenen Gruppen verleien wurde, fo kannte der Bubel der versammelten Bolksmenge feine Grengen. Allerdings wurde von einigen Zweiflern darauf hingewiesen, daß die Broklamation noch von den früheren Ministern, welche ftets die Boltsrechte mit Rugen getreten, fontrafignirt fei; aber das dadurch erregte Diftrauen murde gegenüber ber allgemeinen frohen Stimmung wirkungslos geblieben fein, wenn nicht in diefem Mugenblid, es mar halb 2 Uhr nachmittags, von der Stechbahn her eine ftarte Abtheilung Dragoner, welche, fantirt auf beiden Seiten von Infanterie, die gange Breite des Schlofipiates einnahm, bis auf die Mitte des lettern angerudt mare. Bon wem der Befehl zu diefer gerade in folchem Augenblid allgemeinfter Aufregung verhängnifvollen Magregel, gu welcher im Sinblid auf die frohe Stimmung ber Menge nicht der geringfte Unlag vorlag, gegeben mar, ift nicht befannt geworden, wenigstens wichen die Ungaben darüber fehr von einander ab; jedenfalls icheint es ficher, daß der König es nicht mar, denn derfelbe erstien gleich= zeitig auf dem Balton des Schloffes, von der Menge mit begeifterten Jubelrufen fo fturmifch begrüßt, daß er fich meder durch Worte noch durch Geberden verständlich machen fonnte.

"Jest aber trat ein Zwischenfall ein, der in keinem Bericht erwähnt wird. Als Leiter des schon früher in einer Bolksversammlung "Unter den Zelten" gegründeten Bolksvereins war ich der Mehrzahl der vor dem Schlosse versammelten Bürger und Studenten periönlich bekannt, und als nun der durch das Ericheinen des Militirs hervorgerusene Entrüstungsruf: "Fort mit den Solvaten" ersicholl, erbot ich mich, hierzu aufgefordert, dem Kommansdirenden der Truppe, General (oder Oberst?) von Möllensdorff, welcher auf einem Schimmel vor der Front hielt, die dringende Bitte im Namen des versammelten Bolks vorzutragen, die Solvaten zurückzusehn, weil ihr Anblick die Aufregung nur zu steigern geeignet sei. Die Menge hatte sich indessen salt bis zur Kurfürstenbrücke zurückzurückzusehn weil ihr Anblick die fich indessen salt bis zur Kurfürstenbrücke zurückzurückzusehn weil ihr Anblick die indessen salt bis zur Kurfürstenbrücke zurückzurückzusehn werd wirden fast bis zur Kurfürstenbrücke zurückzurückzusehn weil der den geeignet seit. Die Wenge

gezogen, und nun ging ich über den dadurch entstandenen freien Blat zu dem Rommandirenden hinüber und trug ihm mit eindringlichen Worten die Bitte vor. Derfelbe blidte zuerft ichweigend auf mich nieder und fragte dann, ob ich im Auftrage ber versammelten Bolksmenge sprache. Auf meine bejahende Antwort fagte er (wortlich): "Run Wenn Gie bewirken fonnen, daß die Leute fich bis über die Brude gurudziehen, damit der Plat und die Brude frei wird, dann will ich das Militar bis zu der Stechbahn zurudziehen, vorausgefett, bag die Goldaten nicht beläftigt werden. Den Schlofplat gang zu verlaffen, verbietet mir meine Ordre." Rufrieden, wenigstens fo viel erreicht zu haben, dankte ich dem Rommandirenden für diefes Bugeftandniß und wandte mich, um meinen Auftrag auszurichten. In diesem Augenblick, d. h. noch ehe ich wenige Schritte nach der Brude gethan, fah ich, wie auf der rechten Seite der Front, wo bamals der Italiener: und Balanterieladen von Riocati sich befand, zwei Grenadiere aus dem Gliede fprangen, die Gewehre fentten und zwei Schüffe auf Die bas Trottoir von ber Ede ber Breiten Strafe nad ber Brude Baffirenden, barunter auch Frauen, abfeuerten. Der einen von letteren ging, wie fpater versichert wurde, eine Rugel durch das Rleid; dies aber habe ich felbft nicht gefehen. Bugleich ericoll das Rommandowort "Bormarts", nnd die gange Front rudte, ftatt, wie nach bem Beriprechen des herrn von Möllendorff zu er= marten mar, nach der Stechbahn fich gurudgu= ziehen, im Sturmidritt bis zu ber Brude por, fo daß nunmehr der gange Schlofplat abgeichloffen mar.

"Benn es in einem Bericht heißt: "Die Bürger, die soeben, von Freude und Dankbarkeit erfüllt, wonnetrunken ihre Jubelrufe erschallen ließen, jagten in zügelloser Ersbitterung mit einem Schrei des Entsetzens "Berrath!" nach allen Straßen hin", so wird diese vollkommen richtig geschilderte Wendung doch wesentlich erst durch den von

mir mitgetheiten Borgang erflärlich.

"Wenn es nun in der Sphel'ichen Darftellung — bei Erwähnung der beiden, angeblich "harmlos in die Luft

gegangenen Schuffe", welche "zufällig", der eine "burch Ungeschick (!) des Goldaten", der andere "durch den Schlag eines Arbeiters auf den Sahn" (1) losgegangen fein follen - weiter heißt, daß bei dem bald beginnenden Barritaden= tampfe "die Sympathie der Bevolkerung durchweg auf Seiten der Rampfenden war", fo ift die lettere Bemerkung fast die einzig richtige in der gangen Spbel'ichen Schilder= ung; zugleich liefert fie aber auch den Beweis, daß für die allgemeine plotliche Emporung und namentlich für den Bormurf des Berraths, der dieselbe hervorgerufen hatte, fehr triftige Grunde vorhanden waren. 3ch fann fclieglich nicht umbin, meine feste Ueberzeugung auszufprechen, daß, wenn herr von Möllendorff, wie er es verfprochen hatte, das Militar zurudgezogen hatte und in Folge deffen auch die beiden Schuffe nicht gefallen maren, die ganze Aufregung im Reime erstickt worden ware, weil die Bürger nach der Proflamation des Königs wieder volles Bertrauen zu feinem ernften Billen, den Forberungen des Bolts nachzugeben, gefaßt hatten."

Der König war außer sich. Er hatte den Kopf volls ständig verloren. In seiner Umgebung drängten die Einen vorwärts, die Andern rückwärs. Die "Wilttärs" wollten "schießen!" Allein auch darin war kein Plan. Es war die vollständigste Debacle (Auflösung).

"Es ift ein Digverstandniß", fuchte man dem

Bolf zu bedeuten. Bu ipat!

Verständigung war nicht mehr möglich. Der Kampf begann. Die Stadt bedeckte sich mit Barrikaden, die tapfer vertheidigt wurden. Dem Volk fehlten Führer; doch es hatte militärischen Inftinkt — zum Theil, Dank der preußischen Heeresorganisation, militärische Schulung —

und operirte mit großem Beichid.

Sinterher hieß es "Juden, Franzosen, Bolen, Fremdlinge, eine Rotte Bösewichter" hatten den 18. März veranstaltet. — Das ist ein albernes Geschwätze: am
18. März fämpste Berlin — Bürger und Arbeiter,
Schulter an Schulter. Und zu einer Organisation, ohne
die eine solche "Beranstaltung" doch nicht möglich, haben
es die beutschen Demokraten 1848 nicht einmal nach dem

Sieg gebracht, geschweige denn vorher, wo es noch gar

teine Demofraten gab. -

Marie Land

Man tampfte von beiden Seiten mit großer Erbitterung. Das Militar auf's Meugerfte gereigt und verhett, tobtete Gefangene, — mighandelte andere. Das schichterte aber nicht ein, sondern ftachelte auf.

Der Rampf dauerte den Abend und die Racht. Truppen nahmen zwar einige Barritaden, drangen hier und da vor, hatten im Gangen jedoch teinen Erfolg. Bewinn an Terrain murde durch die vermehrte Intenfivität des Widerstandes doppelt und breifoch aufgewogen.

Die Militarpartei fah, daß fie das Spiel nicht gewinnen konnte: der König, hin und her schwankend, von ben widersprichenoften Befühlen bewegt, ließ am Morgen bes 19. das Beichen jum Ginftellen des Feuers geben.

In der Macht hatte er den Aufruf: "Un meine lieben Berliner" eigenhändig geschrieben. Diefes turioje, den Mann - le style c'est l'homme, der Stil ift der Menich - und die Lage fo recht anschaulich zur Darftellung bringende Dokument lautet:

Un meine lieben Berliner! .

Durch mein Ginberufungs-Batent vom heutigen Tage habt Ihr das Pfand der treuen Gefinnung Gures Ronige gu Euch und gum gefammten teutichen Baterlande em= pfangen. Noch mar der Jubel, mit dem unzählige treue Bergen mich begrüßt hatten, nicht verhallt, fo miichte ein Saufen Ruheftorer aufrührische und freche Forderungen ein und vergrößerte fich in dem Dage, als die Bohlgefinnten fich entfernten. Da ihr ungeftumes Bordringen bis in's Portal des Schloffes mit Recht arge Abfichten befürchten ließ, und Beleidigungen wider Meine tapfern und treuen Goldaten ausgestoßen murden, mußte der Blat durch Cavallerie im Schritt und mit eingestedter Baffe gefäubert werden, und 2 Bewehre der Infanterie entluden fich von felbft (!), Gottlob ohne irgend Bemand zu treffen. Gine Rotte von Bojewichtern. meift aus Fremben beftehend, die fich feit einer Boche, obgleich aufgesucht, doch zu verbergen gewußt hatten, haben diefen Umftand im Ginne ihrer argen Blane burch augenscheinliche Liige verdreht und die erhitten Bemüther von vielen Meiner treuen und lieben Berliner mit Rache-Gedanken um vermeintlich vergossenes Blut! erfüllt und sind so die gräulichen Urheber von Bluts vergießen geworden. Meine Truppen, Eure Brüder und Landsleute, haben erst dann von der Wasse Gebrauch gemacht, als sie durch viele Schüsse aus der Königsstraße dazu gezwungen wurden. Das siegreiche Bordringen der Truppen war die nothwendige Folge davon.

Un Gud, Ginwohner meiner geliebten Baterftadt, ift es jett, großerem Unbeil vorzubeugen. Erfennt, Guer Ronig und treufter Freund beschwort Guch darum, Allem, mas Guch heilig ift, den unfeligen grrthum! Rehrt jum Frieden gurud, raumt die Barritaden, die noch fteben, hinweg, und entfendet an Mich Manner, voll des echten alten Berliner Beiftes, mit Worten wie fie fich Gurem Ronige gegenüber geziemen, und 3ch gebe Guch Mein Rönigliches Wort, daß alle Strafen und Blate fogleich von den Truppen geräumt werden follen und die militairifche Befetung nur auf die nothwendigen Bebaude des Schloffes, des Beughaufes und weniger anderer, und ba auch nur auf turze Zeit, beichränkt werden wird. Hört die raterliche Stimme Eures Königs, Bewohner Meines treuen und ichonen Berling, und vergeffet das Beichehene, wie 3ch es vergeffen will und werde in Meinem Bergen, um der großen Bufunft willen, die unter dem Friedensfegen Gottes für Breugen und durch Breugen für Deutschland anbrechen wird.

Eure liebreiche Königin und wahrhaft treue Mutter und Freundin, die fehr leidend darnieder liegt, vereint ihre innigen, thränenreichen Bitten mit den Meinigen.

Geschrieben in der Nacht vom 18. zum 19. März 1848. Friedrich Wilhelm.

Man sieht, wie merkwürdig in diesem romantische feudalen und dekadenten Königskopf sich die Welt gemalt hat. Die Hirnkrankheit, der Friedrich Wilhelm der Vierte später erlag, offenbart sich ichon in diesem Schriftskick. Was er über den Anlaß des Kampfes schreibt, beweist, wie arg er von seinen Höslingen belogen wurde; und der Passus von den "Bösewichtern, meist aus Fremden bestehend" ist Zeugniß für den Verstand, mit dem, nach

Drenftierna's berühmten Bort, die Belt von den gefronten

Säuptern regiert zu werden pflegt.

Der Aufruf wurde am Morgen angeschlagen. Er brachte im Anfang feine andere Birkung hervor, als insgrimmigen Sohn. Bekannt ift, daß über eine Kanonenstugel, die sich, statt einen der "lieben Berliner" zu treffen, in eine Hauswand verirrt hatte, von Barrikadenkämpfern ein "An meine lieben Berliner" geklebt ward.

Doch mit dem Einstellen des Feuers von Seiten der Soldaten war der Kampf zu Ende. Um 11 Uhr wurde

das Militar zurudgezogen.

Das Bolk fühlte sich Sieger, und es war Sieger. Es verlangte die Entfernung der Truppen aus der Stadt. Sie wurde verweigert, so daß man neuen Kampf erwartete.

Ganz unerwartet folgte jedoch einige Stunden ipater der Abmarich der Truppen aus Berlin. Wer den Befehl

gegeben, ift nie ermittelt worden.

Man vermuthet, der Militärpartei habe ein ähnlicher Plan vorgeschwebt, wie Karl X. von Frankreich, der nach der Julirevolution seine geschlagenen Truppen aus Paris marschieren ließ, mit der Absicht, sie zu verstärken und von Saint Cloud aus dann mit überwältigenden Strettskräften einen Schlag gegen die Hauptstadt zu führen und der siegreichen Revolution ein Ende mit Schrecken zu bereiten.

Wie dem nun sei — 1830 gelang der Plan gegen Baris nicht, und 1848 wäre er nicht gegen Berlin gelungen. Die preußische Junker- und Militärpartei hatte unmittels bar nach ihrer Niederlage am 18. und 19. März nicht die leisesten Chancen; sie begriff das und — wartete.

Das Bolt zog abermals vor bas Schloß. Es forderte Bolksbewaffnung! Gewährt. Schon um 6 Uhr Abends

bezog die Bürgerwehr die Bachen.

Es ift zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags am 19. Marz.

Salt, mas naht dort? Gin feltfamer Bug.

In stummer Prozeision Männer mit pulvergeschwärze ten Gesichtern, in der Sand die Muekete und voran und dazwischen auf Brettern und Thüren ausgestreckt die blutigen Leichen der Kampsopser.

Ein Augenzeuge hat Diefen erichütternden Auftritt, der in der Beltgeschichte feines Gleichen nicht hat, und dem an padender Tragik Aehnliches nicht von Aeschylos, nicht von dem Nibelungendichter — Dichter! also nicht Bagner — ersonnen worden ist, wie folgt geschildert:

"Eine Szene, welche an tragifchem Bathos alles überbot, was jemals in Trauerspielen der antifen und romanischen Runft an den erschütterten Bemuthern borübergezogen ift! Denn welch ein Schaufpiel marb uns bereitet! von allen Seiten zogen durch die Portale des Schloffes die Barritadenkampfer herein, mit milden verftörten Gesichtern, in der Sand noch die mörderische Baffe, auf den Schultern die Bahren mit den Leichen der gefallenen Brüder, deren Bunden zu gräftlicher Schau fie offen gelegt, deren blutige Stirnen im Borübertragen von Frauenhanden mit Immortellen und Lorbeer geschmudt worden waren. Die Bolksmenge, durch welche fie hindurchschritten, stand lautlos, ehrfunchtsvoll nahm jeder den Sut ab, die Lippen bebten, in den Augen gitterten Thranen, nur die festen Tritte der Trager hallten in dem Schlok= hof wider, und von Zeit zu Zeit wurde der Name eines der Befallenen von einem der Trager laut ausgerufen mit näherer Angabe, wie: "Familienvater von 5 unerzogenen Rindern", - "Auf der Barrifade am Kölner Rathhause niederkartäticht!" - "Ohne Pardon niedergeftochen, nachdem er fich ergeben hatte!" - "Gine Wittive, Mutter von 7 Baijen!" - "15 Jahre alt, an meiner Seite niedergeschoffen, mein einziger Sohn!" - Es mar ein graufamer Inftintt, welcher in den entlegentften Theilen der Stadt das Bolt ohne irgend eine Berabredung trieb, die Todten nach dem Schloghofe zu bringen. Schon hatte fich der innere Sof, in welchem die Wendeltreppen gu ten toniglichen Gemächern führten, mit Bahren und blutigen Leichen gefüllt, als das Bolt nach dem Ronig gu rufen begann. Der Fürft Lichnowsty, welcher, nachdem der Rampf vorüber war, mit einigen Barrikadenkampfern fraternifirt hatte, versuchte es, feine "guten Freunde" zu bedeuten, daß feine Majestät fich zurüchgezogen hätten und daß man ihm einige Ruhe gonnen moge. Allein der Ruf: "Der Ronig foll fommen!" ericholl mit verzehnfachter Bewalt, daß die Schloffenfter davon erzitterten. Schon nahmen die Träger die Leichen wieder auf und schickten fich an, diefelben die Wendeltreppe hinauf in die koniglichen Gemächer zu tragen, da erschienen oben auf der Gallerie die Grasen Arnim und Schwerin, um die Menge zu beschwichtigen, vermochten aber nicht, gegen die höher und höher schwellende Fluth aufzukommen. "Der König, der König soll kommen!" gellte und grollte es immer drohender. Da trat auf die offene Gallerie heraus der tiefgebeugte Monarch, an seinem Arme die vor Angst und Entsetzen bleiche Königin.

", hut abli" Er entblößte das haupt. Die Trager nahmen die blutigen Leichname wieder auf, sie hoben die Bahren hoch zu dem König hinauf unter dem schrecklichen Buruf der Männer und tem Behklagen der Frauen:

"Gieb uns unsere Brüder wieder! Unsere Bäter, unsere Söhne, unsere Männer gieb uns wieder!" Der König und die Königin vermochten nur mit Thränen das tiefgefühlte Beileid des gebrochenen Herzens zu bezeugen. In den blutgetränkten Gewändern der Gesallenen ersblickten sie den königlichen Purpur zu ihren Füßen im Staube liegen. Da plötklich stimmte das Bolk den Choral an: "Jesus meine Zuversicht" — der König verweilte mit unbedecktem Haupte, bis der seiereliche Todtengelang geendet und führte dann die kaum sich noch aufrechtserhaltende Königin in ihre Gemächer zurück."

Welche Birfung dieser Auftritt, der Freiligrath sein Gedicht: "Die Todten an die Lebendigen" eingegeben hat, auf den König und seine Umgebung gehabt haben muß, kann man sich vorstellen. Im ersten Moment fürchtete man im Schloß einen 10. August (1792 — Erstürmung der Tuilerien und Sturz des Königsthums in der französischen Revolution). Die Besorgnisse, wie wir gesiehen, entbehrten jeder Begründung. Das Bolt von Berlin hatte keinen Gedanken an Revolution oder Republik. Hätte es ihn gehabt, so konnte es durch Nichts und durch Niemand an der Aussichtung gehindert werden. Selbst die Bourbonen-Monarchie in der ersten Revolution ist vor dem Sturz nicht so grausam gedemüthigt worden.

Bon demokratischen und republikanischen Schriftstellern ist hintennach behauptet worden, es sei "ein großer Jehler" gewesen, daß man das Königthum gedehmüthigt
habe, anstatt seine Macht zu brechen. Wie läßt sich aber
von Fehlern reden, wo absolut keine Absicht bestimmten
Handelns vorhanden ist? Das Bolk glaubte sich verrathen,

angegriffen; und wie Jemand, den man fchlagt, unwillfürlich wieder schlägt, so schlug es unwillfürlich gegen Diejenigen los, von benen es fich verrathen, angegriffen glaubte. Und daß es, nach errungenem Siege, vorwurfe= voll, anklagend, die Bunden und Opfer des Rampfes zeigte, mar ebenfalls ein durchaus natürlicher Impuls, ein unwillfürliches Sandeln. Mertwürdig ift die Abwesenheit jeder Rachsucht. Im vorstehend abgedruckten Bericht eines Augenzeugen wird dei der "Todtenparade" von dem "graufamen Inftinft" des Bolfes gefprochen. Sehr mit Unrecht. Bas das Bolt that, mußte den gebeugten Konig auf das Furchtbarfte ericuttern, war für ihn eine moralische Folter, wie sie grauenhatter nicht ge= dacht werden fann; aber war auch die Sandlung graufam, fo waren die Sandelnden es nicht. Bare das Bolt am Radmittag des 19. Marg von Gefühlen der Rach= fucht gegen die Berson des Ronigs erfüllt gemesen, fo wii de der Auftritt einen anderen Berlauf genommen haben. Menichen, die fo handeln, wie die Beranftalter der "Todten= parade" handelten, find in einer Stimmung, daß fie por feiner That gurudbeben, die ihnen nothig oder munichens= werth icheint. Der Boltszorn richtete fich nicht gegen die Dynaftie, fondern gegen den Bringen von Breugen, der aus Berlin enifernt murde.

Rein, Berlin war damals nicht revolutionar gefinnt, und den 18. März eine Revolution nennen, ift eine licentia poetica oder auch politica - dichterische oder auch politische Freihert -, von blinder Bewunderung oder blindem Saft

diftirt.

Das "Jesus meine Zuversicht", welches die Menge jum Schluß anstimmte, zeigt fo recht deutlich, daß politifch revolutionare Biele dem Bolt fern maren, und daß es nicht einmal im Augenblick der höchsten Erregung dem religibaspatriarchalischen Ideenkreis enthoben murde, innerhalb deffen Loyalität und monarchisches Gefühl zu finden find.

Wir haben auf diefen, icon früher berührten Buntt, beshalb fo nachtrudlich aufmertfam gemacht, weil er ippifch ift für die 1848er Bewegung und enticheidend für ihre

Beurtheilung.

Neber die Frage, wer den Befehl zur Wetzelei des 18. März gegeben, wird noch immer herumgestritten. An Bersonen im Schloß, die einer solchen That fähig waren, sehlte es nicht. Die Bolköstimme bezeichnete mit Einstimmigkeit den Prinzen von Preußen, späteren Kaiser Wilhelm I., als Urheber des Beschlis. Und gegen den Prinzen von Preußen war die Erbitterung so groß, daß er, als Autscher verkleitet, nach England flüchten mußte, und daß sein Palais von dem siegreichen Bolke gestürmt und zerstört worden wäre, wenn nicht Jemand den Einfall gehabt hätte, nach Pariser Revolutionsmuster an die Thore zu schreben: Nationaleigenthum.

Gestritten hat man auch darüber, wer den Befehl zum Rückzuge des Militärs am 19. März gegeben hat. Für Minister von Bodelschwingh schien das meiste zu sprechen. Ein Sohn desselben, der sattsam bekannte Pastor von Bodelschwingh in Bielefeld, hat es in Abrede gestellt, was jedoch nicht maßgebend ist. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Brief veröffentlicht, den Fürst Bismarck am 23. März 1889 an den Herrn Pastor richtete. In diesem Brief bei u. A.:

Ihr herr Bater ist ein klassischen Zeuge in allen Fragen, welche unsere innere politische Entwicklung in den 40er zahren betreffen, und es ist daher von hohen Interesse, aus seinem Schreiben zu ersehen, daß bereits Jahre lang vor den Märztagen des Jahres 1848 die Regierung des Königs sich von der Rothwendigkeit überzeugt hatte, die Verfassung des Andres im constitutionellen Sinne auszubauen, und daß der Barrikadenkamps, den man Märzrevolution nennt, nicht erforderlich war, um die Entschließungen des Königs herbeizussühren. Er war etwas überflüssiges, und das Blut, welches er gekostet hat, ist für andere Zwecke und Pläne als zur Erlangung einer Verfassung in Preußen vergossen worden. Die Regierung Friedrich Wilchelms IV. war vor dem Kampse am 18. zur Einsührung der Berfassung entschlossen und nach dem Siege der Truppen auch am 19. vollkommen start genug, um jede Concession zu versagen, wenn der König es gewollt hätte.

So viel Worte, so viel Unwahrheiten. Der richtige Bismarct! Der König hätte schon vor der Märzrevolution eine Verfassung geben wollen! — Der König hat so wenig daran gedacht, daß er, sobald er von dem Schrecken des 18. März sich nothdürftig erholt hatte, keinen anderen Gedanken hegte, als die von ihm "gewährte" Verfassung

wieder gurud zu nehmen, und bas "Blatt Bapier , bas zwifchen ihn und "fein Bolt" gestellt war, zu zerreißen.

Und ein "Sieg der Truppen" soll der 18. März gewesen sein! Aber warum flüchtete denn der Prinz von Preußen? Sieger pflegen doch sonst nicht zu flüchten. Nein — die Truppen waren geschlagen, so gründlich gesichlagen, wie Truppen überhaupt geschlagen werden können.

Richt, daß wir fagen wollten, die preußische Armee fei im Darg 1848 bem "Bolte" - bas heißt improvisicten Strafentampfern militarifch nicht überlegen gewesen. Truppen find dies in der Regel und zwar unter allen Um= ftanden. Auch die Truppen Louis Philippe's waren an fich dent Bolf von Paris überlegen. Das Bolt tann gegen die bewaffnete Dacht nur fiegen, wenn entweder Die, welche über die bewaffnete Macht verfügen, den Ropf verloren baben, oder wenn die bewaffnete Macht unzurerläsfig ift. In Paris war beides der Fall, in Berlin blog das erftere. Es fehlte der feste Bille, die einheitliche Leitung: es fehlte der Blan - die Regierung war eben bant= rott, mas die Borbedingung einer fiegreichen Strafen= revolution ift. Die Goldaten aber hatten das fehr bald gemerkt und fie maren demoralifirt. Und eine demoralifirte Truppe ift geichlagen.

Die Berluste des Volkes waren allerdings größer als die der Truppen. Am 22. März wurden die "ersichossenen Rebellen" beerdigt — es waren 183, darunter 5 Frauen und 2 Kinder. An den Wunden starben dann noch etliche und 30, so daß die Gesammtzahl 200 überstieg. Die Truppen hatten ofsiziell 20 Todte (darunter 3 Ofsiziere) und 253 Verwundete (darunter 14 Ofsiziere). Diese Zahl wird aber nicht vollständig gewesen sein, obsgleich es in der Natur eines Straßenkampses liegt, daß die Verluste auf Seiten des Volkes größer sind als auf Seiten der Armee.

Die Truppen verfuhren bei Erstürmung der Häuser, und gegen gefangene Rebellen zum Theil mit wilder Brutalität, wofar wesentlich die junterlichen Offiziere verantwortlich sind. In der "Extrabeilage der Beiliner Zeitungshalle" vom 22. März finden wir folgende Schilder ung eines gefangenen "Rebellen":

Bierundzwanzig Stunden in der Berliner Schlogwache und in den Spandauer Rasematten.

Im Begriff, nachfolgende Erinnerungen niederzuschreiben, erscheint uns der Inhalt derselben wie ein schwerer, von der grausamsten Phantasie erfundener Traum, und wir würden an der Birklichkeit unserer 24 stündigen Erlebnisse zweifeln, wenn nicht einige Ueberreste von Commisbrod und die Abdrücke von Kolben und Bajonnetten auf unserem Rücken uns zum Vertrauen auf unsre eigne

Wahrheitsliebe ermunterten.

and the

Es war am Sonnabend, den 18. d., Nachts 11 Uhr, als ich, erschöpft von den Anftrengungen des Tages, in einem Locale der Neuen Friedrichsftrage mit einem Grenadier zusammentraf. Noch glühte in meiner Bruft der Schmerz über das von den Soltaten vergoffene Bürgerblut, laut bekannte ich meine Gefinnungen und machte von denfelben auch vor dem anwefenden Grenadier fein Sehl. Bald verließ diefer das Local, jedoch nur, um fofort mit einem Diffigier und zwei Bemeinen wiederautommen, benen ich mich gefangen geben mußte. Weg über den Luftgarten in den Schloghof mar eine Rette von Beschimpfungen in Wort und That; die daselbst gelagerte Mannichaft überhäufte mich mit den gemeinften Beleidigungen und hieb mit Gabeln und Bajonnetten auf mich ein; im Berborgimmer angelangt, folug man mir but und Brille herunter. Bon ben Berren Gimon und Gfellius ins Berhor genommen, wurde ich auf den Bericht des Grenadiers Neumann bin der Aufregung (Berleitung?) zum Uebertritt angeklagt und ipater in den Schlofteller abgeführt. Bergebens erflarte ich, ich fei Student, vergebens legte ich mein Chrenwort ein, daß ich vor abgr= mochter Sache Berlin nicht verlaffen wurde, wenn man mich einstweilen frei gabe; es half Richts. Und doch, wie emport auch über die mir jugefügte Beschimpfung, fo tounte ich doch im Bergleich mit Andern mich glücklich Dine Scheu durften die Soldaten, welche die Befangenen oft mit Striden gufammengebunden berbeibrachten, Angefichts der Untersuchungs-Behörden fie mit Dhrfeigen behandeln, mit Füßen treten, mit Rolben ichlagen; ja die Officiere felbst riefen: "wenn die Rerle nicht pariren, fo haut ihnen die Bahne in den Rachen!"

Endlich murde ich in den Schlofteller geführt, wo bereits eine große Menge von Ungludegefährten meiner warteten, deren Anzahl durch neue Ankömmlinge fort= während vermehrt murde. Bis gegen 4 Uhr Morgens mußten wir in den engen, niedrigen Räumen ohne Trunk noch Speife, in einer jum Abichen verpefteten Buft ftebend ausharren, bis wir dann um die angegebene Beit aus dem Reller in den Schloghof und von da in den Luft= garten abmariciren mußten. Rings um uns eine unab= sehbare Truppenmaffe; der grell erleuchtete Mond gestattete uns, die muthathmenden Buge unferer Beiniger gu betrachten. Ja, unferer Beiniger; benn nichts gleicht der fana= tischen Robbeit, den icheuglichen Beichimpfungen und Drohungen, den Rolbenichlagen auf Bruft und Rüden, denen wir von da ab unaufhörlich ausgefett maren. Eben so ichredlich wie diese Behandlung mar uns der Gedanke an die Ungewißheit unferes Chidfale. Bollte man uns auf dem Exercierplate ericbiegen, oder follten wir nach ber Sausvoigtei, nach irgend einer Raferne, follten wir nach Moabit gebracht werden? Noch eine große Strede hinter dem Brandenburger Thor glaubten wir das Lettere: allein je weiter wir marichirten, um defto ficherer gelangten wir zu der Neberzeugung, daß man uns nach Cpandau führte, oder vielmehr bette. Fortwährend ertonte der Ruf: "Ihr verfluchten Sunde!"; das ftereotype Commando: "Smmer 'ran!" murbe eben fo regelmäßig mit Rolben= ftogen begleitet. Ohne die geringfte Ursache, schon wenn Remand durch besondere Kleidung, Haarwuchs, Bart oder wie der Unterzeichnete durch Tragen einer Brille fich bemerklich machte, murte dies jum Anlag und Bormande der icheuflichsten Difhandlung genommen. Rein Offizier trat diefem Berfahren entgegen; ja, magte man es, eine Klage bei ihnen anzubringen, fo konnte man nicht nur der Burudweifung, fondern auch der an die Goldaten gerichteten Aufforderung ficher fein, dieselben Robbeiten noch fortzuseten. Wen die Suge nicht in der gewünschten Gile forttragen fonnten, wurde unbarmherzig geschlagen, und der durch das Burudbleiben feines Borgangers gurud: gehaltene hintermann mußte dieselbe Behandlung erleiden. Nicht selten trieb man noch Scherz mit uns; wenn wir burch die Rolbenstöße oder die noch schredlichere Rurcht

por denselben, in Gile pormarts getrieben, einen Augenblick ftill ftanden und dann wieder liefen und wieder fteben blieben, fo nannte man dies: "Bolfa tangen!" -Selbst wer fich mit noch so exemplarischer Rolasamteit allen Robbeits-Musbruchen feiner Benferefnechte preisgab, wer stillschweigend die schändlichen Beschimpfungen, mit denen er überhäuft murde, hinnahm, der murde eben für diese Ruhe bestraft; es war ein Berbrechen, fich feines Bergebens ichuldig zu machen; man wurde mighandelt, nicht obgleich, fondern weil man feine Difthandlungen verdiente. Wie unbeschreiblich auch die Wuth mar, die in uns fochte, wir mußten ichweigen und konnten kaum durch ein verftohlenes Rahneknirichen, durch ein leife geflüftertes "Rache!" unfern Ingrimm zu erkennen geben. Unter folden Qualen graute der Morgen, brach die Conne hervor und mit ihr die Stunde der Erlöfung, d. h. wir gelangten nach Spandau. Dort angefommen, führte man uns in die Rasematten, wo wir ermudet von geiftigen und forverlichen Schmerzen auf dem mit Biegelfteinen gepflafterten Boden uns niederließen. Reine Dede, fein Stroh zum Schlafen, nachdem wir eine gange Racht und welche ichredliche! - burdwacht! Rein Schlud warmen Getrantes, tein Biffen Brodes, nachdem wir die gange Beit über gedürftet und gehungert, ja Biele von uns den gangen Tag vorher nichts gegeffen hatten! Und doch trot unjeren Qualen, trot Sunger und Durft, trot des harten Rugbodens, trot der eine eifige Ralte aushauchenden Bande, wir ichliefen bald ein, freilich" um nach furgem, wenig erquidenden Schlummer wieder auf= zuwachen und uns der Qualen eines fo lange ungeftillt gebliebenen Sunges zu erinnern.

Nach 12 Uhr bekamen wir endlich Commisbrod, welches wir natürlich mit Wollust hinunterschlangen; indeß ließ theils Ueberdruß, theils Vorsorge sur den Abend die Weisten einen Theil davon noch ausbewahren. Später gab man uns auch einen Einer Wasser, um der Reihe

nach unfern Durft zu löschen.

Marie Ent.

Doch bald fing die Sonne, die uns ohnedies durch die kleinen Fenstericheiben ihre Strahlen nur spärlich zusemessen, an, dieselben gänzlich zu entziehen, und um 3 Uhr Nachmittags hatten wir Bewohner der Kasematten

icon Abend. Schredliche Ausficht für die Nacht! Denn daß wir eine Racht wenigstens noch dableiben mußten, ging daraus hervor, daß wir bald auch beordert wurden, uns Stroh, ein Bund für zwei Mann, zu holen. Schon lagen wir auf unferer Stätte, icon ichliefen die Meiften, als unverhofft die Stunde der Rettung ichlug! Begen 4 Uhr fündigte uns ein Lieutenant ber Befatung an, daß die gefangenen Studenten und die anfässigen Berliner frei feien, mahrend diejenigen ber Befangenen, melde gu Berlin nicht feghaft waren, bis Morgen noch dableiben müßten. Der Konig fei überzeugt, daß die Meiften unter uns unichuldig oder verführt maren und wolle deshalb über das Bange den Schleier der Bergeffenheit beden. Doch murde uns dabei eine Bedingung geftellt, nämlich die, nicht die Gifenbahn zu unferer Reife zu benüten, auch nicht durch Spandau felbst, sondern auf einem Neben= wege über die Saide und über Moabit nach Saufe gu Freudig gingen mir diefe Bedingung ein und

manderten leichten Bergens der Beimath gu.

Also man hat uns verziehen? Man vergift groß: muthiger Beije die Berbrechen, welche freilich den Meiften der ca. 560 Gefangenen felbft unbefannt maren? Dan bewilligt uns Unade, nachdem man vor dem Urtheil, ja por der Untersuchung die Strafe über uns verhangt? -Mun gut, wir wollen feine Bergeihung, feine Großmuth, feine Gnade, wir wollen Recht! 3a Recht! - Aber Recht, nicht nur fur uns, die wir jum Theil aus unferen Betten und Säufern geriffen, jum Theil arglos über die Strafe gehend aufgefangen, jum Theil unfer Leben vor graufamen und widerrechtlichen Angriffen veribeidigend in den Rerter geschleppt wurden! Recht aber verlangen wir auch für unsere Beiniger, für die, die unseren Menschen= werth mit Gugen getreten, für die, die Solches jugelaffen, und für die, die es befohlen! Wir werden nicht raften. bis unfre und unfrer Tyrannen Schuld oder Unschuld aufgededt, und nicht Soch, nicht Niedrig ichonen! Bor der Untersuchung aber sei der öffentlichen Brandmarkung preisgegeben das Bedachtniß derjenigen der Botsbamer Garbe-Solbaten, welche uns verhöhnt und gemiß-handelt, und vor allem der Pommer'schen Grenadiere, welche faft ohne Ausnahme mit ihren Offizieren uns unseren Beg nach ben Rasematten zu einem Märthrers gange gemacht haben!

M. Dyrenfurth, stud. med.

Indem ich nach dem Schlusse des obigen Auslages die Beränderungen erfahre, welche den preußischen Staat seiner Berjüngung entgegenführen, glaube ich, daß alle seindlichen und aufregenden Leidenschaften jetzt schweigen und in dem ein en freudigen Gesühle des geretteten Baterlandes sich auslösen müssen. Ja, theure Leidensgefährten, vereinigt Euch alle in der Liebe zum wiedergewonnenen Baterlande, lasset Alle den Grall aus Euren Gemüthern geroße Bert der Befreiung vollständig gelingen. Soll das große Bert der Befreiung vollständig gelingen, so müssen wir die ganze Bergangenheit ausgeben und eine neue Zustunst beginnen. Für uns bedarf es keiner Berzeihung, wir wollen sie andern gewähren!

In der "allgemeinen Adresse" hatte das Bolt eine Amnestie gesordert. Sie konnte fast blos den Polen zu Gute kommen, denn andere politische Gefangene gab es kaum. In der Freude des Sieges vergaß man die gefangenen Polen nicht, welche in Berlin eingesperrt waren. Man holte sie, noch ehe das Amnestiedekret gesdruckt war, aus dem Kerker und bereitete ihnen eine Doation, welche zeigte, daß das Volk damals die "polnische Schwäche" Robert Blum's theilte.

Die befreiten Bolen erließen folgende "Dankadreffe an das Berliner Bolt", die wir gleichfalls in der Extrabeilage der "Berliner Zeitungshalle" vom 22. März finden:

## Dant-Adresse

der

## von Sr. Majestat bem Könige amnestirten Polen

an bas Berliner Bolf.

Bürger Berlins! Wir haben unsere Freilassung nach einer mehr als zweijährigen Saft zunächst dem Allerschöchsten Amnestie-Erlasse Sr. Daj. des Königs zu vers danken, allein wir verdanken sie auch Euch, Bürger Berlins, da Ihr es unternommen habt, ein freies Wort

an den König jur uns einzulegen. Ihr habt uns unsere Freiheit bei Gr. Maj. dem Könige ausgewirkt, Ihr habt uns im Triumphzuge vor das Palais Gr. Maj. des Königs geführt, um Ihm die Freude seines Bolkes über diesen Att der Königlichen Gnade, der zugleich ein Akt der Ges

rechtigfeit ift, zu bezeugen.

Ja! es ist ein Att der Gerechtigkeit gewesen, nachdem sich das Blatt der europäischen Politik auf einmal so wunderbar gewendet hat. Nachdem ganz Deutschland den Ruf für die nationale Einheit eines großen, freien und mächtigen deutschen Baterlandes in allen deutschen Gauen hat laut erschallen lassen, nachdem selbst Preußens Herrscher sür diese Einheit zu wirken seinem Bolke versprochen hat, so konnte auch in den verurtheilten Polen ein Bestreben, sür ein einiges, unabhängiges und freies polnisches Batersland zu wirken, nicht mehr als Landesverrath angesehen und grahndet werden.

Bürger Berlins! Der gesunde Sinn des Bolfes sieht die Dinge und beurtheilt sie besser als die Weisheit der Politik. Bon diesem Sinne geleitet habt Ihr in unserer Freilassung die künftige polnische Freiheit und Unabhängigkeit begrüßt. Ihr fühlt es, daß nicht nur die Zeit gekommen ist, in welcher die verhängnisvolle That der Theilung Polens wieder gesühnt werden muß, sondern, daß die Zeit auch gebietet, daß zur Sicherstellung eines freien Deutschlands ein unabhängiges Polen als Bormauer gegen den Orang der Asiaten errichtet

werden nuß. D! möchte diese Ueberzeugung, die heute schon im Bolke wurzelt, auch in den deutschen Regierungen Burzel fassen; möchte insbesondere auch Preußens neu construirte liberale Regierung auch hier die Initiative ergreisen, und die Herzen aller Bolen würden ihr entgegensliegen. Deutsche und Polen würden sich, wie es hier geschehen, so überall brüderlich in die Arme fallen und der Friede Europa's nach Wiederherstellung Bolens auf immer gesichert sein.

Geht diese Hoffnung in Erfüllung — und so Gott will wird fie in Erfüllung gehen, denn es ist der mächtige Finger Gottes, der in die Geschicke der Bölker heute sichtlich eingegriffen hat, — dann werdet Ihr, hochherzige Bürger Berlins, und Ihr, akademische Bürger ber Hochichule diefer Residenzstadt, ewig in dem Andenken, in der Liebe und in der Achtung aller Bolen leben, denn 3hr habt Guer und unfer politisches Boltsintereffe zuerft begriffen und queift Gure Gefinnungen und Gefühle frei berausgesprechen. Es lebe Deutschland! Es lebe Breufen! Es lebe Berlin! Liebelt. Ludwig Mieroslaweti. Adolph Malczewsti. Elzanoweti. Stanisl. Biefietiereti. Jan Tulod. Nitodem. Riersti. Jan Rirchdörffer. Ro: zi esti. muald Gozimirsti. Thad. Smolensti. Marc. Chraszczewsti. Michael Tchor= gemsti. Alfons Moggegensti. Ctan. Rudlidi. Gelir Bagorsti. Grasmus Riefiolowsti. Josef Rlatt. Radfiewicz. 28. Wilczynsti. Ctan. Matecti. Sadowski. Maximil. Ogrodowicz. Ludwig Oftas: zewsti. Wamrzyn Dereogowsti. Norb. Szuman. Conft. Balesannsti. Franc. Grajemsti. Clupedi. Alf Bialtowsti. Jos. Malinowsti. Cev. Nawrodi. Franc. Robylinsti. Wilh. Beith. Ludwig Rembowsti. Theophil Gabryelewicz. Kawer Dtulidi. Franc. Dobry. Alery Strangewsti. Bladislaus Spiller. Alexander Spfzylowicz. Theophil Luedke. Theophil Strandi. Bud. Polesti. Razimierz Szulc. 3. Lobodzti. Thadaeus Radonsti. Franz Gozimirsti. Jgnaz Lemansti. Joseph Lipinski. Josef Szrayber. 28. Whiodi. Jojef Szoldrsti. Thomas Stawisinsti. Apollonius Rurowsti. Leop. Miecztowsti. Ignoz Lebinsti. Vincent Chachulsti. Woyciechowsti. Ludwig Burchardt. Antoni Switalla. Zosef Pepinsti. Albin Riersti. Michael Bafinsti. Amijewsti. Franc Gafinti. 28. Frost. Carl Roff. C. Leciejewsti. Michael Blendati. Josef Rlesze= annsti. Lawer Lemangowsti. Nepomucen Tomidi. Anton Ogrodowicz. Franz Antoniewicz. Razimierz Blociszewsky. Janaz Theodor Kerzka. Thomas Piechowicz. Johann Eduard Mazurowski. Johann Ciefelsti. Jan Glebodi. Milewsti.

Alls Beichen der Beit sei noch eine Ansprache mite getheilt, die wir derselben Rummer der "Berliner Beitungshalle" entnehmen:

Mig.

Liebe Mitburger!

Nach den furchtbaren Scenen welche wir erlebt haben. ift nichts natürlicher als daß wir Alle uns noch in großer Aufregung und Unruhe befinden und daß jede Rleinigfeit uns glarmirt.

Laffet une unter diefen Uniftanden, neben ber größten Bachsamfeit, die wir allerdings nicht aufgeben dürfen, feitdem wir die Rube der Stadt unter unsere eigene Dbhut genommen, die größte Raltblutigfeit und Befonnen=

beit bemahren!

In der verwichenen Racht wurde die gange Stadt durch einen blinden Fenerlarm aufgeregt und durch das Berücht, welches fich burch die Stille der Strafen mit Schnelle verbreitete, daß der Pring von Preugen mit Truppen hereinzöge, die Ginen fagten von dem Bogtlande ber, die Andern fagten am Salle'ichen Thore.

Es hat noch nie eine Revolution gegeben, der nicht die Rurcht vor einer Contrerevolution auf dem Ruge ge= folgt mare. Dentet nur an die Rachrichten aus Baris, die gleich nach der dortigen Revolution hierher gelangten; bald hieß es, der General Bugeaud, bald fonft Remand beschieße Baris, und fonft dergleichen.

Chenjo ergeht es nun auch uns.

Leute, welche die Unmöglichfeit einer folchen Contre-Revolution nicht einsehen, fürchten fie beständig und laffen fich durch jede Bufalligkeit welche fie als ein Unzeichen der Reaftion deuten zu tonnen meinen, in die größte Unruhe verfeten, die fie dann natürlich auch ihrer Umgebung mittheilen. - Schelme benuten die aufgeregte Stimmung, entweder um gange Bemeinden zu erichreden, oder um auf ihre eigene Sand eine Alarmprobe zu machen. Co wurde unser benachbartes Schoneberg Diese Macht durch einen Boten alarmirt, welcher dem Schulgen ein vorgeblich von Berrn v. Minutoli herrührendes Schreiben wies, demaufolge die Schoneberger fich auf einen Ueberfall von Berlin aus gefaßt halten follten. Die Aufregung ber Bemüther bewirkte, daß man weder den Boten felbft fich genauer befah, noch den finnloien Inhalt tes von ihm überbrachten Schreibens, noch die Form, die gar nichts Umtliches an fich hatte, und beffen Unterschriften, da man in Schoneberg das Schreiben behalten wollte.



abichnitt. Der gange Ort tam in Alarm, man ftellte Boften aus, verabrebete Signale, bewaffnete fich. Erft an

Morgen fah man ein, daß man gefeppt mar.

Hier in Berlin erhielten die aufregenden Gerüchte badurch einen Schein von Bestätigung daß Personen auf der Straße erschienen, welche soeben in der Nacht Truppen in der Stadt marschiren gesehen hatten: das war auch ganz richtig, sie hatten die letzten der Abziehenden gesehen.

Und es ware in der That beffergewesen, wern alle Wilistär am hellen Tage unter Beleit der Burger abgezogen mare.

Es würde nun sehr viel zur Beruhigung der Bürger beitragen, wenn bekannt gemacht würde, woh in die abziehenden Regimenter gehen. Denn es wird herumerzählt, daß Niemand dieses wisse, daß nicht einmal die Difistere der Regimenter selbst es wügten; und daraus schöpfen Biele neuen Grund zu Besorgnissen.

Ferner ware es wünschenswerth, bag antlich bem Gerücht begegnet wurde, als ob alle Kanonen von Berlin weggeführt waren und daß den Bürgern feine zu ihrer

etwaigen Bertheidigung bleiben murden.

and the ci

Endlich ift es dringend nothwendig, daß den Burgergarden schleunigst Patronen und Kupserhütchen, welche zu den Pistons unserer Gewehre passen, ausgetheilt werden; denn der Gedanke, ein Gewehr zu haben, mit dem man nicht schießen kann, vermehrt den Argwohn und die Unruhe.

Wir zweiseln nicht, daß ich eunig alle diese beruhigenden Schritte geschehen und die beruhigenden Auftlärungen
erfolgen werden. Schon in der Nacht wurde auf unserer Hauptwache eine Wittheilung aus dem Cabinet, und von
ben Ministern Arnim und Schwerin mitunterzeichnet,
vorgelesen, welches dem Gerüchte von einem Truppenanmarich auf Berlin begegnete; auf dem Schlosse ward
migetheilt, daß Prinz Waldemar personlich sich für die
Unwahrheit des Gerüchtes verbürgt habe.

Laffet uns denn, theure Mitburger, in feiner Beise durch panische Schrecken aufregen; laffet uns jorgen, daß Niemand den Kopf verliere. Bachsam, aber besonnen und kaltblütigt wie es Männern von solcher Tapierkeit, als unsere Stadt sie bewiesen hat, geziemt. — Lasse uns weder Denen Gehor geben, die faliche Schrecken, sei es aus eigener Furcht, sei es aus Uebermuth oder Bosheit

verbreiten, noch Denen, welche auf der andern Seite eine kindische Furcht vor Aushetzern, Propagandisten, Republiskanern u. dgl. aussäen. Die eine Furcht ist so gesährlich als die andere, denn jede von ihnen raubt uns die nothewendige Besonnenheit, macht uns zur Unzeit argwöhnisch und kleinmüthig, trägt den Samen unheilvollen Zwiesspaltes in sich. Und nichts thut uns doch mehr Noth als Einigkeit, klarer Blick und Festigkeit.

Also nochmals Wachsamkeit! aber dabei Kaltblütig-

feit, Furchilofigfeit und Gelbftvertrauen!

Am 21. März hielt Friedrich Wilhelm IV. — an der Seite bes Thierarztes und späteren Trichinenfressers Urban — seinen berühmten Umzug im Schatten der deutschen Fahnen, — schwarzerothegold — die man drei Tage zuvor ihm "aus den Augen" hatte schaffen müssen; ein Dekret wurde erlassen, welches den Soldaten neben der preußischen die deutsche Kokarde zu tragen besahl; und jene berühmte Proklamation "An mein Volk und an die deutsche Nation" erblickte das Licht, worin es heißt:

"Deutschland ist von innerer Gährung ergriffen und kann durch äußere Gefahr von mehr als einer Seite bedroht werden. Rettung aus dieser doppelten dringenden Gefahr kann nur aus einer innigsten Bereinigung der deutichen Fürsten und Bölker unter einer Leitung hers vorgehen. Ich übernehme heute diese Leitung für die Tage der Gefahr. Mein Bolk, das die Gefahr nicht icheut, wird mich wird nicht vorlässen. Ich habe heute die alten deutschen Farben anschließen. Ich habe heute die alten deutschen Farben angenommen und mich und mein Volk unter das ehrwürdige Banner des Reichs gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf."

In Berlin wurde diese Protlamation gunftig aufsgenommen; im übrigen Deutschland erregte sie sehr gesmischte Gefühle, und in Desteveich verschnupfte der Bassus arg, welcher besagte: "Ich übernehme heute diese

Leitung (Deutschlands) für die Tage der Befahr."

Die deutsche Frage war gestellt. Hier Hohenzollern, dort Habsburg. Und das deutsche Bolk?

Die Sobenzollern und Sasburger hatten gang beftimmte, flar abgegrenzte bynaftifche Intereffen, deren Berfolgung höchftens vorübergebend durch fiorende Er-Gur jeden Rach: eigniffe unterbrochen werden fonnte. denkenden, der von der Sachlage einen Begriff hatte, konnte es feinem Zweifel unterliegen, daß die Sobenzollern und Sabsburger, falls es dem einen nicht gelingen wurde den anderen aus der Leitung Deutschlands zu verdrängen, von Neuem, wie bisher, in diese Leitung fich theilen würden.

Sollte dies nicht geschen, follte Deutschland nicht entweder unter die Berifchaft der Sabsburger und Sohenzollern oder der Sabeburger oder Sohenzollern tommen, 10 mußte eine dritte Dlacht - gegen diefe zwei ohnaftis fchen - geschaffen werden, ftart genug, beibe im Baume gu halten, damit das Wort des öfterreichischen Ergberzogs mahr werde: "Rein Breugen und fein Defterreich. Ein einiges großes Deutschland, start und frei wie seine Berge."

Eine Bolksmacht gegen die dynaftischen Mächte. In dem Königepalaft von Berlin und in der Raiferburg von Wien herrschte Berwirrung, doch es lag in der Ratur der Dinge, daß, fobald die Dynaftien wieder ju fich felbft gefommen, das ognaftische Biel auch wieder icharf hervortreten und mit rudfichtslofer Conjequeng verfolgt werden murde.

In den Galen der Boltsversammlungen, der Boltstonferengen und des nun beginnenden Borparlaments und Barlaments mar die Berwirrung nicht geringer, und das gegendnnaftische Biel ift nie icharf hervorgetreten. - -

Mit Breugen war das lette "Bollwert der Reaftion" gefallen. Die Boltsbewegung war in gang Deutschland fiegreich. In den meiften Baterlandern mar es in der gemuthlichsten Beise von der Belt abgegangen. Die Regierungen waren fo tlug, die Harmlofigfeit des Liberalismus zu begreifen: fie beriefen die liberalen Oppositionsmänner an die Leitung der Beschäfte und schlugen dadurch zwei Gliegen mit einer Rlappe: beschwichtigten die Aufregung und nutten die liberalen Biogen aus und - ab.

"Es war naturgemäß und unumgänglich", schreibt Scherr in feinem "1848" (Bd. I, S. 256), "daß gur Injeenesetung ber neuen nationalen und liberalen Bolitit

die Rührer und Leiter der bieberigen Opposition berufen wurden. In den fürstlichen Balaften mag es manchen ichweren Ctoffeufger gekoftet haben, bis man fich ent= ichließen tonnte, die verhaften Oppositionsmänner, die "Demagogen", zur Audienz zu berufen. Ru ihrer nicht geringen Ueberratchung fanden die Fürftlichteiten, mannliche und weibliche, daß die liberalen Eprannenfreffer und Schredensmänner bei weitem nicht fo fchredlich maren wie ihr Ruf bei Hofe, gar nicht revoluzisch wild, sondern im Gegentheil gang gahm und manierlich. Umgekehrt tonnte man es aus dem Munde von liberglen Matadoren und Ministercandidaten, welche noch Abends zuvor die Marfeillaife mitgefungen hatten, vernehmen, fie hatten fich gar nicht vorgestellt, daß die fürftlichen Berfonen fo "charmant" maren. Auf Grund diefer gegenseitigen angenehmen Ueberraichung verschritt man gur Berftellung der "Margminifterien" in den verschiedenen Mittel. Rlein- und Rleinststaaten. - eines der tläglichften Inftitute, welche jemals die Sonne auf ihrer Bahn beschienen hat, obzwur man von den Margminiftern, was ihre Berfonen anlangt, fagen tann, was Antonius von Brutus und Genoffen fagte:

So are they all, all honourable men. (So find sie alle, alle ehrenwerthe Leute).

"Manner freilich weniger, Staatsmanner am wenigften; aber ehrenwerthe Leute sammt und sonders, meift mohl auch gute Leute, jedoch ichlechte Musikanten. Gie konnten nichts dafür, es war von ihrer Mittelmäßigkeit zu viel verlangt, daß fie mehr als Glide und Studwert ichaffen follten. Gie waren, bei Lichte besichtigt, uur noch Raketen-hülfen, keine Raketen mehr; was allenfalls von Kraft und Feuer an ihnen gewesen, war in Rammer Bantereien und Rammerchen-Stänkereien verpufft worden. Enge Ropfe, gingen fie jedem großen Gedanten aus dem Bege, aus Furcht, er möchte ihnen den Schadel zersprengen. Rleine Bergen, blidten fie mit Argwohn auf jede felbfiftandige Rraft, welche fich neben ihnen geltend zu machen wagte. Muf das Bolt murden fie mit außerfter Berachtung geblickt haben, wenn die Angst es ihnen zugelaffen hatte. In jedem diefer Margminifter ftedte ein vormargliches Desporlein. Sie allein und ihre Barteigenoffen waren, wähnten fie, im abjoluten Alleinbesit aller politischen

Digital Control

Weisheit. Sie verlangten, daß man mit unbeschränktem Vertrauen von ihrer Wohlmeinenheit erwarte, was von ihrer Schwäche kein Verständiger hoffen konnte. Im Innern der Einzelstaaten war ihre erste Sorge und Arbeit auf möglichste Beschirmung und Beschildung von Thron und Altar gerichtet, und ihre zweite darauf, ihrer Partei die Mitregierung oder wenigstens den Schein der Mitregierung zu sichern. In Betress den Schein der Witregierung zu sichern, welche die deutsche Einheit von vornsherein also verstanden, daß Deutschland preußisch werden sollte, etwas mehr oder weniger maskirte Partikularisten.

"Nun mare es aber unrecht im hochften Grade, vertennen oder verschweigen zu wollen, daß die Schwierig= teiten, womit die Margminifterien zu ringen hatten, außerordentlich große und vielartige gewesen find. Weit befähigtere und thatfraftigere Manner wurden diefelben nur mit Roth bewältigt haben. Beil der Liberalismus vermöge feiner gangen Anlage zwischen Revolution und Begenrevolution fich in die Mitte geftellt hatte, mußte er nach zwei Seiten bin einen Rampf führen, dem feine Rrafte nicht gewachsen waren. Gein ganges Schalten und Walten bot ein betrübsames Schauspiel. Er murde durch die werdende Demokratie - die aber auch nie etwas Rechtes wurde - nach links geichoben, durch feine neuen Begieb= ungen zu den Sofen nach rechts gezogen. Sein Buftand war fo recht "ein Sangen und Bangen in ichwebender Bein". Er hatte nicht den Muth, entschieden mit dem Bolke zu geben, er wollte fich aber auch nicht unbedingt an die Fürften verkaufen. Bon diesen warnte ihn doch immer wieder feine gange Bergangenheit von jenem fab er feine gange Gegenwart und Butunft bedroht - eine Besorgniß, welche sich vornehmlich aus der Ungst der Bourgeoifie por focialistischen und communistischen Tendengen entwidelte. Dieje Ungft ift freilich im Grunde damals eine gang abgeschmacte und lächerliche gewesen. Denn es gab in Deutschland in den Bewegungsjahren 1848 und 1849 allerdings etliche Dutend Leute, welche fich zu Sprachrohren des frangofischen Socialismus und Communismus machten und felbstverftandlich um so lauter schrieen, je hohler fie maren; aber eine socialistische und communistische Partei hat es damals nicht gegeben, und man brauchte jenen Gesellen nur etwas näher zu treten, um zu erkennen, daß sie sehr wenig furchtbar und gesährslich. Wenn sie jedoch zu nichts taugten, so taugten sie doch dazu, von schlauen Rückwärtsern zu Schreckzespenstern herausgeputzt zu werden, womit man zu Gunsten der Höse, des Abels und der Kirche die Bourgeoisie in's Bockshorn jagen konnte. Als dann vollends im Berlause der Ereignisse die verhetzten und verbitterten Massen der Und dort zu allerhand Ausschreitungen sich sorrreißen ließen, da bequemte sich der Liberalismus, in die Angstsloiung: "Ruche um jeden Preis!" mit einzustimmen und eine der vielgepriesenen "Wärzerrungenschaften" nach der anderen preiszugeben."

Was Scherr hier über die Märzministerien sagt, ist im Ganzen wohl zutressend. Er irrt nur darin, daß er das traurige Fiasto des Liberalismus auf die schwächliche Persönlichteit seiner Bertreter zurücksührt. Die Schwächlichteit liegt im Besen des modernen Liberalismus. Sie hat sich in Frankreich seit Ende des vorigen Jahr-hunderts gezeigt; sie hat sich in der neuesten Phase des deutschen Liberalismus, in jener traurigsten aller politischen Pflanzen, dem Nationalliberalismus, gezeigt; sie zeigt sich gegenwärtig (1881 geschrieben) in England, dem Musterland des Constitutionalismus und Liberalismus, wo das liberale Musterministerium Gladstone mit einem, sürwahr einer Wusterministerium Gladstone mit einem, sürwahr einer durchschlagenden Ersolg die reductio ad absurdum des Liberalismus vor aller Welt bewertstelligt.

Der deutsche Märzliberalismus von 1848 war eben Liberalismus — das sagt Alles. Es ift ja richtig, der damalige Liberalismus beging Naivetäten, die der heutige Liberalismus nicht begeben würde; allein das war nicht anders möglich; es fehlte ihm an der Uedung, an der Routine, und die demokratischen Gegner hatten ihm wenig vorzuwersen, denn in puneto der politischen Naiveiät waren sie kaum minder stark.

lleber Nacht konnte aus einem Bolke, das spstematisch vom politischen Leben fern gehalten worden war, kein Bolk von klaren Politikern werden. Und die paar Monate

ng zedsu Green

unbeichränkter Freiheit reichten nicht aus, den Mangel jeglicher Borbildung zu ersetzen.

Scherr meint, es habe 1848 keine socialiftisch: communiftische Partei in Deutschland gegeben. Es hat damals in Deutschland überhaupt keine politischen Parteien gegeben. Blos Parteienenbryone, aus denen sich während der kurzen Märzbewegung keine fertigen Parteien entwickeln konnten.

Der Liberalismus, meint Scherr, habe fich nicht "an die Fürften verkaufen" wollen. Als ob es fich darum gehandelt hatte! Das "Berkaufen", das bei den politischen Ummenmarchen-Erzählern (zu denen auch Berr Scherr gehört, tropdem er mitunter die Bahrheit erfaßt und ben Nagel auf den Ropf trifft) eine fo große Rolle spielt, spielt in der wirklichen Geschichte gar teine Rolle. Richt por ju großer Unnaherung an die Fürften graute es bem Märgliberalismus, fondern vor der Gemeinschaft mit dem Junterthum, mit der Feudalariftofratie. Der Liberalismus, das darf nicht außer Ucht gelaffen werden - und herr Scherr hat ja eine Ahnung davon - ift die politische Weltanschauung des Bürgerthums, das, ein Produkt der modernen Berhaltniffe, dem diefen Berhaltniffen feindlich gegenüberftebenden Feudalismus, mehr oder weniger bewußt, antagonistisch ift. Bare der burgerliche Liberalismus allein mit dem junterlichen Feudalismus, jo murde er ihn unzweifelhaft ohne schmächliche Unwand: lungen bekampfen, wie es in Frankreich geschehen ift. Das Schlimme für den Liberalismus ift, daß ihm ein dritter Faktor auf die Fersen tritt, über deffen Wefen er fich nicht flar ift, und der ihm gerade deshalb nur um fo mehr Furcht einjagt. Diefer Fattor find die Trager der "focialifti: ichen und communiftischen Tendengen", von denen Scherr fpricht: das Proletariat - der "vierte Stand" oder richtiger ausgedrückt: die Arbeiterflaffe.

Wer den Gang der Entwicklung in Berlin, Wien und anderen größeren Städten versolgt, kann nicht verfehlen, bemerkt zu haben, daß sehr bald Differenzen zwischen den bürgerlichen und den Arbeiter-Elementen zu Tage traten, Differenzen, die aus der Ratur der Dinge sich ergaben und nur von oberflächlichen Röpfen für "Migverständniffe" und Bufälligkeiten aus-

gegeben merden fonnen.

Diefer unheimliche dritte Faktor lähmte den damaligen Liberalismus, wie er den heutigen dazu getrieben hat, fich, an Sanden und Füßen gebunden, seinem Todfeinde,

bem feudalen gunterthum, ju überliefern.

Das Rlaffenbewußtsein mar in der Maffe der deutschen Arbeiter noch nicht jum Durchbruch gekommen, weil die Rlaffengegenfäte in Folge der zurudgebliebenen ötonomifchen Entwickelung noch ziemlich verschwommen waren. ber Schweiz und aus Paris hatten Sunderte von deutschen Arbeitern jocialiftische und communiftische Lehren mit-gebracht und hier und da auch tleine Gruppen gebilbet, jum Theil mit enthusiaftischen Studenten durchmischt, -Buttmann's Sahrbucher, Defi' "Gefellichaftsfpiegel", Engels' "Lage der arbeitenben Rlaffen in England", Louis Blanc's "Geschichte der Behn Sahre", und des= felben "Organisation der Arbeit", Rarl Grun's und Stein's Schriften, Diarr's "Glend der Philosophie", wurden von communistischen und socialistischen Bemeinden verschlungen - indeß das waren erft winzige Anfänge, - ohne unmittelbaren Bang auf die Ereigniffe, wenn auch Gewaltiges aus diefen fleinen Unfangen bervorwachsen sollte.

Das "Communistische Manifest" von Marx und Engels tam auf ben Wogen der Februarrevolution nach Deutschland geschwommen, allein nur Wenige waren es, die seine erbarmungslosen Wahrheiten verstanden und den Anblick dieser weißglühenden Flammen der Kritik aushielten. Im Schlußkapitel werden wir uns mit den socialistischen Regungen des Jahres 1848 noch etwas

näher beschäftigen.

Genug, für eine socialistische oder socialdemokratische Partei in unserem heutigem Sinn sehlten damals die nöthigen Lebensbedingungen. Das hinderte jedoch nicht, daß von Socialismus und Communismus sehr viel gerredet wurde. Es gehörte sogar zur Mode, mit socialistischen und communistischen Phrasen um sich zu werfen. Freilich der "Socialismus und Communismus" jener Zeit war ein sehr harmloser Artikel. Weil weder die Klassensgensätze schon scharf zugespitzt, noch die

Dig and by C

politischen Bestrebungen zu bewußter Formulirung und festen Programmen gelangt waren, flossen die widersprechenosten Anschauungen in einander über, und gab es für die Opposition gewisse gemeinsame Phrasen und Stichswörter, die, wörtlich und dem offenbaren Sinne der Worte nach genommen, bei Weitem mehr bedeuteten, als die

"Oppositions": Leute damit fagen wollten.

Bu diesen Stichwörtern und Phrasen gehörten damals der "Socialismus und Communismus". Es gibt wenige Publizisten und Redner der "Opposition", die nicht etwas in diesem seitdem ein Bischen gefährlich gewordnen Artikel gemacht hätten. Um uns speziell nach Leipzig zu wenden, so hatten hier sowohl der Führer des gemäßigten Theils der "Opposition": Herr Prosessor Biedermann, als der Führer des radikalen Theils der "Opposition": Robert Blum, sich mit gleicher Entschiedenheit "für die Berechtigung des Socialismus" ausgesprochen.

Bas Professor Biedermann über dieses Thema geichrieben, geht uns hier nichts an; Blum äußerte sich in

feinem "Staatslerikon" (S. 425) u. a. wie folgt:

"Bereinigungen (Genossenschaften) nach Fourier's Prinzip mussen zu glänzenden Ergebnissen führen. Es ist auffallend, daß unter den mächtigen Fortschritten des menschlichen Wissens in jeder denkbaren Sphäre die Gesiellschaft in ihrem fast ursprünglichen Justand geblieben ist, indem sie sich in den engen Kreis der Familie drängt und dort mit verhältnismäsig ungeheueren Kosten Ausschrötzt und anschafft, was in der Bergesellschaftung unsendlich billiger und besser zu haben wäre. Auf diesem Gebiete kann man also dem Socialismus eine bedeutende Zukunft vorhersagen."

Und S. 424 des Staatslexikons faßt er die "Echren und Biele des Socialismus" also zusammen: "Gerechtere Bertheilung der Güter der Erde, nicht durch Gewalt, sondern durch freiwillige Ausgleichung; Beschränkung der unheilvellen Uebermacht des Geldes; genügender und entsprechender Lohn der Arbeit und des Berdienstes; Ershebung der sogenannten unteren Klassen zu gleichem

Menschenrecht und gleichem staatlichem Recht".\*)

<sup>\*)</sup> Durch biefe socialistisch angehauchten Meußerungen wird herr hans Blum in große Berlegenheit gefest. Er gibt fich die fehr über-

Jedenfalls zeigen diese und ähnliche Stellen, daß Robert Blum sich bemühte, auch unter die Oberfläche zu schauen, und die heute ja von allen Parteien anerkannte Bedeutung der socialen Frage zu würdigen wußte. — —

Mit Einsetzung des neuen Ministeriums hatte die "Opposition" in Sachsen Alles erreicht, was sie erstrebt hatte: Aushebung der Tensur, ein Prefigeset ohne Kautionen und Concessionen, Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege, Schwurgerichte im Strasprozesse, Reform des Wahlgesetes, Gewährung des Bereinst und Versammslungsrechts, Bereidigung des Wilitärs auf die Versamsgesetziche Regelung der Kicklichen Versältnisse min Geiste der Duldung und Parität", "kräftige Mitwirkung zu zeitgemäßer Umgestaltung des deutschen Bundes mit Verstretung des Bolkes bei demselben" u. s. w.

Herz, was verlangst du noch mehr?

Die Frage der Neugestaltung Deutschlands trat naturgemäß in den Bordergrund. Und hier ichieden sich denn sofort die verschiedenen Elemente der Opposition. Nur darin war man einig, daß der deutsche Bund in seiner bisherigen Gestalt nicht fortbestehen könne. Aber was sollte an die Stelle treten? Ein Staatenbund? Ein Bundesstaat? Eine gemeinsame Bertretung mit monarchischer Exekutive? Ein Kaiserthum? Eine Republik? Und wenn ein Kaiserthum — ein Erbkaiser oder ein Bahlkaiser? Und wenn ein Erbkaiser — ein Hohenzollern'scher oder ein Hablkaiser? Das waren die Gedanken, welche die Köpse durchschwirten.

Der Gedanke einer Republik burgerte fich rasch in den Kreisen der "Entichiedenen" ein; die Schwierigkeiten der monarchischen Lösung und die wohlbegrundeten Besorgnisse vor der Eiserlucht zwischen den Opnastien Breußens

fluffige Mühe, nachweisen zu wollen, daß sein Bater tein Socialist und Communist im mobernen Sinn (mit "ungewalchenen Munde" — S. S. 238 seines Opus) gewesen sei, und begeht damit die colossate lingeschildsteit, eine Aeußerung Robert Alum's gegen "Staatsarbeit wie in den französischen Rationalwerkstätten" zu citiren. herr hans Alum tann sogar bei seinem Freund Scherr Belehrung darüber sinden, daß die kranzösischen Nationalwerksätten gegen die Socialisen und Communisten errichtet und von diesen stets betämpst worden sind.



und Defterreichs machten Biele, die sonft republikanischen Unschauungen fern ftanden, bem Gedanken einer deutschen

Republit zugeneigt.

Wie in den antirepublikanischen Kreisen die Stimmung war, welch' vollständige Rathlosigkeit daselbst herrichte, erhellt draftisch aus den Abschiedsworten des Ministers von der Pfordten an den Abgeordneten Biedermann, als dieser zum Borparlament reiste: "Bringen Sie uns eine Berkassung, welche Sie wollen, nur halten Sie uns die Republik vom Leibe."

Man sieht, Herr von der Pfordten hatte keine Idee von dem, mas werden sollte. Er hatte blos Angft. Und herr von der Pfordten war einer der gescheidtesten unserer

"Staatsmänner".

Robert Blum, das lag in seiner ganzen Entwicklungsgeschichte und in seinem demokratischen Naturell, erfaßte
mit Begeisterung den Gedanken der Republik und hat
auch bis zu seinem Tod an demselben festgehalten. Die
einander rasch folgenden Ereignissen bestärkten ihn nur
in seinem Republikanismus. Aber er war zu praktisch,
um sich die Thatsache zu verhehlen, dass alle Berbedingungen
für eine Republik sehlten. Und zu praktisch und in seiner
Weise zu demokratisch, um zu billigen, daß eine winzige
Minorität dem deutschen Bolke die Republik gewaltsam,
durch einen Putsch aufzudrängen versuchen solle.

Mit der "merkwürdigen Einmüthigkeit aller Parteien" war es vorbei, sobald das gemeinschaftliche Ziel erreicht war, und das Hie Rhodus, hie salta! — Jetzt hast du die Freiheit, jetzt benutze sie! — an Jeden herantrat.

Ende Marz bildete sich in Leipzig der Baterlandsverein, weld,er bald in ganz Sachien seine Zweigvereine
hatte. Ende April waren es schon 40 Vereine mit 12,000
Mitgliedern, Ansang September 100 Vereine mit 30,000
Mitgliedern. Die Oberleitung der Vaterlandsvereine, die
für Sachsen zum maßgebenden politischen Faktor wurden,
hatte Nobert Blum, in welchem die sächsische Demokratie aller Fraktionen ihren Führer sah. Im Vorstand besanden sich
neben den demokratischen Monarchisten Cramer, Vertling, Wuttke, Rüder, sehr prononcirte Republikaner,
wie Arnold Ruge, Jäkel, Vinder, Skrobek, Althaus. Blos eine kleine Gruppe von "reinen Socialisten" trat unter Semmig und Beller, die beide hintennach "reine" — Nationalliberale geworden sind, zu einem besionderen "demokratischen Berein" zusammen, der jedoch später, namentlich bei den Maiereignissen bes Jahres 1849, mit dem "Baterlandsverein" Fand in Hand ging.

Erft Anfangs April wurden ftreng monarchische Bereine unter dem Namen "deutsche Bereine" gegründet. Dieselben brachten es jedoch zu keinem nennenswerthem Einfluß. Bon den 24 Abgeordneten, die Sachien in's Frankfurter Parlament schickte, wurden 20 unter dem Einfluß der "Baterlandsvereine" gewählt.

Bir muffen nun den Blid gurudwerfen und die Beftrebungen und Schritte, welche gum Busammentritt bes erften beutschen Barlaments geführt haben, turg refu miren.

Unmittelbar nach Eintreffen der entscheidenden Nachrichten aus Frankreich luden die badischen Oppositionsführer die hervorragenoften Genossen aus dem übrigen Deutschland auf den 5. März nach Heidelberg zu einer Besprechung über die deutsche Frage ein. In Leipzig wurde Robert Blum mit der Delegation beauftragt, er mußte jedoch ablehnen, weil seine Anwesenheit an Ort und Stelle unentbehrlich war. Die Conferenz war von den einflußereichsten Berfönlichkeiten besucht, und sie erfüllte ihren Zweck vollkommen, indem sie den Stein der parlamentarischen Gesammtvertretung des deutschen Bolkes in's Rollen brachte. Sie faßte folgende Beschlüsse, aus denen man die Thätigkeit und Anschaungen der Versammelten ersieht:

"Die Bersammelten sprechen ihre Ueberzeugung von dem, was das Baterland dringend bedarf, einstimmig dabin aus:

"Deutschland darf nicht durch Dazwischenkunft in die Angelegenheiten des Nachbarlandes (Frankreich) oder durch Nichtanerkennung der dort eingetretenen Staatsveränderung in Krieg verwickelt werden.

"Die Deutschen durfen nicht veranlaßt werden, die Freiheit und Selbstständigkeit, welche fie als ihr Recht für sich selbst fordern, anderen Nationen zu schmälern oder zu rauben.

"Die Bertheidigung der Deutschen und ihrer Fürsten barf hauptsächlich nur in der Treue und dem bewährten

Dig Ledin of

Rriegemuthe ber Nation, nie in einem ruffifchen

Bundniffe gefucht merben.

"Die Bersammlung einer in allen deutschen Canden nach der Bolkszahl gewählten Nationalvertretung ist unaufschiebbar, sowohl zur Beseitigung der nächsten inneren und äußeren Gesahren, wie zur Entwickelung der Kraft und Blüthe deutschen Nationallebens.

"Um zur ichleunigsten und möglichst vollständigen Bertretung der Nation das Ihrige beizutragen, haben die

Berfammelten beichloffen:

"Ihre betreffenden Regierungen auf das Dringendste anzugehen, so bald und so vollständig, als nur immer möglich ist, das gesammte deutsche Baterland und die Throne mit diesem kräftigen Schutwalle zu umgeben.

"Zugleich haben sie verabredet, dahin zu wirken, daß baldmöglichst eine vollständigere Versammlung von Männern des Bertrauens aller deutschen Volksstämme zusammenstrete, um diese wichtigste Angelegenheit weiter zu berathen und dem Baterlande wie den Regierungen ihre Mitwirtung anzubieten. Zu dem Ende wurden sie den Mitglieder ersucht, hinsichtlich der Wahl und der Einrichtungen einer angemessenen Nationalvertretung Vorschläge vorzubereiten und die Einladung zu einer Versamulung deutscher Wänner (Vorparlament) schleunigst zu bestorgen.

"Eine Hauptaufgabe der Nationalvertretung wird jedenfalls die Gemeinschaftlichkeit der Bertheidigung und der Bertretung nach außen sein, wodurch große Geldmittel für andere wichtige Bedürfnisse erspart werden, während zugleich die Besonderheit und angemessen Selbstverwaltung

der einzelnen Sander bestehen bleibt."

In diesen Beschlüffen ift hauptsächlich der Absat bemerkenswerth, welcher sich gegen ein russisches Bundniß

richtet.

Rußland hatte seit den Befreiungskriegen das Protektorat über Deutschland und nutte es im denkbar reaktionärsten Sinne aus. Deutschland, insbesondere Preußen, war in die unwürdigste Abhängigkeit herabgedrückt worden; durch Heirakhen mit russischen Prinzen und Prinzessinnen hatte man die deutschen Höfe an das Czarenhaus geknüpst — der Wille des Czaren

war in Deutschland Befehl, und gerade die adeligen und militärischen Rreise, in denen man die feinften Begriffe von Ehre und das hochfte Nationalgefühl zu haben behauptet, trieften formlich von widerlichfter, unpatriotischfter Servilität gegen "Baterchen" in Betersburg. "Baterchen" war im Jahre 1848 ber hochmuthige Nikolaus, und man crzählte fich von ihm, daß er bei Empfang der Nachrichten vom Sturg Louis Philippe's laut feine Freude über das Schidfal des "Thronräubers" ausgedrückt und von einem Marsch in das "von der Revolution zerfreffene" Best= europa gesprochen habe. Seine Miffion fei es, follte er gesagt haben, die Ordnung in Europa zu erhalten, und wenn feine Berren Bruder und Bettern auf den Thronen fich ihrer Aufgabe nicht gewachsen zeigten, so muffe er, der Oberpolizeidiener, mit feinen von der revolutionaren Cultur noch nicht angefrankelten Ruffen einschreiten. 218 den Nachrichten aus Baris die aus Wien und Berlin folgten, wurde herr Nitolaus ziemlich fleinlaut, hatte jedoch noch Momente, wo er von feinem monarchischen Legitimitate=Rreuzzug radaute.

Thatfache ift, dog man in Berlin auch fehr ftart

auf "Baterchens" Legitimitats-Rreugzug rechnete.

Die dummdreiften Betersburger Renommiftereien waren in gang Deutschland bekannt und hatten die quie Wirkung, die allgemeine Aufmerksamkeit auf das fcmache volle Abhängigkeitsverhältniß Deutschlands von Rugland

zu lenken. -

Dag ein deutsches Barlament in den Beidelberger Beschlüssen auch als Schutwall der Throne gesordert wird, - und zwar ohne daß es darüber in der Confereng Bu Debatten gekommen mare, - ift ein recht deutlicher Beweis dafür, wie wenig der republikanische Bedanke gu Anfang der "Margrevolution" Burgel gefaßt hatte.

Der Siebener-Ausichuß, welcher die Befchluffe der Conferenz ausführen follte, bestand aus Igstein (Baden), als Borsigendem, von Gagern (Darmstadt), Romer (Burtemberg), Belder (Baden), Stettmann (Breugen), Willich (Bagern) und Binding (Frantfurt a. Di.).

Die drei letten find fleine Lotal= und Augenblicksgrößen, die heute vergeffen find ("Billich aus Bapern"

Dig and Salama

ift nicht mit dem deutschen Freischaprenführer und späteren ameritanischen General Willich zu verwechseln): die vier erften gehören zu den populärften und gewichtigften Männern jener Beit. Itftein, der greife Freund Beder's, mar der Alterspräsident der deutschen Demofratie, so weit damals von einer folden bie Rede fein tonnte. Er galt für einen Republikaner und hat auch, mehr durch den Bauber feiner Perfon als durch initiative Thatigkeit, bis zu feinem Tode Bedeutendes für die Cache der Freiheit und des Boltes geleiftet. Die drei anderen, deren Freifinnigfeit damals ebenso wenig bezweifelt wurde wie die Itstein's, entdecten gleich nach der Conferenz ihr conftitutionelles Berg und wurden gu Reaktionaren vom reinften Baffer. Berrather darf man fie darum nicht nennen. Leutchen tamen erft durch die Braxis dahinter, daß in ihren likeralen und bemokratischen Redensarten Dinge verftedt waren, an die fie nicht gedacht hatten, und die ne nun, eines Befferen belehrt, widerriefen und verleugneten.

Dreißig oder vierzig Jahre nachher läßt fich freilich weit leichter leidenschaftslos urtheilen als im Moment. Das Benehmen der Gagern, Welder, Römer, Matthy und wie fie alle hießen, die, nachdem fie mit den Beigspornen der "Opposition" Jahre lang luftig durch Did und Dunn gegangen, jest mit einem Dale fteben blieben, fich für "zufrieden" erklärten, und an der Seite der früheren Feinde gegen die früheren Freunde "Opposition" machten, erichien den Beitgenoffen nichtswürdig und mußte ihren Born erregen. "Diefe Lumpen, fchrieb Robert Blum von ihnen (am 3. Dtai in einem Brief an feine Frau), diese Lumpen, die Jahrelang als freisinnig und entschieden galten, die man verehrte - fie find jett Stillftands: und Rudichrittsmenichen." Robert Blum liebte die Renegaten nicht, auch wenn fich das Renegatenthum "historisch" erklären ließ, und er haßte mit besonders intensivem haß den Widerspruch mischen Worten und Sandlungen - hatte also nicht das Beug zu einem Nationalliberalen.

Der Siebener-Ausschuß besorgte die vorbereitenden Arbeiten für den Zusammentritt eines Borparlaments

und legte gur Grundlage einer Distuffion in demfelben

feine Unfichten in folgendem Brogramme nieder:

I. Gin Bundesoberhaupt mit verantwortlichen Di= niftern. II. Gin Genat ber Gingelftaaten. Saus des Bolts, hervorgehend aus den Urmahlen nach dem Dagitabe von 1 zu 70,000. IV. Competeng des Bundes durch Bergichtleiftung der Gingelstaaten auf folgende Buntte gu Gunften der Centralgemalt: 1) Ein Beerwesen. 2) Eine Bertretung gegenüber dem Auslande. 3) Ein Shitem des handels, der Schifffahrtsgesete, des Bundeszollmefens, ber Munge, des Mafes und Gewichtes, der Boften, Bafferftragen und Gifenbahnen. 4) Ginheit Civil= und Strafgesetigebung und des Berichts= der verfahrens. Gin Bundesgericht. 5) Berburgung der nationalen Freiheitsrechte. V. Der Beichluß der Ginberufung der conftituirenden Nationalversammlung auf obigen Grundlagen erfolgt durch die mit Bertrauens. mannern perftartten Bundesbehörden. VI. Gin gegenwärtiger Bersammlung (dem Borparlament) wählender permanenter Ausschuß von 15 Mitgliedern ift beauftragt, die Bollziehung der Ginberufung der National= Berfammlung zu betreiben. Wenn von heute an inner. halb vier Wochen ber Zusammentritt nicht erfolgt ift, jo tritt die Berfammlung am 3. und 4. Mai hier wieder jufammen. Im Fall der Dringlichkeit tann der Musichuf die Berfammlung auf einen früheren Termin gufammenberufen."

Am 31. März 1848 versammelte sich, unter den Augen des Bundestages, in der "alten Kaiserstadt" Franksturta. M. das Vorparlament. Es war eine "Notablens Bersammlung", deren Mitglieder von Freunden, von politischen Gruppen, zum Theil nur von sich selber gewählt waren, wie dies ja bei derartigen Versammlungen nicht anders möglich ist, wenigstens nicht, wenn es noch an jeglicher Organisation sehlt. Unverhältnißmäßig zahlereich war die Umgegend vertreten — der "edle" Herr von Gagern, der inzwischen in Darmstadt glücklich Minister geworden war, den es aber nach Söherem gelüstete, hatte sich ein tüchtiges Gesolge mitgebracht, durch welches er die Bersammlung im Nothsall majorisiren konnte und auch majorisitet hat.

Unwesend waren 574 "Delegirte", darunter 2 Desterreicher, 141 Preußen, 9 Hannoveraner, 84 Heffen-Darmstädter, 47 Sachsen und Thüringer, 72 Badenser, 44 Bahern, 26 Kurhessen, 52 Würrtemberger u. s. w.

Bum Bräfidenten murde der alte brave Mitter: meier gewählt, der aber mit seiner Bräfidentschaft sehr

bald in die Bruche ging.

Der Zusammentritt der Bersammlung mar unftreitig ein revolutionarer Att. Sie maßte fich die Ausubung ber Bolfssouveranetat an. Die Regierungen und der Bundestag, der fich mit etlichen "Bertrauensmännern" ausstaffirt hatte, saben zu, weil fie es nicht hindern fonnten; ja fie ließen fich durch die unwiderstehliche Macht ber Thatfachen zu einer in diretten Unertennung drangen. denn daß fie ihren Miniftern den Befuch erlaubten, jogar ihnen zur Bflicht machten, war eine indirette Anerkennung. Ueber derlei Formalien gerbrachen die Regierungen fich damals den Ropf nicht, waren aber entschloffen, die Dinge in ihrem Sinne zu lenten, sobald es fich machen ließ, und befolgten einstweilen die Tattit, fich vor dem Sturm, dem fie nicht trogen konnten, opportuniftisch zu beugen. Sie haben fich noch zu viel größeren Concessionen an die Revolution verftanden und wurden fich unter dem Drud der Nothwendigfeit noch zu hundertmal größeren Conceffionen verstanden haben, als fie in Wirklichteit gethan. Bas man in der Noth verspricht, braucht nur gehalten gu werden, fo lange man in der Roth ift. Der Menich ift das Produkt der Berhaltniffe, und mit den Berhaltniffen andert fich folgerichtig der Menich fammt feinen Bunichen, Forderungen, Beriprechungen. Das Wort, welches mir der Räuber vermittelft eines vorgehaltenen Biftols erpreßt, existirt für mich genau fo lange, als das Biftol vor meinem Geficht ift und ich in Schufweite bin. Bernach verweht es der Wind. Und fette bas Bolt. welches, unter dem Drude der Februarrevolution und tumultuarischer, ohne obrigkeitliche Erlaubnif in Scene gesetzer Demonstrationen seine "Forderungen" aufstellte, nicht etwa den Regierungen die Biftole auf die Bruft? Brauchte man ihm mehr Bort zu halten, wie einem Strafenrauber? Nimmermehr! Go fand man fich leicht mit dem Gewiffen ab, falls das überhaupt nöthig war. Blebejer, Donquirote der Dulcinea-Tugend mogen

das "unmoralisch" sinden, was hat aber die Politik mit der Moral zu thun? Das heißt mit der gewöhnlichen, der gemeinplebezischen? Sie hat auch ihre Moral, und die nennt sich Erfolg. Alles ist erlaubt, ja durch die Pflicht geboten, was zum Ziel führt — nur der Wisserfolg ist unmoralisch.

Das Vorparlament war nicht blos eine revolutionäre Bersammlung, es war auch eine fehr fturmische Bersammlung. Die Berren Delegirten hatten fast ausnahmslos von einer parlamentarijden Behandlung revolutionarer und unrevolutionarer Dinge nicht die leifeste Borftellung - der Berr Brafident voran -, und geder mar von dem Bewuftfein erfüllt, daß es fich um die folgenichwerften Entscheidungen, daß es sich um die Zukunft des Bater-landes handle. Und in der That, der Moment war enticheidend für die deutsche Bewegung. Das Bolt mar noch im Hlug und Schuß, die Unhanger des Alten, die Begner einer demofratischen Regierungsform hatten den Boden unter den Füßen verloren - fprach fich die Berfammlung der "Bertrauensmänner des Bolfes" am 31. Marg 1848 flipp und flar für die Republit aus, dann murde Deutsch= land Republit; fprach fie fich für die monarchische Staats, form aus, dann war diefe gefichert.

Hie Republik! Hie Monarchie! das war das Feldgeschrei, mit welchem die Delegirten in das Borparlament zogen. Republik oder Monarchie? das war im Grunde die einzige Frage, über die das Borparlament entscheiden sollte.

Daß die "Republikaner" in der Minderheit waren, trat schon bei den Borversammlungen des Borparlaments deutlich zu Tage, — entsprach außerdem der Sachlage in Deutschland. Mit Ausnahme von Baden, wo — namentslich in den an die Schweiz grenzenden Theilen — republikanische Joeen in die Massen, außer in einigen Städten des westlichen Prinzipien, außer in einigen Städten des westlichen Deutschland und in Sachsen, nur vereinzelten Anhang.

Doch die Republikaner waren begeistert, fie fanden in Frankfurt ein sympathisches Publikum und hofften, ihre Sache im Borparlament durchseben zu können.



"Unter einem Meer wogender deutscher Fahnen, durch einen Bald grünender Freiheitsbäume, überschüttet von Blumen und Kränzen, schritten am Morgen des 31. März die Mitglieder des Borparlaments, umgeben und geleitet von Tausenden begeisterter Männer und Frauen, gehobenen Herzens vom Kaisersale des Kömers aus an ihre Arbeit, in die Paulstirche." So schildert ein Zeitgenosse die Seene.

Die Constituirung ging mit großen Schwierigkeiten vor sich. Blum wurde einer der Bizepräsidenten. Ohne ihn, den Uebung und praktischer Blick für das Amt hervorragend befähigten, ware der arme Präsident Mittermeier nicht fertig geworden; ohne ihn ware das Borparlament wahrscheinlich schon den ersten Tag auseinanderzgelausen.

Beschadet hatte das freilich nicht viel.

Gleich am ersten Tag war viel Tumult, der uns hier nichts angeht. Am Nachmittag verbreitete sich plötzlich das Gerücht, bewassnete Volkshausen rücken heran, es habe schon ein Kampf stattgesunden. So unsinnig das durch nichts bestätigte Gerücht war, die meisten "Abgeordeneten" geriethen in surchtbare Aufregung, sie eillen in vollster Panit nach den Ausgangsthüren, eine unsägliche Vlamage stand bevor, da erhob sich Robert Vlum und durch sein mächtiges Wort brachte er Ruhe und Vesonnensheit in die ausgeregten Gemüther. Er sagte nach dem stenographischen Bericht:

"Lassen Sie uns, verehrte Bersammlung, einen Blick zurückwersen auf die drei ersten Stunden unseres Lebens. Wir sind unter Umständen auseinander gegangen, welche die öffentliche Meinung Europas, die mit gelpannter Aufmerksamkeit auf diese Bersammlung gerichtet ist, wenigstens zu einem Kopischütteln veranlassen wird. Mitverständnisse haben stattgesunden, die beklagenswerth sind. Weine Herren, woher sollen wir die Freiheit bekommen, wenn wir sie nicht in unserem engsten Kreise uns gegensettig erhalten? Woher sollen wir die Ruhe bekommen, wenn wir in unserem Kreise uns spalten beim ersten Zusammensein, und diese Spaltung so weit treiben, daß es nicht nehr möglich ist, zu verhandeln? Wir haben noch keine von den Brinzipiensragen erörtert, für welche die Menschen

in allen Jahrhunderten But und Blut und Leben bingegeben haben. Es hat sich bisher bei uns nur um Formen gehandelt, und diese Formen haben uns in eine Leidenschaft gebracht, daß es thatsächlich unmöglich war, gu verhandeln. D, meine Herren, mogen wir doch daran denken, daß die Augen des gesammten Europa auf uns gerichtet find, daß wir die erste Bersammlung find, die durch ihre That wie durch ihre Haltung aussprechen foll: Sehet das deutsche Bolt, das ihr fo lange gurudgefest habt gegen andere Bolter, beweiset auch in feinen erften Bertretern, daß es fo entichloffen, fo murdig, fo ernft, fo ruhig ift wie irgend ein Bolt, das feit Jahrhunderten fich des fostbaren Butes der freien Erörterung erfreut hat. Fragen Sie sich selbst, meine Berren, wenn die Zeitungen berichten über die Nothwendigkeit, die heutige Bersammlung aufzuheben, was das für einen Gindrud machen wird? Glauben Sie, daß das geeignet ware, das Bertrauen des Bolfes auf uns ju ftarten? Und fragen Gie fich felbft, wenn wir in diefer fchroffen Gegenüberftellung zu einander ftehen, mas foll denn daraus merden? Der Wille des Boltes, seine Bunfche, sein Berlangen ift das einzige Mandat, das wir haben. Die da draußen fteben, fteben hinter uns Allen, wenn wir einig find und die Distuffion fo leiten, daß wir ein Banges find. Es fteben hinter und Parteien, die es ausnuten, fobald mir uns felbst spalten in unferem Innern; und wohin es führt, wenn die Barteien des Bolfes fich in der gegenwärtigen Beit fo fcroff gegenüber fteben, bas brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Bas wir hier tumultuarisch ausmachen oder nicht ausmachen, es wird draufen nicht mit Befchrei, ce wird mit der Rauft und, wenn es fein muß, mit den Waffen ausgemacht.

"Weine Herren, unser heiligster Beruf ist es, unserem Bolt einen Begriff zu geben von der Würde und Größe der Boltsvertretung, und in diesem Bewußtsein können wir uns so stolz erheben, wie nie eine andere Versammtlung; denn es wird kein Unfriede kommen, wo sich die Liebe und Verehrung und das Bertrauen des Bolks so überzeugend, so hinreißend ausgesprochen hat, wie bei uns. Lassen sie uns dem ganzen Bolke vorangehen in dieser ernsten und großen Zeit in einer würdigen Haltung. Wir

tönnen es, sobald wir uns Alle zur Pflicht machen, unseren Willen nie durch Ausruse und Ausbrüche, sondern stets auf dem parlamentarischen Wege geltend zu machen. Wir wollen das Gesetz zuerst achten, das wir selbst geschaffen haben, dem wir uns freiwillig unterweisen. Thun wir das, meine Herren, dann werden nicht allein die Herzen unseres Bolfes uns entgegenschlagen, sondern auch die anderen Bölfer werden ihre Arme mit Bruderliebe ausstrecken nach den bisher verschmähten und verachteten Deutschen, und werden in der großen Vertretung, die hier zu Stande gekommen ist, die mündigen, die wahrhaften Männer begrüßen, die der Freiheit ebenso fähig sind, als sie ihrer werth sind. — ——

"Darf ich, weil ich gerade im Befitze des Wortes bin, noch etwas Allgemeines sagen, so bitte ich, meine Herren, lassen Sie das Schauspiel, das vor wenigen Augenblicken ftattgefunden hat, das lette fein. Bare die Runde, die vor wenigen Augenbliden hierher gelangt ift, wahr gewesen, dann durften wir uns nicht in unserer Berathung fioren laffen. Es ift nicht unfere Aufgabe, einen Strafenauflauf zu dämpfen. Bleichwie der romifche Senat feft gefeffen hat, als der Reind vor dem Thore Roms ericien, muffen auch wir unferer Aufgabe genügen, felbft wenn der Tumult bis zu unserer Thure gelangt mare. Er hatte gerichellen muffen an unferer Festigfeit. Weine Berren, wenn die Runde mahr gewesen ware, ich frage Sie, mare auch nur die Möglichkeit gewesen, Etwas jur Befanftigung ju thun? Wenn ja diefer Fall wiebertehren follte, laffen Sie deshalb teinen Laut über Ihre Lippen geben, sondern bleiben Gie fiten und beschließen Sie, was Sie für nothig halten. Sodann habe ich noch eine Bitte ju thun in Bezug auf unferen Brafidenten, es ift eine freundliche Bitte an die Buhörer. Es ift nicht möglich, bei diefer Art und Beije der Berathung die Funktionen des Prafidiums auszunben, der Prafident mag fein, wer er will. Bir morden den Brafidenten, wenn wir fo fortfahren. Budem erheischt die Feierlichkeit der Berfammlung eine gute Stimmung. Gie ift eine gute, aber fie fann auch eine boje werden. Wir ehren die Frankfurter Einwohnerichaft, die uns auf eine fo ergreifende Beife begrüßt hat. Allein die Meinung der Frankfurter 2B. Liebinecht. Robert Blum und feine Beit.

Einwohnerschaft kann unsere Beschluffe nicht bestimmen, sie kann nicht mitberathen, sie kann nicht mitstimmen, sei es auch nur durch Beifallsbezeigungen. Ich bin überzeugt, daß es an die Frankfurter Bewohner nur der eindringelichen Bitte bedarf, sich der Beifallsbezeigungen zu entshalten. Wir wollen den Beifall nicht, wir sind nicht im Stande zu diskutiren, wenn keine Redestreiheit vorhanden ist."

Dieje Worte wirften zauberifch — Die Herren Ahgeordeneten ichanten fich und eine ahnliche Scene tam nicht mehr vor.

Das Borparlament war vier Tage versammelt: am

31. Marg, und vom 1. bis 3. April.

Am ersten Tag beschloß man nach einer unbeholfenen und wirren, nur durch Robert Blum's Geschick einigersmaßen entwirrten Geschäftsordnungsdebatte, als ersten Punkt die Berufung einer konstituirenden Nationalsversammlung zu behandeln. Heder, der mit Struve an der Spitze der badischen Republikaner stand, beantragte nun, daß man nach dem Muster der amerikanischen Bill of Rights (Festsetzung der Bolks- und Menschenrechte) die Rechte des Bolkes sessielen sollte. Darauf ging aber die Mehrheit nicht ein, und es wurde dann beschlossen.

1) Die unmittelbare Einberufung einer konstituirens den Versammlung für Deutschland (eines deutschen Bersaffungerathes). Diese Versammlung soll vom ganzen deutschen Volke in Urwahlen erwählt werden, von denen kein würdiger Bürger ausgeschlossen sein soll. 2) In dieser konstituirenden Versammlung sollen auch Schleswig

und Dit- und Beftpreugen vertreten fein.

Bu 2 wurden folgende Unterbeichlüsse gefaßt: a. Die Bersammlung erklärt Schleswig als mit Holftein staatsrechtlich und historisch verbunden und verlangt dessen unverzügliche Aufnahme in den deutschen Bund, wie auch, daß Schleswig-Holftein in der konstituirenden Berssammlung gleich jedem andern Bundesstaate durch freisgewählte Abgeordnete zu vertreten sei. b. Die Bersammlung verlangt gleicher Beise bie unmittelbare Einverleibung von Ofts und Bestpreußen in den deutschen Bund. c. Die Bersammlung will in Bezug auf die Provinz Bosen und deren deutsche Einwohnerschaft die Entscheidung für jest dahingestellt sein lassen, erklärt aber, daß es die beilige Bflicht Deutschlands ist, die Theilung

Polens als ein schreiendes Unrecht zu erklären, und daß Deutschland mit allen Kräften dahin wirken muß, Polen wieder herzustellen. 3. Die foustituirende Versammlung soll nach dem Verhältniß von einem Abgeordneten auf 50,000 Seelen zusammengesetzt werden, jedoch mit der Nebenbestimmung, daß Staaten, welche unter 50,000 Seelen haben, doch einen Abgeordneten senden sollen.

In Bosen, das sei hier erläuternd bemerkt, war ins zwischen ein Aufstand ausgebrochen, und die polnische Bevölkerung verlangte Einverleibung der Provinz in ein

felbstständiges Bolen.

In der Situng des 1. April wurde es in naiver Beise den Regierungen anheimgestellt, direkte oder insdirekte Wahlen einzuleiten. Ein Antrag heder's, das Borparlament solle sich für permament erklären, wurde abgelehut, aber die Wahl eines Fünfziger: Ausschusser für die Ausschlichen, welcher für die Ausschlichen, welcher für die Ausschlichen, welcher für die Ausschlichen, was der Witte der Beichlüsse des Vorparlaments sorgen sollte, und zwar Hand in Hand mit dem — Bundestag.

Siergegen erhob fich die republifanische Minderheit in der Situng des 2. April. Gie verlangte durch Bit von Maing: "Bevor ber Bundestag die Angelegenheit der Begründung einer konftituirenden Nationalversammlung in die Sand nehmen tann, muß fich derfelbe von den verfaffungswidrigen Ausnahmsbeschlüffen (den Rarlebader, Frankfurter und Wiener) losfagen, auch die Männer aus feinem Schoof entfernen, die gur Bervorrufung und Ausführung derfelben mitgewirkt haben." Nach einer fturmischen Distuffion wurde diefer Antrag verworfen und in Folge deffen gogen fich 79 Mitglieder der republikanischen Fraktion unter schriftlich formulirtem Protest aus der Berfammlung gurud. Robert Blum, der um jeden Breis einen Bruch zu vermeiden wünschte und der Unficht mar, daß die Entscheidung über die Frage der Republik oder Monarchie vor das zu ermählende Barla. ment gehore, ichlog fich dem Schritt feiner republikanischen Freunde nicht an und fuchte zu vermitteln. mittlungswerf gelang.

Um 3. April, in der vierten und letten Situng, verfündigte ber Brafident Mittermeier offiziell im Namen

des Bundestages die Aufhebung der Ausnahmsbeschlüsse, sowie den Kücktritt der anstößigen Bundestagsgesandten; und außerdem beschloß die Bersammlung, auf Soiron's Antrag, von der Berathung des monarchischen Programms des (Seidelberger) Siebener-Ausschusses Abstand zu nehmen und die Beschlußfassung über die künftige Verfassung Deutschlands unter Ueberweisung der verschiedenen Programme, also auch der republikanischen, einzig und allein der vom Bolk zu erwählenden Nationalversammlung zu

überlaffen.

Die Ausgetretenen, denen dies durch Blum und Ihstein mitgetheilt ward, kehrten in die Versammlung zurück und Hedre bestieg die Rednerbühne und erklärte, daß er und seine Freunde, nachdem nunmehr die Hindernisse beseitigt seien, sich aus Pflichtgesühl sur das Vaterland wieder anschlössen, und brachte ein Hoch aus auf das besreite und freie deutsche Volk, in welches Hoch die Versammlung jubelnd einstimmte. Eine Anzahl noch unerledigter Anträge, z. B. einer von Beneden auf Schutz der Arbeit ausgemeines deutsches Staatsbürgerrecht, wurden der konstituirenden Nationalversammlung überwiesen und das Vorparlament lösse sich sodann in Wohlgesallen auf.

Unläflich der Thatigfeit Blum's im Borparlament wird über ihn von Johannes Scherr (1848, Bb. II., G. 19 f.) nachstehendes Urtheil gefällt: "Unendlich viel beffer als Beder und Struve eignete fich zu dem Führer und Leiter der Demotratie auf parlamentarifchem Boden Robert Blum aus Leipzig, der häftlichfte Mann feiner Reit und zweifelsohne einer der beften - natürlich nicht in dem Ginne der Baff- und Biedermanner. Diese haften in Blum den geborenen Tribun, haften ihn um fo mehr, als fie wußten, daß er alle die liberalen Rniffe und Bfiffe aus dem Brunde tannte, und die Beften und Goelften haben denn auch bei feiner Ermordung ihre Befriedigung, ja ihr Entzuden nur folecht ober gar nicht verhehlt. Blum verband mit dem Mussehen und Bebahren des Broletariers die Anichauungen und Ueberzeugungen der demofratisch gefinnten Fraftion des deutschen Burgerthume. lleber das Durchichnittemittelmaß (!), welches die Menichen von 1848 fennzeichnete, ragte auch Blum nicht empor: aber wenn man die herben Sinderniffe bedenkt, welche fich diefem Proletarierfind auf feiner Lebens- und Bildungsbahn entgegengestellt hatten, so wird man namentlich ben feinfühligen und feinhörigen Takt bewundern muffen, womit er fich in dem Betriebe der Bolitik gurechtfand. Seine Rednergabe war fehr bedeutend, nicht gang phrafenlos, aber doch immer fo, daß fie ein gebildetes Dhr anfprad, den erfahrenen Berftand beschäftigte und zugleich das Boltsherz sympathisch berührte. Republikaner aus Neigung und Ueberzeugung, glaubte er den Konstitutionellen von vornherein das Bugeftandnig machen zu müffen, daß die Republik, wenn überhaupt erreichbar, nur auf fonstitutionell-monarchischen Umwegen zu erreichen fei. Bur feinen Werth als Mensch und Burger, für feine Treue und Singebung zeugt unwidersprechlich fein Grab in der Brigittenau. Gelbft Fürft Bindifchgrat, welcher doch gar nicht nahe dabei geftanden, begriff, daß er in der Berfon Robert Blum's einen Sauptmann umbringen ju laffen Belegenheit hatte."

Mit dem "häßlichsten Mann" seiner Zeit hat Scherr jedenfalls Unrecht. Er hat sich durch die Karrikatur irre leiten lassen, die Laube von Blum gezeichnet hat und in Bezug auf welche der Sohn Blum's schreibt\*): "Blum war damals (1848), wie das treue treffliche Abbild in Bebensgröße, das vor mir hängt, darthut, der von Laube entworsenen Karrikatur so unähnlich wie möglich. Sein reiches und lockiges Haupt: und Barthaar war von bräunslichem Blond, schön durchgearbeitet die breite Stirn, glänzend und groß das braune Auge, feingeschnitten der beredte Mund, der über den Lippen keinen Bart zeigt, die Gesichkesarbe allerdings von einer von Herrn Laube begreislicher Weise beneideten Frische und Eesundheit, Schulter und Brust von einer gewaltigen Krast zeugend."

Singugefügt fei nur noch, daß Blum von mittlerer Große mar, aber ber Breite seiner Schultern wegen fleiner

aussah.

Bas Scherr über das "Durchschnittsmittelmaß" von 1848 sagt, ift einsach dummes Beug; Blum hat sich nicht über seine Beit erhoben, allein das ift eine Eigenschaft,

<sup>\*)</sup> Robert Blum, von hans Blum. G. 288.

die er mit allen bedeutenden Menichen theilt, die je gelebt haben und je leben werben. Sat fich etwa ein Blato, ein Aristoteles, ein Shakespeare, ein humboldt, ein Goethe über seine Zeit erhoben? Sehen wir nicht auf jeder Beile, die fie gefchrieben und für die Unfter b. lichkeit geschrieben, das Gepräge ihres Sahrhunderts? Das Maß feiner Beit hat Blum freilich nicht überichritten, wohl aber das "Durchichnittsmittelmaß". Berr Scherr icheint die Bedeutung des Wortes gar nicht Bu fennen, das er auch inforrett bildet. Das Durchichnittemaß (oder Mittelmaß, nicht aber "Durchschnittsmittelmaß") ift das Mag, welches aus der Bufammenfaffung ber großen und tleinen Dage gewonnen wird. Gin Mann von Durchichnittsmaß fteht ungefahr in der Mitte zwischen den Großen und Rleinen, hat ungefahr ebensoviel Größere über, als Rleinere unter Will nun herr Scherr behaupten, daß der Mann, deffen hervorragende Bedeutung er felber fo fraftig gur Beltung bringt, nur einer ber Durchichnittspolititer Des Jahres 1848 gewesen fei? Schwerlich. herr Scherr hat offenbar ein Bort hingeschrieben, deffen Bedeutung ihm nicht flar ift, mas diefem Beren beiläufig fehr oft paffirt.

Doch nehmen wir den Faden der Greigniffe wieder auf. Mit dem Berlauf des Borparlaments - wenn wir von dem Beichluß auf Ginberufung des Parlaments abfeben - war eigentlich Niemand zufrieden. Um die Sauptfrage, über die man gur Entscheidung hatte tommen wollen: Republit oder Monarchie? war die Berjammlung herumgegangen, wie die Rate um den heißen Brei. Weder die Konftitutionellen, noch die Republitaner hatten den Muth gehabt, ben Stier bei den Bornern ju nehmen. Und, hatten die Erfteren fich fcmach gezeigt, indem fie, trot ihrer Majoritat, die Enticheidung auf die lange Bank ichoben, fo hatten die Republikaner das beichamende Befühl, durch die nachträgliche Rudtehr in die Berfammlung fich lächerlich gemacht zu haben. Die Frage Republik oder Monarchie? schwebte wie eine unheimliche Wetterwolfe in der Euft, und es fam auch bald zu einer Entladung.

Ehe wir weiter gehen, theilen wir nachstehend die Namenslifte der Mitglieder des vom Borparlament nieder-

gefetten Fünfziger-Ausschuffes mit:

Birkliche Mitglieder: Dr. Wiesner aus Wien (mit 457 St); von Itftein aus Mannheim (443 St.); Rob. Blum aus Leipzig (435 St.); Dr. Joh. Jacoby aus Ronigsberg (396 St.); Rolb aus Speper (391 St.); Abegg aus Breslau (390 St.); Soiron aus Mannheim (390 St.); Heinrich Simon aus Breslau (388 St.); Schott aus Stuttgart; Raveaux aus Köln; Spat aus Frankenthal; Gifenmann von Nurnberg; Schleiden von Rendsburg; Bulich aus Schleswig; Matthy aus Mannheim; Freudentheil aus Hannover; Stettmann von Robleng; Graf Biffingen aus Defterreich; Beneden aus Röln; Schnelle von Schwerin; Simens aus hannover; Jurgens aus Braunschweig; Bacharia von Göttingen; Wippermann aus Raffel; Lehne aus Rheinheffen; Rider aus Olden= burg; Biedermann von Leipzig; Bergenhahn von Bies= baden; Buhl von Ettlingen; Nonne ron Sildburghaufen; Bierulf von Roftod; Bedicher aus Samburg; Cetto aus Trier; Dudwit ans Bremen; Behm aus Lübed; Schwarzenberg aus Raffel; Brunt aus Rheinheffen; Mappes aus Frankfurt a. D.; Bagenftecher aus Elberfeld; Bilhelmi aus Breugen; Briegleb von Roburg; Blachiere von Sanau; von Clofen aus Bayern; Paur von Augeburg; Reh aus Darmftadt; Mad aus Stuttgart; Meyer aus Breugen; Bedemeyer aus Brandenburg und von Bachter aus Stuttgart (mit 190 Ct.); - von Bagern, Brafident, und Baffermann, Biceprafident des Collegiums der Bertrauenemanner beim Bundestag, wollten nicht gewählt merden.

Als Ersatmänner (meistens Republikaner): Heder aus Baden (mit 171 St.); Leue (Rheinpreußen); Schaffsrath (Sachsen); Bogt (Gießen); Joseph (Sachsen); Jucho (Frankfurt); Tasel (Württemberg); Jik (Rheinhessen); Runge (Mecklenburg); Struve (Baden); Üßmann (Braunsichweig); Graf Reichenkach (Schlessen); v. Spbel (Marburg); Wesendomt (Rheinpreußen); Nödinger (Wärttemberg); Julius Weber (Dsnabrück); Hößer (Mannhum); Brentano (Baden); Strecker (Mainz); Rießer (Hamburg); Brentano (Baden); Kester (Köln); Wurm (Hamburg); Geisenstuck (Sachsen); Riedl (Bahern); Wigard (Dreeden); Detering (Hannover); Plange (Preußen); Johannes Ronge (Preußen); v. Diemar (Wärttemberg); Hilbebrand (Wats

burg); Peter (Baden); Bürgers (Köln); Schlöffel (Bresslau); Pets (Breußen); Titus (Bahern); Fürst (Posen); Wuttke (Leipzig); Depener (Dessau); Nohl (Preußen); Pets (Rheinpreußen); Junghans (Baden); Haustein (Sachsen); Wiedemann (Bahern); Schmitz (Preußen); Pell (Bahern); Christmann (Rheinbahern); und Mohr (Rheinbelsen).

Bu ber Lifte ber wirklichen Mitglieder fügte ber Ausschuft laut Beschluß bes Borparlaments noch folgende sechs "Männer aus Defterreich" hinzu: Andryani, Balatty,

Barth, v. Schwarzer, Dr. Schuler und Schufelfa.

Obgleich die meisten der Borgenannten heute verschollen sind, so hat es doch ein historisches Interesse, die Namen der Männer kennen zu lernen, welche vor einem Menschenalter die Geschicke der deutschen Nation bis zu einem gewissen Grade gelenkt haben. Nach Berlauf eines weiteren Wenschenalters werden die Tagesgrößen von heute wohl keinen geringeren Prozentsat Berschollener aufzuweisen haben. Es mag das für zartbesaitete Naturen etwas Mclancholisches haben, ist jedoch, genau betrachter, eine sehr gute Einrichtung der Weltgeschichte. Was sollte aus der Menschheit werden, wenn sie den ganzen ungeheuren Ballast "großer Männer", die jeder Tag wie Pilze

aufichießen läßt, mitzuschleppen hatte? - -

In Baden war man befonders unzufrieden mit dem Berlauf des Borparlaments. Seit einem Jahrzehnt hatte das demokratische Glement fich dort auf's Rraftiafte entwidelt; ähnlich wie in Sachsen waren die Boltsmaffen in der Bewegung, nur mit dem Unterschied, daß dieje in Baden einen entschieden republikanischen Charakter trug. Der rege Berkehr mit der Schweiz wie mit Frankreich hatten tiefee, von der Natur jo reich ausgestattete Stud deutschen Landes zu einem Borwert der Demofratie gemacht. Schon mahrend des Sonderbundsfrieges, als Metternich und Buigot mit einer reaftionaren Liga gegen die Schweig drohten, war in Baben der Blan aufgefeimt, mit Biemont und der Schweiz in eine demofratische Foderation eingutreten - ein utopiftischer Blan, der aber charafteriftisch ift für die Stimmung. Die badifche Demokratie hatte schon bei Ausbruch der Februar-Revolution eine vortreff= liche Organisation, die, man tann es getroft sagen, das

Dhanaday Carrile

ganze Bolk umfaßte und nur den einen Fehler hatte, daß fie auch einen Theil der gewöhnlichen Kammerliberalen in sich schloß, die der Demokratie, als es zur Entscheidung kam, den Rücken wandten oder gar, wie Matthy, zu

positiven Berrathern wurden.

Die vier populärften Bolfsmänner waren "der alte" Itftein, Beder, Struve und Fidler. Itftein, der 1848 nur noch von feinem früheren Ruhm gehrte, fann außer Betracht bleiben; Beder, der neben Blum im Jahre 1848 die größte Popularität erlangte, war an Rednergabe diefem gleich - nur daß er weit phrasenhafter und theatralisch iprach - an gesundem Menschenverstand und Umblid ihm weit nachstehend. Struve, an Biffen und Energie Beder überlegen, war ihm auch an unpraktischem Befen überlegen und ebenfo wenig gur Leitung einer revolutionaren Aftion befähigt. Der bedeutenofte der badifchen vier Bolteführer mar Fidler, der durch feine mit außerordentlichem Gefchid und einer an Bebel erinnernden Voltsthumlichteit geschriebenen "Seeblätter" einen gang außerordentlichen Ginfluß, namentlich im Dber: land, erworben hatte. Fidler hatte Menschentenntnig und Organisationstalent - zwei Gigenschaften, die Beder und Struve gang abgingen.

In einer Ronfereng ber badijchen Fuhrer, der auch Bafte aus den angrenzenden Staaten beiwohnten, wurde beichloffen, loggui chlagen, da man das Gifen ichmieden muffe, jo lange es glüht, und da man bis zum Bufammentritt des Parlaments nicht warten fonne, ohne jede Ausficht auf Erfolg zu verlieren. Alles war vorbereitet, wenigstens behaupteten es die Rührer. Nur der Tag mar noch nicht festgesetzt. - Da wurde am 8. April Morgens Fidler, der nach Ronftang gurudfahren wollte, auf dem Bahnhof in Rarleruhe von feinem Freund, dem großen Bolksmann Matthy, verhaftet. "Du bift ein Candes. verräther", sagte ihm Matthy. "Ich bin fein Candesverrather, Sie aber find ein Bolts verrather!" antwortete ihm Sidler. Diefes Ereigniß machte ungeheuere Senfation. Berr Matthy trug mit eiferner Stirn die Berachtung für diesen "Judasstreich" und murde ein paar Tage darauf Minifter. Der Dienft, welchen er der Reattion geleiftet, berechtigte ibn zu hober Belohnung. Daß der Mann

später eine Haupifaule des Nationalliberalismus wurde, entsprach nur jeinem Charakter und dem des Nationalsliberalismus.

Halten zu lassen, wurde dadurch nur vorangetrieben. Busgleich kam aus Frankreich die Nachricht, daß die von Herswegl in Baris gesammelte "deutsche Legion" — die französische Regierung unterstützte das Unternehmen nur in so weit, als es eine Anzahl deutscher Arbeiter aus Paris sortschaffte — sich der deutschen Grenze nahe und für eine republikanische Schilberhebung zur Berfügung stehe. Jett war Hecker's letztes Bedenken verschwunden. An Selbstwertrauen fehlte es ihm ja nicht. Er eilte von Mannheim durch das Elsas und die Schweiz nach Konstanz, wo er mit seinem "Abjutanten" Schweizen" seine Konstanzen" seine Konstanz

Es stellte sich zwar heraus, daß nicht nur nicht "Ales", sondern buchstäblich gar nichts für einen bewaffneten Aufstand vorbereitet und der Seekreis, auf den man hauptlächlich gezählt, durch Fickler's Berhaftung desorganissirt war; aber man rechnete auf die Popularität Hecker's, auf günstige Zufälle, und am 12. April wurde das Signal gegeben.

Für die Details des Butiches ift hier fein Blat.

Ein historisches Interesse hat nachstehende Proklamation der deutschen Republik, eine kuriose Stilprobe, die besser als die eingehendsten Commentare es vermöckten, den Geist jener Zeit: die Jusionen, das wirre Durcheinander der Joeen, die Phrasenhaftigkeit kennzeichnet:

"An das Bolk! Achtzehn Jahrhunderte der Knechtsichaft, der Bedrückung und der Erichöpfung ruhen auf dem Bolke, welches berufen ist, das Banner der Freiheit woran zu tragen den Bölkern der Erde — es ist das deutiche Bolk. Aber das Buch der Geschichte ist heute aufgeschlagen und auf seine goldenen Blätter wird es nach achtzehn Jahrhunderten der Schmach mit tapferem Arme einschreiben: Besteinung und Erlösung aus der Knechtschaft seiner



Pharaonen, wird es einschreiben die Ramen Derer, die aus der Sutte und aus der Wohnung des Gluds erstanden find, mit bem Schwerte ben Rindern und den Enteln die Bürgerfreiheit zu ertampfen, damit fie auf befreiter beutscher Erde in Boblftand und Friede deffen fich erfreuen, was ihre Bater ertampft. Ihr habt hunderte von Schlachten gefchlagen und Gure besten Rinder geopfert für - - Laune und Erbftreitigfeiten, für -, die Gud verhandelten wie Baare. - Ihr werdet nun tampfen für Guch, Guren Berd und Gurer Rinder Freiheit. Ihr habt gearbeitet im Schweiße Gures Angesichte und die Sorge mit Guch getragen Tag und Nacht, und gewacht über Gurem verpfandeten Gute. mahrend fürftliche Maitreffen, luderliche Sofichrangen - - - mit frechem Sohn an Guren in Lumpen gehüllten Rindern vorüberichritten, oder fie gu Bertzeugen und Spielzeugen ihrer Laune herabwürdigten. - 3hr wollt und werdet von heute an für Euch arbeiten und die Früchte Eures Schweißes mit tem Bewußtsein des Evangeliums genießen: "Der Arbeiter ift feines Lohnes werth." 3hr werdet nicht ferner, wenn Ihr Recht fucht, vor den Thuren reichbezahlter Bohldiener und hoffnechte vergeblich nach Recht und Berechtigteit fuchen, jondern in freier Benoffen. ichaft richten über Mein und Dein. Ihr braucht feine hochs bezahlten Beamten, - - und ihren gangen Trof von Bütteln und Schergen, 3hr konnet felbft Ordnung halten, fo wie in Gurem Saufe fo in Gurer Bemeinde und Gurem Rreife. Ueberichlagt die Millionen und Aber-Millionen, die Ihr an - - und Schreibervolt aus ber gitternden Sand Euch abgepreßt fahet und fraget Euch, vb 3hr wohlfeil oder gut regiert waret und ob Shr nicht beffer und glud= licher für Euch und Weib und Rind, Gure Birthichaft und Gurer Mitburger Wohl fordern fonntet. man Guch, ein Barlament, ein denticher Raifer wird Guch helfen. Gin denticher Raifer mit feinem Sofftaat und Blange, mit feinen Miniftern und einem Barlomente, alle bezahlt mit Millionen über Millionen, geschöpft aus der reichen Quelle des Bauernichweißes, der Arbeitenoth und des Sandelsbetruge. - Wollt Ihr Thoren fein und Euch abermals betrügen laffen? - Es gibt nur ein Bort, es gibt nur einen Staat, co gibt nur ein Recht, das gleiche Recht Aller; co gehe auf in dem Ginen - deutsche Republit. Dorten in dem gludlichen Freiftaat, wo alle berathen und beschließen, wo das Bolt fich seine Gesete felbst gibt, wo nicht Groß-Benfionare und bezahlte Sofdiener in glangendem Müßiggange die Thränen und Corgen des Landmannes und Städtebürgers verpraffen; wo nicht - - - verin einer Nacht, mas taufend Arbeitstage Boltes erschwungen ; dorten, wo der verantwortlich ift und gerichtet mird über seine Thaten, den Ihr berufet als Ersten der Burger für die Beit Gurer Wahl, die Angelegenheiten des Bolfes zu verwalten; dorten, wo Ihr die Richter und Bermaltungsbeamten aus Gurer Mitte ermahlt, ohne Entgelt und Benfion, im Freiftaat allein werdet Ihr froh Gures Tagwerts und der Beimtehr in Gure Familie. Und wenn Ihr zweifelt, blidet bin nach den vielen Millionen Ameritanern, blidet bin nach dem Brafidenten, der eines Bolfes Befchluffe vollzieht, das in der That mächtiger ift, als Deutschlands 40 Millionen, und das Euch im verwichenen Jahre vom hungertode errettete, dies Bolt bezahlt feinen Brafidenten mit jahrlich 50,000 Bulden; anftatt Milliarden Staatsichulden und unerichwinglichen Staatsfteuern, wie fie die - - erpreften, Reichthum und leberfluß - es herricht Gelbftregierung des Bolfes. Könnt 3hr noch zweifeln, könnt 3hr noch wählen zwijchen der Rube des Stlaven und dem Rampfe. der eine hellere und beffere Butunft heraufführt? Dein, nein, Ihr greift zum Schwerte, Ihr ichlagt Gure Dranger, Ihr verjagt fie von der heiligen Erde, von dem geschan-Deten Eigenthum. eines großen, herrlichen Bolfes; 3hr wißt zu tampfen, ju fiegen, ju fterben unter ber Sahne der deutschen Republit. Und wenn einft der Greis, der geftritten hat fur die Befreiung feines Boltes, feinen Nachkommen wird erzählen von der gedrückten Bergangenheit, und wenn fein - - - ben Boden entweihen wird, auf dem die Arbeit lohnt und der Gegen fprieft und des freien Mannes Berg frei ichlagen darf, dann wird man auch erzählen und fagen von Guch von Beichlecht zu Befchlecht, die Ihr zuerft das Panier erhoben, das Schwert gezogen und gewallfahrt feid gur Befreiung Gures Baterlandes und zuerft den Ruf erschallen ließet: "Sieg und Tod für die deutsche Republit!" Ronftang, im April 1848. Der provijorifche Boltsausichuß!"

Die Striche bezeichnen einige besonders derbe Stellen, die zwar im Zusammenhange heutzutage nur Lächeln erregen tonnen, tropdem aber, für sich allein betrachter, bei der berrichen Rervosität dem Strafgesetzbuch nicht völlig conform erscheinen nichten. Im "tollen" Jahr nahm man fein Blatt vor den Mund und zumal in Baden, im Roment des Losischlagens. —

Der Aufstand verlief fläglich. Es fehlte nicht an Begeisterung, allein von der Begeisterung zur That ist immer noch ein weiter Schritt. Und dann hatten die Leute auch — mit Recht — fein Bertrauen in die Sache. Struve, in seiner "Geschichte der drei Schilderhebungen in Baden" (Bern 1849, Berlag von Jenni) flagt:

"Man batte öffentlich in Boltsversammlungen und insgebeim durch Abordnungen und Brivatmittbeilungen wiederholt davon gesprochen, tag das Bolt auf den Ruf feiner Rührer wie ein Dann fich erheben murde, daß im Seefreis 40,000, ja 80,000 Mann bereit ftanden, in das Geld zu ruden. Jest machten wir aber freilich die leidige Erfahrung, daß viele von Denjenigen, welche früher am meiften gefdrieen und getrieben haben, fehr fleinlaut geworden maren. Die Berhaftung Ridler's, des Mannes, welcher mehr als irgend ein anderer im Seefreise batte wirken konnen, trug allerdings auch ihre folimmen Früchte. Er hatte am besten die Seinigen ermuntern, die schwankend Bewordenen an ihre früheren Bufagen und Reden erinnern und die Reigen beichamen tonnen. Er bejag eine Drts: und Berionenkenntnig im Seefreife, welche Seder und Etruve, ben Mannern des Unterrheinfreifes, gebrach, und befaß ein Bertrauen, welches durch eine Sahre lang fortgefette, in unmittelbarem perfonlichen Bertehr geubte Thatigteit erworben worden war, und fich baber nicht leicht auf andere Berfonen überträgt."

Trotdem versammelten sich mehrere ganz auschnliche Freischaarenzüge, mit denen bei guter militärischer Leitung wohl etwas zu machen gewesen wäre. Diese

Leitung fehlte jedoch.

Am Gründonnerstag, 20. April, stießen die Republikaner zum ersten Dial auf Regierungstruppen, und es kam zu dem unglücklichen Busammenstoß von Kandern, wobei ein Bruder des "edlen Parlaments Gagern", und der

tüchtigste und begabteste der Gagern-Familie, das Leben verlor. Die reaktionäre Presse hat lange behauptet, er sei von den Republikanern meuchlings erschossen worden. Dies ist eine verleumderische Unwahrheit. Bei der Bedeutung des Vorgangs wollen wir zwei klassische Zeugen, je einen von jeder Seite, hier vorsühren. Hecker erzählt in seiner Schrist: "Die Erhebung des Bolkes in Baden sür die deutsche Republik im Frühjahr 1848" (mit Beiträgen von Mögling, Sigel und Kaiser—auch einem der "Führer"—Basel 1848, Berlag von J. C. Schabelit:

"Am Bründonnerstag, den 20. April fette fich bas fleine Freiheitsheer (circa 1000 Mann) um 8 11hr Morgens von Randern aus in Bewegung, als das Unruden der feindlichen Truppen bereits gemeldet worden mar. Raifer und Doll blieben mit der Nachhut und den zwei fleinen eisernen Ranonen noch im Orte gurud. Mit Muhe erlangte der lettere von der ungunftig geftimmten Burgeridjaft die zur Bespannung der Ranonen und des Bepadwagens erforderlichen Pferde. Beder, Billich, Mögling und Bruhn waren mit dem Hauptforps bereits vorangezogen. Während Raifer und Doll mit der Nachhut noch in Kandern verweilten, traf der großherzoglich badifche Regierungstommiffar Stephani mit einem beififden Trompeter daselbft ein und verlangte Beder ju fprechen. ihm Raifer erwiderte, derfelbe fei bereits vorausgezogen, fragte der fürstliche Diener, ob er ju den Unwesenden iprechen dürfe, was ihm Kaiser gestattete. Er forderte diese fodann auf, die Baffen niederzulegen, ftellte ihnen por, fie feien gum Aufruhr verführt worden und dem Gefete verfallen, und verlas die Aufruhratte. Seiner Aufforderung, die Waffen niederzulegen, wurde jedoch ein einstimmiges "Mein" entgegengesett. Mittlerweile hatte Willich die Anhöhen, welche zu beiden Seiten der Strafe hinter Randern liegen, fowie die Strafe felbft befett. Raifer und Doll zogen langfamen Schrittes mit dem Machtrabe, den beiden Ranonen und dem Bepadmagen dem Sauptkorps nach. Der Feind folgte ihnen in einer Entfernung von etwa 120 Schritt. Beder ftand bei einem Fähnlein am Berge, als ihm jugerufen wurde, Bagern wünsche ihn zu fprechen. Er begab fich demzufolge auf

Dip Couldwell

die Strafe, woselbst ihm ein badifcher Ravallerielieutenant

entgegen fam und diefe Mittheilung wiederholte.

"Beder ftieg. begleitet von Billich, Mögling, Raifer und einigen Abjutanten, ben Weg hinab und traf auf der Mitte einer vor der Stadt Randern befindlichen Brude mit Gagern aufammen, wofelbft diefer in rauber Beife ihn anredete; "Sie (d. h. die Republitaner) muffen die Baffen nieberlegen." Als Beder diefe Rumuthung ablehnte, fuhr Bagern fort: "Sie find ein gefcheidter Mann, aber ein Fanatiker . Beder erwiderte: "Benn die Singebung filt die Befreiung eines großen Bolkes Fanatismus ift, dann mogen Sie meine Sandlungsweise alfo bezeichnen. Dann gibt es aber auch einen Fanatismus auf ber anderen Seite, dem Sie dienen. Uebrigens bin ich nicht hier, um hierüber zu ftreiten, sondern frage, ob Gie mir fonft etwas zu fagen haben." Sierauf ent= gegnete Bagern: "So werde ich mit aller Strenge fogleich einschreiten. Wir werden Ihnen auf den Fersen folgen." Beder ermiderte: "Und wir werden einem Ungriff gu begegnen miffen; übrigens werden Gie uns (die gur Befprechung berbeigekommenen Anführer) zuvor zu unserm Rorps gurudtehren laffen." Gagern antwortete: "Allerdings." Rach diesem Zwiegespräche rief ein badischer Stabsoffizier (mahricheinlich Rung mit Ramen) Beder noch zu: "Ich beschwöre Gie, fteben Gie ab!" worauf Beder und feine Begleiter in ihre Reihen gurudtehrten. welche fogleich ihre, der Artillerie etwas bloggegebene Stellung räumten und langiam die Beraftrafe hinauf= sogen, fast eine Stunde lang nur durch einen Bwijchenraum von hundert Schritten von den Seffen getrennt.

"Auf der höhe des Passes, Scheidega genannt, ans gekommen, machten die Republikaner Halt, worauf die fürstlichen Soldaten gleichfalls Halt machten. Willich ordnete sosot die Stellung seiner Schaaren. Ein Fähntlein wurde rechts auf der Straße (von Kandern aus gebacht), ein Fähnlein links, ein drittes quer über die Straße mit den zwei Kanonen aufgestellt. Weiter rechts am Baldrande wurden sämmtliche Sensenmänner, hinter dem ersten Fähnlein rechts von der Straße im Gebüsch die Reserve, und zu beiden Seiten der Bergabhänge die Scharsschützten Ende

des linken Flügels, ten er zu befehligen hatte, faft in der Mitte der Schlachtordnung, gerade dem Buntte gegenüber, wo die Strafe auf der Bobe des Baffes in ein, etwa hundert Schritte im Umfang meffendes, freice Blateau Raum maren diefe Stellungen eingenommen, mündete. als icon die Beffen in dichten Reihen gegen den freien Blat vorzudringen begannen, wo Willich ihrem Offizier Salt gebot. Gine minutenlange Stille erfolgte; Raifer trat vor und rief, bis auf wenige Schritte fich den feind. lichen Reihen nähernd, den fürstlichen Soldaten "Schießet nicht auf Gure Bruder! ichießet nicht, wollen ja das Bleiche, was Gure Bater und Bruder wollen; Ihr murdet noch als Greife Guch die granen Saare verzweifelnd ausraufen." In diefen Buruf ftimmten die Republitaner in Maffe ein. Gingelne Manner traten gleich Raifer aus den Reihen vor, fcwenften die Dugen oder Bute, ftredten die Bande aus und gaben durch alle erdentlichen Beichen zu ertennen, daß fie freundliche Befinnungen begten. Bereits begann ber rechte Flügel ber fürftlichen Truppen zu ichwanken und in Bewegung zu gerathen. Mus den vorderen Reihen der Beffen traten acht bis gehn Coldaten offenbar in der Abficht friedlicher Begegnung hervor. 218 Bagern dies bemertte, brangte er fich zu Ruß durch die Truppen auf den freien Blat Einige Oberoffiziere folgten ihm. Die Goldaten traten auf feinen Buruf in die Reihen gurud. Sofort ftieg Bagern ju Bferd und rief: "Freiwillige und Unteroffiziere vor!", worauf auf beiden Flanten der fürstlichen Truppen neue Mannichaft vorrudte, welche, von einem badifchen Stabsoffizier geführt, die Artillerie der Republis faner mit gefälltem Bayonnet angriff. Die Republitaner fällten nun ebenfalls das Banonnet, ohne daß es jedoch fofort zu einem ernftlichen Rampf gekommen mare. Der Offizier nur hieb wild mit dem Cabel gegen die Artilleriffen Roch einmal riefen die Republikaner! "Bruder!" Dlit rauher, vor Leidenschaft bebender Stimme rief Bagern diefen aber gu: "Gefindel feid 3hr! Blut foll fliegen!" Rugleich icog er feine Biftole gegen bas Centrum ber Republitaner ab, wiederholtes Feuer-Commando ertonte in den heffischen Reihen. Im zweiten ober dritten Bliede der heffischen Soldaten, auf deren linte Rlante Bagern fich mit geschwungenem Gabel zurudzuziehen begann, fiel ein Schuft. Nun erft gaben auch die Republikaner Reuer. Faft gleichzeitig mit dem badifchen Offizier, welcher das Centrum der Republikaner angriff, vor dem Sahnlein der Ronftanger Mustetiere, an der Spite feiner Leute, fiel Beneral v. Gagern, den Gabel in der Sand. Die Beffen zogen fich hierauf momentan auf diefer Stelle jurud, fodaß die Leiche Gagern's einige Zeit in den Sänden der Republikaner war, welche ihm den Sabel und die Biftole, nicht aber die Uhr abgenommen haben. Schüten des Freiheitsheeres und die Konftanzer Mustetiere feuerten unausgesett auf den Feind, als die Genfenmanner, welche im Bordertreffen den linten Glügel bildeten, Unordnung in die Reihen der Republikaner brachten, indem fie in Berwirrung entflohen und mit fich auf die Blucht fortriffen, was noch Stand hielt."

So Hecker.

In allen wesentlichen Punkten wird dieser Bericht bestätigt durch den amtlichen Bericht des Majors Rung, Stabschef des Generals von Gagern. Derielbe schreibt

über den fritischen Moment:

"Bis auf 25 Schritt an die Aufstellung der Rebellen gekommen, zog ich den Degen, fommandirte: "Fällt's Bewehr!" - und die Compagnie ging lebhafter vor. In diesem Augenblid ließ Oberftlieutenant Beder die Scharf= ichüten des Bataillons rechts Rette bilden. Ich war nun bis auf 8 Schritte an die Rebellen herangetommen und trat mit Lieutenant Beder por die Banonnette, um moglichft zu verhindern, daß die Mannichaft früher als die Rebellen feuerte. Diefe riefen uns zu: "Halt! Wir weichen nicht!" Auf diesen Buruf erwiderte ich: "Ich habe Befehl vorzudringen, und diefen Befehl befolge ich", und nun, bis an die Bahonnette der Begner herangetommen, rief ich: "Die Baffen ab!" und entriß Denen, die mir zunächst die Bayonnette entgegenhielten, die Gewehre. Da fiel der erfte Schuf rechts von mir aus den Reihen der Rebellen und traf meinem linken Oberarm. Bugleich Ich ver= hörten wir noch einige Schuffe links von uns. muthe, daß der General von Gagern durch diefe Schuffe todt= lich getroffen wurde. Jest, nachdem Oberstlieutenant Beder und ich und in das erste Blied unierer Linie hatten auf-29. Liebinecht, Robert Blum und feine Beit.

nehmen lassen, seuerte die vordere Abtheilung unserer Schützen, und die ganze Colonne der Rebellen fing an zu schwanken, sich aufzulösen und theilweise eiligst zu entsernen. Wir drangen nun ein, und durch den weiteren Angriff nit Degen, Bayonnet und Kolben wurden die Rebellen in vollftändigste Flucht gejagt. Während dies im Centrum vorging, hatte es Oberftlieutenant Becker auf dem linken Flügel des Feindes, der aus Sensenmännern und Jägern bestand, gleichfalls zur schnellen Entscheidung gebracht."

Es ist hiernach ganz klar, daß der Angriff Seitens des Militärs und zwar auch Befehl Gagern's erfolgt war, und daß der Tod Gagern's durch Schüsse, welche nach ersfolgtem Angriff der Truppen von den Freischärlern abs

gefeuert wurden, verurfacht morden ift.

Am 23. April (Oftersonntag) fanden bei Freiburg verschiedene Gesechte statt (vor dem Sternenwald bei Guntersthal), ohne daß es zu einer Entscheidung gestommen wäre; am folgenden Tag aber (24. April) wurde Freiburg, wo die Freischärler sich sestigesetzt hatten, nach hartnäckiger Gegenwehr von den Truppen genommen.

Damit war der Bederputich aus, dem jedoch noch

ein trauriges Rachfpiel folgte.

Die Bermegh'iche Legion war inzwischen am Rhein angelangt und, ichlecht unterrichtet über den Stand der Dinge im Oberland, versuchte fie fich mit dem Reft der Sigel'ichen Streitfrafte zu vereinigen. In der Racht vom 23. auf den 24. April überschritt die Legion - etwa 500 Mann ftart - den Rhein und marichirte ins Land hinein. Dort erfuhr fie nun bald, daß die Erhebung bereits niedergeschlagen mar. Man hielt Kriegsrath und beichloß, fich auf Schweizer Bebiet zu flüchten. Allein die Truppen schwärmten überall herum und am 27. April wurde die durch Sin= und Hermarschiren furchtbar er= mudete Legion bei Doffenbach von einer Burtembergischen Abtheilung erreicht und nach furgem, tapferem Widerftand gerfprengt. Giner der Legionführer, der ehemalige preugische Offizier Reinhardt-Schimmelpfennig fand hier ben Belbentod; im Zweitampf mit dem feindlichen Befehlshaber, dem tapferen Sauptmann

Dig lized by CAR

Lipp, murde er von würtembergischen Goldaten mit Bayonnetten durchbohrt. Herwegh rettete fich, nebft den übrigen Führern und dem größten Theil der Mannichaft, in die Schweiz; daß er feig gefloben fei, ift eine Unmahrheit, die auch nicht in der geringften Thatfache eine Scheinbegründung fande. Er verließ das Schlachtfeld, als Alles verloren mar und feine Unmefenheit nichts mehr nüten tonnte. Gin Militar war er freilich nicht, und daß es vielleicht beffer gewejen mare, er mare hubich daheim geblieben, das mag richtig sein — gilt indeß auch von anderen Leuten. In erfter Linie von herrn Friedrich Beder. Bon welchem Revolutioneftoff diefer Ronfuf- und Musionarius gemacht war, wird braftisch dadurch demonftrirt, daß er, nach verungludtem Butich, die Glinte muthlos in's Rorn marf, fich in Mutteng (in Bafelland), hart an der badifchen Grenze, eine Urt Metta einrichtete, fich dort bewallfahren und beräuchern ließ und dann gerade als die Begenfate in Deutschland zu ernftlichem Rampf zugespitt wurden - im August 1848 den Staub des undankbaren Europa von seinen Suffen schüttelte und nach Amerika auswanderte. Dort ift er bis zu feinem Tod der alte Seder geblieben: ein ausgezeichneter Mensch und ichlechter Mufikant, der aber, und das ift ohne gronie gesagt, im amerifanischen Burgertrieg gegen die Stlavenbarone des Gudens fich vortrefflich gehalten hat.

Der Fünfziger-Ausschuß, dessen Bizepräsident Robert Blum war, funktionirte vom 4. April bis zum 18. Mai, dem Tag, wo das Parlament zusammentrat.

Einen großen Theil dieser Zeit hat Blum auf offiziellen Sendungen nach Köln und Aachen verbracht, zu denen der Ausschuß ihn verwendete. In Aachen galt es Frieden zu stiften nach Unruhen, die dort ausgebrochen waren. "Während dieser Zeit" — so erzählt S. (mein Freund und College Schumacher aus Solingen, der ein sleißiger Geschichtssoricher ist und namentlich in der Geschichte des Rheinlands Bescheid weiß, wie wenige) in einer, für die "Rheinische Zeitung" (14. November 1893) geschriebenen Biographie Robert Blum's — "während dieser Zeit waren in Aachen Unruhen ausgebrochen und in den Rheinstäten waren Rheinschisser und Rheinsrbeiter empört, weil die Kölner und Düsseldorser Dampsichisssichten

Befellichaften neben dem Berfonen: und Schlepperdienft auch den Gütertransport eingeführt hatten. Um 10. April rudten Rheinarbeiter vor das Rathbaus in Köln, wodurch das feghafte Bürgerthum derart in Aufregung gerieth, daß zwei Mal Generalmarich geichlagen wurde. Arbeiter an dem Rheinau-Safen verlangten eine Erhöhung ihres täglichen Lohnes von 11 auf 15 Silbergroschen pro Tag, gang gewiß in Anbetracht der hohen Theuerung eine höchft bescheidene Forderung, mahrend die Schiffszieher allerdings Unmögliches verlangten. Die Letteren, welche por Ginführung der Schleppschifffahrt die großen Schiffe ju 50 und 100 Berjonen an der Stadt vorbeigezogen hatten, verlangten von den Befigern der Schnelldampfer einen Zieherlohn zu erheben, welche Forderung auch in anderen Rheinstädten gestellt wurde. \*) In Folge deffen wurden Frang Raveaux, der nachherige Bertreter für Roln im Frankfurter Barlamente, Dr. Lehne und Robert Blum nach dem Rhein delegirt, um die Gemuther gu beichwichtigen, mas ihnen auch vollständig gelang.

Um 14. April trafen die Genannten auf einem Dampfboote in Roln ein, wo diefelben, namentlich Blum und Raveaux, nicht allein weil Beide geborene Rolner, fondern auch weil ihre Ramen in gang Deutschland bereits einen guten Rlang hatten, boch gefeiert wurden. Seit 16 Jahren hatte Blum feine Mutter, die im Sofpitale aufgenommen mar, welche er jedoch immer in guten wic ichlechten Tagen nach beften Rräften unterftütt hatte und feine Schwester, eine Frau Selbach, die auch ihr Leben im Drange der Armuth zugebracht hat, nicht mehr gegeben. Unter Böllerichüffen und taufendstimmigem Jubel wurden die Abgeordneten des Borparlaments in Roln empfangen. Um 16. April fand im Stollwert'ichen Theaterjaale in der Schildergaffe eine Boltsversammlung ftatt. Franz Raveaux erklärte, er fei mit den beiden anderen Abgeord: neten im Auftrage des Ausichuffes gefommen, um mit

į

<sup>\*)</sup> Auch als die Schleppdampfer bereits in Thätigkeit waren, war es den Schiffsziehern unbenommen, alle an der Stadt bis zur Frohngasse hin in Ladung liegenden Schiffe bis zu der Stelle, wo solche mit Pferden bespannt wurden, zu ziehen. Später trat die Besstimmung ein, daß solche Schiffe nur bis zum Trankgassenthore für den geringen Lohn von 8 Silbergroschen gezogen werden durften.

Silfe der moralischen Gewalt desselben für die Wiederherstellung des Sicherheitsverkehrs und der Schifffahrt in Rheinland zu wirken. Allgemeiner Jubelruf erschallte, als Robert Blum die Rednertribüne betrat und mit seiner kräftigen sonoren Stimme zur Bachsamkeit für die kaum

erfampfte Freiheit mahnte.

"Mitburger", so begann er etwa, "ich stehe an dieser Stelle mit einem Gefühle, das mir lange fremd gewesen ist. In diesen Mauern hat meine Wiege gestanden, in diesen Mauern habe ich meine Anabens und meine Jungslingsjahre verlebt. Aber nicht deshalb allein darf ich erswarten, bei Ihnen Theilnahme für meine Borte zu sinden. Der Horizont hat sich in Deutschland über seine engen Schranken erweitert, wir sind Mitburger, mögen wir am

Belt oder am Rheine wohnen."

Und dann fprach er auch von Schleswig- Solftein, von jenen Reften der alten diplomatischen Politit, die auch hier wieder ihr trauriges Wert geschaffen habe, und richtete ferner die gange Aufmerksamkeit der Berjammlung auf die Wichtigkeit der bevorstehenden Bahlen. Er, wie die ungeheuere Mehrzahl der Ration, wolle keine Republik; fei fie auch das Joeal von Taufenden, fo konne eine Generation, die dreißig Jahre lang in ftrengfter Bevormundung erzogen, feine Generation von Republikanern Aber das Recht der Gedantenfreiheit moge man wenigftens den Mannern laffen, die unter Gefahren, die unter allen Opfern der burgerlichen Erifteng, eine fleine Schaar, gewirft hatten für das mas neu errungen fei. Man möge Jedermann das Recht gewähren, eine Meinung gu haben und fie zu vertreten. Go wie man früher mit dem Worte "Demagog", dann mit dem Wort "Communift" einen schmählichen Migbrauch getrieben, fo habe man gegenwärtig das Wort "Bühler" zu einem Pranger für ver-meintliche Verbrecher gemacht. Nur dadurch, daß auf dem conftituirenden deutschen Barlament jede Meinung vertreten fei, fonne der Nationalwillen fich einen Ausbruck geben."

Ueber die Mission nach Köln heißt es bei Hans Blum: "In Köln war eine bose Misstinmung erzeugt worden durch das Borgehen der Dampserschleppschifffahrts-Gesellschaft gegen die Segelschifffahrt. Die letztere fühlte sich

in ihrer Existenz bedroht. Die beiden Sendungen (nach Machen und Röln) hat Blum zur Bufriedenheit der Auftraggeber und aller Betheiligten vollzogen. 3hm felbft bot namentlich die Sendung nach Roln, feiner Geburts- und Baterftadt, dem Schauplat feiner trüben Rindheit, feiner harten Jugendjahre, unendliche Freude. Geit 16 Sahren hatte er die Mutter, die leibliche Schwester nicht gesehen. Als Gefretar des Direktor Ringelhardt mar er von der Heimath ausgezogen. Nun zog er dort wieder ein auf reichgeschmudtem Dampfer, an der Seite Raveaur's, als Bevollmächtigter der höchften und gefeiertften Behörde, die Deutschland damals tannte, unter Bollerschuffen und dem Jubel Taufender, die um die Landungsbrude fich drängten. Seine erfte Unsprache an die Menge begann mit den Worten: Sier hat meine Biege geftanden. Bon Beft zu Geft zogen ihn die Beimathgenoffen. diesen Stimmungen heraus schreibt er der Gattin von Röln: "Liebe Jenny! Du mußt den guten Willen für das Wert und diese zwei Beilen, die ich im Sturm fchreibe, für einen Brief nehmen. Wir tommen aus den Ronferengen nicht heraus und es ift wahrlich mit uns wie mit ben ehemaligen Fürften, zu denen fich von Rah und Gern Alles drängte. Dazu muß ich mir perfonlich noch täglich von einer Dienge Bolen, die maffenweise hier durchziehen, Romplimente schneiden und mich von Fürstinnen — füffen laffen. Aber es mar leider nur die alte, die dies that: die junge hat mir blos die Sand gegeben. Meine Schwefter habe ich gestern nur eine Biertelftunde, beute nebst der Mutter eine Stunde gesehen. Sie find alle mohl und laffen Euch herzlich grußen. Sobald ich tann, erhältst Du auch wieder einen Brief von Deinem treu ergebenen Bruf und Ruf Dir und den Rindern"".

Dieser Brief ist aus den letten Tagen des April. Einige Tage später schrieb Blum aus Frankfurt an seine Frau folgenden Brief, welcher u. A. seine Entenüchterung in Bezug auf den Deutschkatholizismus und

deffen Haupthelden zeigt:

— "Ronge ift längst von hier fort, und zwar nach Rendsburg; es wäre gescheidt, wenn er sich irgendwo todtschießen ließe, denn seine Zeit ist aus. Wenn auch — darüber jammert, es wäre doch besser, denn er arbeitet an seinem Untergang. — Daß die Meinen gesund sind, habe ich Dir von Köln geschrieben; meine alte Mutter ist sast wahnsinnig geworden vor Freude, daß ihrem Sohne ein Fackelzug gebracht wurde; wie würde die sich freuen, wenn Du mit den Kindern nach Köln kämst. Indessen es kann nicht sein. Beruhigen wir uns, wir müssen der Zeit Opfer bringen. Würde die Messe gut, so könntet Ihr Euch in eine rückgehende Kiste steden lassen, aber es werden nur volle Kisten zurückgehen. Hier wird nichts, rein nichts verkauft. Lebe wohl, Jenny, grüße und küsse mir die armen Kinder, die jest auch niemals unter die Leute kommen. Sie sollen nur gut und brav sein, dann komme ich auch bald zurück und bringe ihnen etwas sehr Schönes mit. Wenn ich nur dort sein könnte! Es geht aber nicht, also fort mit Wünschen. Bleibe gesund und munter. Bon herzen Gruß und Kus von Deinem Robert."

Man sieht, in welch' regem Berkehr er mit der Familie, wie fein Herz bei Frau und Kindern ift.

Die Aeußerung über Ronge ist hart, aber gerecht. Der Deutschkatholizismus hatte mit dem Ausbruch der "Wärzrevolution" jede Existenzberechtigung verloren. Niemand fühlte das besser als Blum, dem die deutschaftatholische Bewegung von Anfang an nur ein Ersatz für eine politische Bewegung mit konkreten Zielen gewesen war.

Aus jenen Aprils und Maitagen sind auch nachstehende zwei Briefe, die uns von dem Besitzer mitgetheilt wurden. Sie sind an einen Leipziger Freund, Herrn Ludwig Schreck, gerichtet.

"Lieber S. Berzeihe mir, daß ich nicht besonders geschrieben.

Das Creditif habe ich erhalten, danke herzlich dafür, habe es aber noch nicht gebraucht, es auch noch nicht bersmocht, es nur vorzuzeigen. Dies foll aber dieser Tage geschehen. Wie ich sehe und lese, arbeitet Ihr Alle tüchtig in Beipzig, was mich sehr freut. Aber macht nur diesen Laube todt; dieser Lump, der sich mit Wollust in der scheußlichen französischen Maitressenwirthschaft gewälzt hat und ihr Lobredner war, soll

jett eine Rolle fpielen? Pfui! Die herzlichsten Gruge an Alle und besonders an Dich und Deine liebe Frau.
12. April 1848. Blum."

Und der andere Brief, 3 Wochen fpater geschrieben: "Hier, mein lieber Freund, sende ich Dir die Answeisung dankbar zurud, da ich sie nicht gebraucht habe und auch nicht brauchen werde, indem mein Geld wohl reichen wird, bis endlich Diaten bezahlt werden. Rochmals habe besten Dank! Bas den Anschluß an die Frankfurter Protestation betrifft, so tann ich dazu nicht rathen. Wir durfen doch den Grundfat jett nicht aussprechen, daß Bundestruppen Fremde feien, wenn ich auch die große Befahr nicht vertenne, die in diefer Berwendung liegt. Man umftridt das Barlament rings mit Soltaten, um ihm jede Bugluft abzuwehren, und wird es, wenn es nöthig wird, in gartlicher Umarmung todt druden. Diefer Geite ließ fich eber ein Broteft erheben. Dann aber ift die Sauptfache, dem Beere die Freiheit zu geben. Wir haben uniere Minister und Behörden, die une nicht gefielen, fortgejagt und andere gewählt; das Beer aber schmachtet noch unter der alten Anechtschaft von Oberen, welche das gefturzte Suftem nach freier Bahl und für feine Zwede eingesett hat. Dem Beer muß auch fein Recht werden, es muß feine Oberen mablen und die porhandenen einer Beftätigung unterwerfen. Wenn bas geschieht, wenn es nur ausgesprochen wird, laufen zwei Dritttheile autwillig davon und werden von anderen erfett, dann wird das Seer volksthümlich und das Migtrauen gegen dasselbe schwindet. In der National-Versammlung werde ich den Antrag stellen, es mare aber gut, wenn er etwas verbreitet würde. - Daß der Baterlandsverein gesiegt habe, ift mir aus der Form nicht fo erschienen, ich hatte vielmehr die Unficht, daß es fchlecht bei Euch geht. Bittere Klagen, die mir dieserhalb zugekommen find, habe ich Gunther geschrieben und der hat fie Guch hoffentlich vorgelegt, damit Ihr wißt, wie Ihr fteht. Dir wird vorgeworfen, Du machft "Stänkereien" im Berein, mas hoffentlich nicht buchftablich gemeint ift. Ich habe den Berfasser offen aufzutreten (d. h. dem Borstande gegenüber) aufgefordert, und hoffe er wirds gethan haben. Sedenfalls werdet Ihr Gelbftverleugnung genug haben, nicht verlet

SPACE STATE

zu sehn darüber, daß ich die Klagen wiederhole, es war das Pflicht. - Es scheint mir, daß die nütliche Berftandigung, die in den Abend-Bersammlungen ftattfand, bei Guch ins Stoden gerathen ift, fonft tonnte ich unmöglich von den Leitern felbst Nachrichten und Anfichten erhalten, die sich schnurstrack widersprechen. Das aber ift sehr ichlimm, denn die Berhältnisse sind ohnehin der entschiedenen Bartei ungunftig genug und der lauwarme, fifchblutige "Deutsche Berein" wird Euch überflügeln. -Bas fouft hier geschieht, weißt Du aus den Baterlands-Blättern; es geht ichlecht und es ift gut, daß der 50er Musichuk bald verbleicht. Allerdings werden wir im Barlament aus den Regen in die Traufe kommen, allein eine an Rahl flärkere Minderheit, wenn auch ihr Berhaltnig tein befferes ift, halt sich mehr gegenseitig; die hiefige wird matt, weil fie überall porher weiß, wie fie fteht, und das fleine Befecht mit genau vorauszusehendem Erfolge feinen Reiz gewährt. - Nun, lebe wohl, gruße mir alle Freunde und Gefinnungsgenoffen von Herzen. Haltet Gud wacker, ermüdet nicht und handelt nicht auf eigene Faust. It denn für eine ordentliche, große Bereinstneipe geforgt? Das ift jest doppelt wichtig. Deffentliche Anzeigen "Kneipe des Baterlands-Bereins" nothig. Nochmals herzlichsten Gruß.

Blum. Frankfurt, 6. Mai 1848." Herrn Ludwig Schreck in Leipzig.

Sehr scharf verurtheilte Blum um jene Zeit das Borgehen Heder's und Struve's. So lebhaft er den Sieg der republikanischen Sache wünschte, so entschieden war er gegen jede Uebereilung, welche diesen Sieg nur aufhalten konnte. Man hat Aeußerungen von Blum zitirt, die zu (Kunsten des Putsches lauten. Sie beweisen jedoch blos, daß er das Endziel billigte und mit der Sache sympathissirte.

Ueber die Stärke der Bewegung täuschte Blum sich nicht. Seinem praktischen Sinn und scharfen Berstand konnte es nicht entgehen, daß hinter dem Phrasennebel kein sester Wille, keine zielbewußte Kraft war. Um 3. Mai schrieb er einem Leipziger Freund: "Wegen der Republik sollen die Leute ruhig sein; die bekommen sie nicht. Aber

die gange alte Sauwirthichaft bekommen fie wieder in neuer Auflage." Er prophezeihte nur zu gut.

Bas der Fünfziger-Ausschuß in Bezug auf den badifchen Aufstandsversuch that (Entsendung der lächerlichen Friedensboten: Spat und Beneden, und Abfaffung eines Aufrufs "An das badifche Bolt") geschah in Abwesenheit Blum's. Um 3. Mai, also an demselben Tage, deffen Datum der ermähnte Brief trägt, fcrieb er feiner Frau: "Beder und Struve haben das Land verrathen nach dem Befete - das ware eine Rleinigkeit; aber fie haben das Bolt verrathen durch ihre mahnsinnige Erhebung; es ift mitten im Siegeslauf aufgehalten; das ift ein entfetliches Berbrechen." Die Bitterfeit und Seftigfeit diefer Borte tann nur dann verftanden werden, wenn man fich gurud= ruft, daß Seder und Struve durch ihren Biedereintritt in bas Borparlament und durch Unnahme ber Blum'ichen Bermittelung fich indirett zum Bergicht auf ihre Butichplane verpflichtet hatten, und daß Blum dennach das trottem erfolgte Losschlagen gemiffermaßen als an ihm felbst begangenen Wortbruch betrachtete. Uebrigens war der Butsch allerdings ein sinnloses Unternehmen, geeignet, den Born eines besonnenen und das Für und Wider abwägenden Mannes wie Robert Blum zu erregen. Dag es nicht philisterhafte Ungft vor ber "Revolution" war, was ihn bestimmte, erhellt gur Benuge baraus, daß er den Sochverrath nach dem "Gefet" eine "Rleinigkeit" Uebrigens muß jugegeben werden, daß nennt. Berfonlichkeit des tomodiantenhaften, in feinen eigenen Reden fich berauschenden, nüchterner Beurtheilung von Dienschen und Dingen unfähigen Seder für Blum etwas Antipathisches hatte. Dies erklart auch, warum er sich ipater, am 7. und 8. August, nicht an den ftandalosen Debatten über die Biltigfeit der Bahl Beder's betheiligte, obgleich er, wie fich das von felbst versteht, für die Biltigfeit ftimmte.

Charakteristisch für die Zeit, und für die Stimmung, die nach dem Mißlingen des "Hederputsches" in "radikalen" Kreisen herrschte, ist ein von Carl Heinzen, dem "Radikalsten der Radikalen" und Gustav Struve, dem Mann des "entschiedensten Fortschritts" unterzeichneter Aufruf "an

bie Männer des gesunden Menschenverstandes in Teutschland", welcher — der Aufruf, nicht der gesunde Menschensverstand — hald nach dem ersten badischen Putsch erschien. Charafteristisch ist schon, daß die Frage: ob Republik oder Wonarchie? hier zu einer Frage des "gesunden Menschensverstandes" gemacht wurde. Das Schriftstück, welches sich sehr eingehend mit den "republikanischen"Kaiserplänen der Wehrheit des Fünfziger-Ausschusses beschäftigt, hat folgenden Wortlaut:

"Was vorausgesehen und vergebens vorausgesagt wurde, ist eingetroffen.

Die meiften jener Manner, welche auf den Ruf der Beit fich in Frankfurt einfanden und in deren Sand es lag, dem unglücklichen Teutschland in einem einzigen großen Moment eine andere Geftalt zu geben, haben jenen Ruf nicht verstehen wollen und durch halbe Magregeln ihr Baterland in ein Det von Bermidelungen verftrict, das nur die Kraftanstrengung des ganzen Bolfes wieder wird gerreißen fonnen. Die Rutichen der gitternden Unterdruder, die euch feit dreißig Sahren - - hingehalten, die euch auf alle erdenkliche Beife gemartert und ausgesogen, waren icon bespannt gur rettenden Rlucht in das Ausland, wohin ihr frangofischer Borganger ihnen den Beg gewiesen; es bedurfte nur eines fraftiges Rufes von Frantfurt aus, und die Rutschen flogen bavon, und ihr waret erlöft für immer von dem Alp eines Despotismus, unter dem ihr gum erften Mal einen freien Athemgug gethan hattet. Aber der Ruf der Männer in Frankfurt nahm fich der Despoten an, ftatt fie zu verscheuchen, und verwundert über fo anädiges Abkommen fehrten die Beangftigten in ihre Balafte gurud. Man gonnte ihnen Beit, fich von ihrem Schred und ihrer Ohnmacht zu erholen; man ließ ihnen die Mittel, die mantende Burg ihrer Berrichaft wieder herzuftellen, und fo fteben fie denn jest dem Bolt von Neuem gegenüber, zum Theil furchtbarer als je, weil verbundet mit denen, welche das Bolf bis dahin als feine Freunde, feine Stuten, feine Fuhrer betrachtet batte. Der Berrath und die Schwäche haben die Mehrzahl der bisherigen Oppositionsmänner in den Dienst der Unterdruder geliefert, welche früher von ihnen befämpft murden,

und das Bolf hat feine andere Freunde mehr, als die Bedrohten, die Eingeferkerten und die Berbannten.

Man hat euch gesagt, ihr sei't noch nicht reif genug, um die Fürsten entbehren zu können. Das heißt nut andern Worten: ihr seid noch nicht sähig, Menschen zu werden.

Ihr follt nach wie vor die — unseres Geichlechts als Götter verehren, denn — ihr feid noch

nicht reif.

Ihr sollt nach wie vor einige Hundert diefer Götter mit eurem Schweiße nähren und dafür Tausende eurer Brüder vor Hunger sterben lassen, denn — ihr seid noch nicht reif.

Ihr sollt nach wie vor zum Schutz und Bergnügen bieser Götter hunderttausende von überflüssigen Beamten und Soldaten unterhalten, denn — ihr seid noch nicht reif.

Ihr sollt nach wie vor euch im Soldatenrod zu Unmenschen erziehen lassen, um gelegentlich auf Befehl jener Götter eure nach Freiheit ringenden Brüder niederzuschießen, wie ihr es in Baden gethan habt, denn — ihr seid noch nicht reif.

Ihr sollt nach wie vor euren gesunden Menschenverstand verleugnen und Andere bestimmen lassen, was euch noth thut, statt es selbst zu bestimmen, denn — ihr seid noch nicht reif für den gesunden Menschenverstand.

Ihr sollt nach wie vor für Andere leben und nicht für euch, denn — ihr seid noch nicht reif zum Leben für euch selbst.

Kurz ihr sollt nach wie vor geknechtete und auszgesogene Unterthanen, statt freie und glückliche Menschen sein, denn — ihr seid noch nicht reif für die Freiheit, nicht reif für das Glück. Ihr seid es nicht, weil die jenigen es nicht sind, welche euch die Fähigkeit des Menschwerdens absprechen, un hierdurch — eure Interessen zu vertreten! Wahrlich, der schlichteste Bauer, der seinem gesunden Menschenverstande folgt, ist reiser für die Freiheit, als jene gelehrten Zungendrescher, die weise Volltier zu sein glauben, wenn sie im entscheidenden Augenblick ihre Ueberzeugung verleugnen, um dem Recht und der Bernunft Hohn zu sprechen.

Diese Politiker möchten euch glauben machen, daß ihr kein Gesetz und kein Recht mehr anerkennen würdet, wenn nicht ein Fürst als politisches Gespenst über euch schwebte, um euch beständig in die Schranken der Ordnung hineinzuängstigen. Bedürft ihr eines solchen Gespenstes? Besäuft ihr eines solchen gekrönten — —, eines solchen — won Gottes Gnaden? Antwortet ihr mit Ja, so werdet ihr zugeben, daß es wenigstens praktischer sein würde, euch, wie den Wilden, ein todtes Gögenbild hinzustellen, das nichts kostet und nichts verderbt, als einen begehrelichen und verzogenen Menschen, der mit Millionen spielt, wie mit Haselnüssen, und dessen wechselnde Kaumen die Kräfte und das Glück von Tausenden zu ihrer Bes

friedigung bedürfen.

Die weisen Bolitiker, die Constitutionellen, fuchen euch mit dem Unfinn ihrer fürftlichen Liebhabereien zu verfohnen, indem fie erklaren, daß der Fürft, dies politische Befvenft, dies lebendige Botenbild, unschädlich gemacht werde durch verantwortliche Minister. Aber, werdet ihr fragen, warum behalt man denn einen Menichen oder eine Ginrichtung bei, wenn die erfte Sorge fein muß, fie unschädlich zu machen? Ihr werdet ferner fragen, ob es nicht ein Widersinn sei, den Diener verantwortlich zu machen für den Berrn, mahrend unter vernünftigen Menschen der Berr verantwortlich ift für den Diener? Ihr werdet gang richtig bemerten, daß ein folcher Bideripruch, ein folder Widerfinn nothwendig Folgen haben muffe, welche einen Widerspruch und Zwiefvalt im gangen Staat hervorrufen. Ihr werdet ferner jagen: Entweder ift der Fürft der handelnde Regent oder der Minister: ift das Erfte der Sall, jo muß auch der Fürft für feine Regierung verantwortlich fein; ift das Lette der Rall, fo brauchen wir den Fürften nicht. Darauf werden euch die Ronftitutionellen antworten: Der Fürst muffe "unverantwortlich und unverletlich" fein, follte er auch alle Schurterei ber Welt in fich vereinigen, und wenn ihr fie nach den Gründen diefer Beiligfprechung, diefer Appellation an den direkten Aberglauben fragt, fo wird die gange fonftitutionelle Beisheit euch feinen andern Grund anaugeben miffen, ale daß man die Fürften beilig fprechen muffe, um fie - por dem Todtichlag zu fichern.

Solltet ihr bann noch immer fein Mitleid mit jenen gelehrten Tröpfen haben und ihnen noch ferner zu Leibe geben, fo merden fie euch mit der Berficherung gu troften juchen, daß fie "cine Monarchie mit republikanischen Inftitutionen" errichten wollen. Sie geben also zu, bag fie die Monarchie nur annehmbar machen zu konnen glauben, wenn fie ihr eine republikanische Grundlage geben, daß alfo die Republik und nicht das Rürstenthum das Bahre und Richtige sei; aber sie werden bei Leibe nicht jugeben, daß eine "republitanische Monarchie" ein vollständiger Widerspruch, ein Unfinn ift, daß ein Fürst nicht bestehen tann ohne eine Abstufung durch Adel oder fonftige bevorzugte Rlaffen, und daß der Fürstenthron in den ersten acht Tagen murde über den Haufen geworfen werden, wenn der erste Grundsatz der Republik, nämlich die Gleichberechtigung aller Staatsbürger zu Bahlen und Staatsverrichtungen, zur Unwendung fame. Die "republikanischen" Monarchisten wollen euch alfo nach wie vor gur Grundlage einer Pyramide verwenden, deren Spite eine Krone ift, und deren ganze Last von Borrecht und Musbeutung auf euren gerdrudten Schultern ruht. Das nennen fie Monarchie mit republikantiden Inftitutionen.

Um den Wirrwarr eurer Begriffe und die Bedingungen eures Ungläcks vollends zu fichern, hat man zu Frankfurt euer Schicffal in die übelften aller Sande, in die Bande von Brofefforen gegeben, welche das "öffentliche Bertrauen" benutt haben, um fich noch lächerlicher und verächtlicher zu machen, als fie von jeher gewesen find. Sie haben euch begludt durch ben "Entwurf des teutschen Reichegrundgesetes", den diese ftubenfigenden Briefter der Bergangenheit gleich einer gelehrten Abhandlung mit einem Borwort in zitternbem, widerlichem Rathederton einleiten, und worin fie euch nichts Beringeres anbieten als eine neue verbefferte Auflage des beiligen romifden Reichs unter einem erblichen Raifer. Diefen gelehrten Berren waren die fünfunddreißig - -, die ihr mit ihren gahllofen Bermandtichaften und Behülfen fo lange Beit erhalten habt, noch nicht genug; fie wollen noch einen fechsunddreißigften hingufügen, um das dritte Dutend voll zu machen und den hundert Millionen, welche ihr für die Liebhaberei am Fürftenthum zu bezahlen habt,

noch einige lumpige Millionen bingufügen. In diefen herrlichen Reiten, wo die Beschäfte fo icon floriren und die Armen im Ueberfluß erftiden, verdient eine folche Rleinigfeit bei gelehrten herren teine Bernafichtigung; und die konftitutionellen Geldleute, welche die Republik nicht wollen, weil fie einige Brogente zu verlieren fürchten, ziehen es vor, in das Geschäft der Monarchie neue Ruichuffe zu machen, um am Ende - total banquerott zu werden. Die Lehre, wodurch Frankreich ihnen die Folgen einer Unterftützung der Monarchie dargethan, ift ihnen nicht verftandlich gewesen. Sie wollen, mit Bulfe der Fürften, jett Alles behalten, um nach furger Beit -Alles zu verlieren.

CONTRACTOR IS IN

Also die Professoren wollen euch beglücken mit einem neu aufgelegten Mittelalter, mit einem frifch angeftrichenen teutschen Raiser, mit einem fürstlichen Oberhaus von 200 erlauchten Müßiggängern, welche alle Beschlüsse des Unterhaufes zu nichte machen fonnen, mit "Reichsräther", welche blos auf 12 Sahre ihrer volksfeindlichen Stellung versichert fein follen, und unter welchen die "bewährten Berdienfte des Baterlandes", alfo vor Allen die fervilen Profefforen figuriren murden, mit gehäuften (foniglichen und faiferlichen) Diajeftätsverbrechen, Sochverrathsprozeffen u. f. w., turg, fie wollen euch beglücken mit einem Ungeheuer von Reichsverfaffung, das in turger Beit das gange Bolt auf gesetzlichem Wege verschlingen und noch weit ficherer niedertreten murde, als der bieberige deutsche Bund es gethan hat.

In derfelben Beit, wo die frangofische National-Berfammlung in Baris den Bau der Republit auf den Grundlagen der neuen Beit errichtet, foll die teutsche National= versammlung aus den übertunchten Trümmern des Mittel= alters die fünftliche Ruine eines teutschen Raiserthums aufbauen! Schmachvoller Abstand! Wir find Reugen davon, daß die freien Bolter nach Frankfurt mit Bedauern und mit Berachtung bliden. Und gu der Berachtung gesellt fich der Haß; benn zweifelt nicht daran, die Republiken, Frankreich voran, müffen in einem teutschen Kaiserreich, dessen nothwendiger Berbündeter, der Bürger in Betersburg sein wird, einen feindlichen Nachbar erbliden, den fie icon um ihrer eigenen Sicherheit willen

heute oder morgen bekriegen muffen auf Leben und Tod. Die Konftitutionellen und Professoren eröffnen euch also nicht blos die Aussicht auf innern Ruin, sondern auch auf auswärtige Kriege, in welchen ihr noch einmal für eure Unterdrücker euer Herzblut vergießen sollt. Eine teutsche Republik aber ist vor einem Krieg mit

Frantreich von vorn herein gefichert!

Und nun werdet ihr fragen, mas die gelehrten Brofefforen zur Lösung der großen Frage der Beit, gur Begludung und Sebung ber Urmen und Burudgefesten ausgedacht haben? Thoren, die ihr feid! Wie kommt ihr auf den Berdacht, daß die Ariftofraten der Gelehrtenftube, der Beburt und des Beldfaces, nämlich die Brofefforen, die Adeligen und Ronftitutionellen, beren Beisheit und Intereffe durch Raifer, Reichstag, Reichsräthe, Reichs: penfionen, Reichsorden, Reichsanftellungen, Reichspatente u. dergl. Dinge fo fehr in Unspruch genommen wird, auch noch Beit haben follten, an die Urmen und Bertretenen zu denken? Und wenn fie an euch denken, ihr, die ihr nichts haben und nichts lernen follt, konnt ihr glauben, daß jene Advotaten und Rutnieger des Borrechts gesonnen fein follten, euch in eure Denichenrechte einzuseten? Sat nicht Berr Gervinus, der reiche Bro-feffor, einer jener fiebzehn Manner "des öffentlichen Bertrauens" fich noch por Rurgem barüber emport, daß es Leute gibt, welche ben Sungernden zu Brod, den Armen gu Bohlftand und den Ungebildeten zu Bildung verhelfen wollen? Jett beantwortet euch die Frage, mas ihr gemiß= brauchten und unglücklichen Millionen von dem Raiferreich zu erwarten habt, das Professoren, Abelige und Beld= leute in Frankfurt a. D. errichten wollen. Glaubt nicht etwa, daß unter dem Scepter des Reichskaifers einzelnen Staaten die Freiheit haben werden, ihre gefellschaftlichen Buftande gründlich zu verbeffern, denn der Raifer hat die Reichsarmee in der Sand, und er wird in ben einzelnen Staaten nichts dulden, mas nicht ftimmt zu dem allgemeinen Bau von Borrecht, Ungleichheit, Mittelalter. So wie jest von Frankfurt aus dem babifchen Land durch die "Bundestruppen" das Fürstenjoch auf. gezwungen worden, obichon es die Republit wollte, fo wird fünftig den einzelnen Staaten durch die Reichstruppen

nicht blos das Fürstenjoch, sondern auch das Roch der Noth

aufgezwungen werden.

Sest wift ihr, mas ihr von den Konftitutionellen gu erwarten habt. Hört jest, was wir, die Republikaner, beabsichtigen, jene Republikaner, deren Gefährten eurer Runfzigtaufend in Baden auf Befehl der Rurften und der Ronftitutionellen verfolgt, gemighandelt, erichoffen haben.

Wir wollen vorab feine politischen Bespenfter, feine geheiligten Fürften, fondern erprobte und verantwortliche Manner des Bolfes, von dem Bolf und aus bem Bolf frei gewählt. Seid ihr reif, dies ebenfalls zu wollen?

Dann wollen wir gleiche Rechte aller Staatsburger. so daß Reder mablen und gemählt werden kann zu allen Staatsverrichtungen, Jeder feine Bünfche und Bedürf= niffe geltend zu machen gleiche Belegenheit erhalt und Reiner vor feinen Mitburgern andere Borguge hat, als welche feinem Berdienste frei zugeftanden werden. ihr reif, dies ebenfalls zu wollen?

Wir wollen aber nicht blos die politischen Rechte fichern. Wir wollen außer diefen Rechten auch den Unterhalt und die Bildung aller Staatsburger unter die Burgichaft des Staates ftellen. Geid

ihr reif, dies ebenfalls zu wollen?

Wir erkennen vor allen Dingen das Recht des Menfchen auf das Leben und die Mittel gum Beben an. Bu diesen Mitteln gehort die Ausbildung und die Arbeit, und diefe Mittel foll der Staat Jedem unent= geltlich fichern, der fie fich nicht felbit verschaffen tann.

Seid ihr reif, dies ebenfalls zu wollen?

Wir wollen dem Bolt nicht blos alle politische Freiheit erringen, die es fordert und bedarf, sondern ihm auch alle materiellen gaften abnehmen, die zum allgemeinen Staatszwed nicht erforderlich find. Deshalb foll zunächst Alles, mas die Fürsten ihr Eigenthum nennen und mas fie nur dem Bolt geraubt haben, jum Beften der Allgemein= heit eingezogen und verwaltet werden. Dann werden alle überflüffigen Memter, Befoldungen und Steuern abgeschafft und die unentbehrlichen Beitrage für die Staatsausgaben gerecht vertheilt, fo daß nur Der fie gu liefern hat, der die Mittel bagu befist. Seid ihr reif, dies ebenfalls gu mollen?

Bu den Plackereien und Entwürdigungen, welche im republikanischen Staate beseitigt werden, gehört namentslich der kostspielige, langwierige und sklavische Soldatensdienst. Die Republik verlangt nur diejenige kurze Wassensübung, welche zur Vertheidigung des Vaterlandes durchaus erforderlich ist, und während die Bürger in der Monarchie zu Wasschinen erzogen oder als — auf ihre freien Withürger gehetzt werden, gehört ihre Zeit und Kraft in der Republik ihren Familien und Geschäften. Seid ihr reif, dies ebenfalls zu wollen?

Mit diesen Punkten sei es genug an diesem Ort. Sie werden euch zur Selbstprüfung über eure Reise veranlassen. Sie werden euch ferner hinlänglich belehren über den Unterschied zwischen der Monarchie, welche euch die Konstitutionellen erhalten wollen, und zwischen der Republik, die sie euch auf alle Weise durch Lügen und Berleumdungen, durch Verrath und Gewalt zu verleiden

juchen.

Es handelt sich jett darum, diese Republik mit eurer Hulfe in das Leben einzuführen. Wenn ihr reif gur Erkenntniß seid, so werdet jett auch reif zur That.

In Baden ist für den Augenblick der Bersuch der That misslungen. Baden wäre jetzt schon Republik, wenn der in Frankfurt aufgestellte Grundsat, daß das Bolk allein über seine Regierungssorm entscheiden solle, nicht wäre zur Lüge gemacht worden, zur Lüge gemacht durch ein Hern von 50,000 Mann nicht badischer Truppen. Die Republik verliert aber durch diese Ersahrung nichts. Jene 50,000 Mann, welche im Dienst der Fürsten und der Konstitutionellen das Bolk unterdrück, versolgt und gemordet haben, sind bessere Werber für die Republik, als manche Republikaner es sein konnten.

Baden kann nur durch fremde Henker gehindert werden, sich als Republik zu erheben. Und wer schickt jene Henker? Sie nennen sich Teutsche, aber sie sind keine Teutsche, denn sie morden thre Freiheitliebenden Brüder im Dienst des Despotismus. — Wir wenden uns an den Rechtssinn des ganzen teutschen Bolkes, aus dessen Reihen jene Henken genommen sind, und fordern es auf, sich durch Wort und That von der Betheiligung an ihrem

Werk loszulagen.

Wir fordern das teutsche Volk auf, den Fürsten und ihren Dienern keine Soldaten mehr zu stellen, und die Soldaten fordern wir auf, keine — dienste mehr gegen ihre Brüder zu thun, bei jeder passenden Gelegenheit in Masse zu den Republikanern überzugehen und Jeden unschädlich zu machen, der sie zu Brudermord gestrauchen will.

Wir fordern das teutsche Bolk auf, keine Steuern mehr zu zahlen, denn die jetige Steuererhebung ist nur ein

Raub, der die Mittel liefert zum Mord.

Wir fordern das teutsche Bolt auf, alle Mittel, die ihm zur Berfügung ftehen, nicht feinen Unterdrückern, fondern Denen zuzuwenden, welche fich seiner Befreiung geweiht haben.

Wir sordern das teutsche Bolk auf, sich aller Orten zu organisiren und so bereit zu halten, daß es sich auf den Ruf der republikanischen Führer sofort erheben kann.

Bir fordern das tentsche Bolt auf, fich bei Aufständen sofort der Fürsten und ihrer Hauptgehülfen zu bemächtigen, nicht aber die Despoten bloß zu bedrohen, zu demüthigen und dann ihnen ein "Hoch" zu bringen, wie es in Berlin

geschehen ift.

Bir fordern das teutsche Bolk endlich auf, die Besichlusse der Franksurter Bersammlung, welche wir von vorn herein sür null und nichtig erklären, als nicht vorhanden zu betrachten, denn sie sind nicht Beschlüsse des teutschen Bolkes, sie sind nicht hervorgegangen aus freien Besprechungen, freien Bersammlungen, freien Bahlen. Sie sind nur Beschlüsse der bevorrechteten Klassen, geftützt auf Betrug. Verrath, Gewalt, Despotismus, Soldatensherrschaft.

Für den Bentralausschuß der teutschen Republikaner.

G. Struve. R. Beingen.

Um 18. Mai erloschen die Bollmachten des Fünfzigers Ausschusses und wurde das erste deutsche Parlament (in offizieller Sprache: die deutsche constituirende Nationalversammlung) in der Paulskirche eröffnet. Bon den 700 Mitgliedern erschien nicht die Hälfte, — die anderen waren meist noch nicht gewählt. Die Stadt

Frankfurt hatte sich noch festlicher geschmudt als weiland für das Borparlament, und wenn Hoffnungen, heiße Bunsche und Begeisterung ein Werk vollenden könnten, wie das, welches dem deutschen Parlament oblag, dann hätte dieses seine Aufgabe mit Glanz lösen mussen.

Blum war in Leipzig gewählt worden, und zwar ohne Opposition; die Constitutionellen hatten sich gar nicht mit einem ernsthaften Gegenkandidat hervorgewagt. Wit 329 seiner Collegen zog er am 18. Mai entblökten Hauptes

vom Römer nach der Baulstirche.

Die erste Sitzung war der Constituirung des Parlaments gewidmet, und Ansangs ging es dabei fast so konfus her wie im Borparlament. Auch hier half Blum

mit feiner Erfahrung. Er fprach einige Worte:

"Wenn wir, meine Berren, uns in diejem Augenblide ber Stellung bewußt find, in der wir uns befinden, wenn wir uns baran erinnern, daß die Blide des gangen Baterlandes auf uns gelenkt find, wie taufendfache Bejorg= niffe ihre Beschwichtigung und geftorte Berhaltniffe ihre Löfung erwarten, dann ift es ichmerglich, über Dinge der Form noch lange Reit verlieren zu muffen; und dennoch ift es leider nicht anders möglich, denn wir fonnen nicht berathen ohne Form. Die Form aber, die uns am ichnell= ften jum Riele führt, ift jedenfalls die einfachfte, und die einfachfte, die une vorliegt, ift, glaube ich, die von Befendond (ber eine provisorische Beichaftsordnung vorgeschlagen hatte). Manches mag fehlen, was uns in der nächsten Stunde nothwendig werden fann; aber die Regelung unserer Berathung ift, glaube ich, am beften geschütt durch unfere Liebe jum Baterland, durch unferen Drang, die Arbeit zu beginnen, zu der wir berufen find. muß auch ich den Antrag unterstüten, daß die einfachste Form so schnell wie möglich angenommen werde, damit wir jum Beschäfte übergeben tonnen, die Legitimationen gegenseitig zu prufen, denn ohne diese Brufung find wir eigentlich noch keine Bersammlung, da Niemand weiß, ob fein Nachbar berechtigt ift, mitzuarbeiten. Ich habe die Ehre gehabt, im Funfziger-Ausschuß bei der Commiffion zu fein, der diese Angelegenheit übertragen mar, und im Bewußtsein, daß wir eine Erledigung auf irgend eine Beife nicht zu Stande bringen fonnten, haben mir die

gegen manche Wahlen vorgefommenen Ginsprüche gesammelt, und sie werden der Bersammlung übergeben werden. Die Prüfung der Legitimationen ist das Wichtigste und ich möchte wünschen, daß wir so schnell als möglich dazu übersgingen."

Dem Buniche Blum's wurde entsprochen. Es gab aber noch allerhand ziemlich frause Auftritte, ehe die Con-

ftituirung in Form Rechtens erfolgt war.

Gleich ben darauf folgenden Tag fand die Präsidentenswahl statt. Bon 397 Abstimmenden — die Zahl der einsgetroffenen Mitglieder hatte sich inzwischen, wie man sieht, beträchtlich vermehrt — gaben 305 Heinrich v. Gagern ihre Stimme, der denn anch Präsident blieb, so lange in Frankfurt noch etwas zu verderben war.

Blum mar unbestrittener Führer der "Linken", die

im "Deutschen Sof" ihr Berfammlungslotal hatte.

Es gab viel zu thun. Außerhalb des Parlaments noch mehr als innerhalb. Die "Reichszeitung" allein, das Hauptorgan der Linken, deren Redaktion Blum übertragen ward, hätte einen arbeitskräftigen Mann vollauf beschäftigt; Blum mußte aber daneben noch die ganzen Parlamentsarbeiten und eine Masse Parteigeschäfte besorgen.

"Das Treiben" — schreibt er seiner Frau am 27. Mai — "ist hier jett betäubend: keinen Tag, keine Stunde Ruhe und doch keine Frucht. Deffentliche Situngen, Abtheilungsstungen, Situngen in 3 Commissionen und zwar den wichtigsten, Parteiberathungen, Clubberathungen, Commissionsarbeiten und dazu eine Zeitung — wer sagt, daß ich nicht arbeite, der lügt schauderhaft. Wahrlich, man lebt und arbeitet in einem Monat für Jahre, aber man merkt's nicht. Als Wensch geht's mir leidlich, der Aerger setzt das Blut in Bewegung und man entbehrt dadurch die Bewegung im Freien weniger." —

Auf das Wirten Blum's in Frankfurt können wir nicht des Näheren eingehen. Wir wurden sonst die Geschichte des Frankfurter Parlaments bis zum Oktober 1848

zu schreiben haben.

Die Frage, durch welche Blum zum ersten Wal (von der Borsitzung des 18. Mai abgesehen) auf die Reduersbühne der Paulökirche gebracht wurde, betraf die blutigen Krawalle in Mainz, wo am 22. Mai eine Brügelei

zwischen preußischen Solbaten und Bürgern durch das Borgehen des preußischen Festungskommandanten zu einer Straßenmetzelei entwickelt wurde. Blum, der bei dieser Gelegenheit auch für die Zugehörigkeit Desterreichs zu Deutschland eintrat, forderte kräftigere Maßregeln, damit Aehnlichem für die Zukunft vorgebeugt werde. Das Parlament ging aber zur Tagesordnung über.

Das war am 26. Mai.

Den Tag darauf, am 27. Mai, hielt Blum feine treffliche Rede über die reaktionaren Berfuche, das Barlament durch Bufammenberufung von conftituirenden Berfammlungen der Gingelstaaten labm zu legen. Er machte bei diefer Belegenheit auch eine fleine "Ent= hüllung". "Ein deuticher Minifter hat mir geftern Folgen= des mitgetheilt: die Sachsen-Meiningen'iche Regierung hat por Rurgen an andere Regierungen ein Rundschreiben erlaffen, mit der Aufforderung, man folle das Plenum des Bundestages vollständig befegen und für jede einzelne Stimme einen Befandten berfenden. Darauf bat man von Seiten der preugischen Regierung geantwortet, die Bestimmung, die man dem alfo gufammengesetten Blenum geben wolle: die vollendete Berjaffung der Nationalversammlung zu berathen, darüber zu verhandeln und endlich ju beschliegen, fei nicht zu erfüllen. Gelbft diefes Plenum werde der Nationalversammlung gegenüber ohne Macht sein; das einzige Begengewicht gegen bie conftituirende Nationalversammlung fei das, daß man möglichft viele conftituirende Berfamm= lungen in Deutschland berufe. Meine Berren, ich habe Ihnen für die Genauigkeit diefer Mittheilung nichts einzuseten, als das Chrenwort, welches ich Ihnen hiermit gebe, daß fie mir fo gemacht worden ift."

Diese Rede war ein Schuß in's Schwarze. Der preußische General Auerswald, auch Balamentler, stellte "im Namen der preußischen Regierung" — obgleich er in der Paulötirche blos einfacher "Volksvertreter" war — die Mittheilungen Blum's in Abrede, und verlangte, daß derselbe widerrufen und einen Rüffel erhalten sollte. Blum widerrief natürlich nicht, sondern ging zu erneutem Angriff über. Es kam zu einer Scene. Fürst Lichnowsky ("Schnapphanski"), Auerwald's würdiger Busenfreund

und einige Monate später sein Berderber, — hiett eine seiner berüchtigten Hanswurstenreden und schließlich verlief die Sache im Sand. Daß Blum mit seiner Mittheilung Recht hatte, ift beiläusig durch die spätern Ereignisse hinslänglich seftgestellt worden. Als Curiosum sei noch angestügt, daß die glänzende Art, wie er die Widersacher "absführte", von dem Sohne Hans als "ein recht unangenehmes Nachspiel" bezeichnet wird. ("Kobert Blum" von Hans Blum S. 328.) Welch ein ensant terrible!

Die Rede Blum's vom 27. Mai zeigt, wie richtig er im Großen und Ganzen die deutschen Berhältnisse aufsfaßte. Daß man dieses Urtheil heute aussprechen kann, will viel sagen. Thatsache ist, daß auf der Frankfurter Linken nicht Einer war, der Blum an Scharfs und Uebers

blid erreicht hätte.

In die Mitte Juni fällt der Studentenkongreß auf der Bartburg — am 14. und 15. Juni —, deffen Beschlüsse wir als interessantes und unsere heutige Universitätsjugend arg beschämendes Zeichen der Zeit hier

mittheilen wollen. Es murde beichloffen:

1) Die Universitäten follen Rationalanstalten werden. Das Bermögen der einzelnen Universitäten foll vom Befammtstaat eingezogen werden. (Mit 619 gegen 426 Stimmen angenommen.) Diefer bestreitet ihre Bedurfniffe. Die Oberleitung übernimmt das deutsche Unterrichts= Ministerium, im Einzelnen wird das Prinzip der Selbstverwaltung anerkannt (dafür große Majorität). 2) Unbedingte Lehr: und Borfreiheit (durch Attlamation angenommen). - 3) Die Universitäten follen die gange Biffenschaft vertreten und nach diesem Bringip die Lehrfächer vervollständigt werden; iede Fakultätssonderung hört auf (beinahe einstimmig angenommen). 4) Die einzelnen Staaten follen den Bundesbeschluß über Aufhebung der Musnahmegefete feit 1819 fofort in Birtfamteit treten laffen (durch Attlamation angenommen). - 5) Absolute Aufhebung aller Ausnahmen in der Gerichtsbarkeit (Majoritat 533 Stimmen, Minoritat 355). - 6) Betheiligung ber Studirenden bei der Bahl der akademifchen Behörden und bei Besetzung von Lehrstellen (entichiedene Majoritat). - 7) Bur Erlangung eines Staatsamtes foll der Universitätsbesuch nicht erforderlich fein. -

Man fieht, es herrschte damals ein anderer Beift auf unseren Universitäten als heutzutage, wo man von gewisser Seite fich bemuht, dieje Bflangftatten der Wiffenschaft und humanität zu Treibhäufern des miderlichsten Gervilismus und bubenhafter Robbeit (man dente nur an die Anti-Se-

miten-Liga mit obligater Judenhat) zu machen.

Es ift ja viel Untlares und Unpraktisches in diesen Beichlüffen - wie in allen Rundgebungen bes "tollen Jahres", aber der ideale Bug, der durch fie hindurch geht, ift uns doch taufendmal lieber als diefe "praktische" Alt= kluaheit, die im Biertrinken und einem Staatsämtchen ihr "Ideal" findet, und ihre Philifterei, Kriecherei und Beiftesarmuth mit cauviniftischepatriotischen Phrasen gu perdeden fucht.

Die Leiter der Majorität des Frankfurter Barlaments - das ließ fich fehr bald erkennen - arbeiteten auf das "Erbfaiferthum" hin. Indeg mußten fie Unfange felbft por ihren eigenen Barteigenoffen das Biel noch verleugnen, weil bei der Unpopularität der preugischen Onnaftie und Regierung das Projett allgemeinem Biderwillen begegnete. Als am 18. Juni ein hinterpommer Ramens Braun in der Paulefirche die Uebertragung der Centralgewalt an Breugen beantragte, ichlug ihm von allen Seiten ein Schallendes Belächter entgegen, und fo überwältigend, daß ber Redner gulett felbft mitlachen mußte. (Scherr, 1848, S. 195.) Blum, in einem Brief an die Generalversammlung der fächfischen Baterlandsvereine, vom 6. Ruli, fpricht von "der Miggeburt des deutschen Raisers".

Bei der Frage einer provisorischen Centralgewalt trat nur die Linke offen hervor. Die Majorität des zur Berathung niedergesetten Ausschuffes - 11 von 13 - befürwortete ein von den Regierungen zu ernennendes, von dem Barlament ju bestätigendes Dreimanner-Direktorium ("die drei Ontel"), mahrend die beiden anderen Mitglieder Blum und Trütschler, die zwei durch bas Schidfal aneinandergeketteten Braven, von denen der eine durch die Sabsburger, der andere durch die Sobenzollern den Märtprertod erleiden follte, folgenden

Minoritats-Antrag ftellten:

"Die Nationalversammlung mählt mit absoluter Mehrheit eines ihrer Mitglieder gum Borfitenden eines Boll. ziehungs-Ausschusses. Dieser Borsitzende mählt nach freier Bahl vier Genossen, die gemeinschaftlich mit ihm den Bollziehungsausschuß bilden. Der Ausschuß hat die Beschlüsse der Nationalversammlung auszuführen und die Bertretung Deutschlands nach Außen zu übernehmen. Derselbe ist der Nationalversammlung verantwortlich und muß sich zurückziehen, wenn die Mehrheit der Bersammlung gegen ihn ist."

Für diesen Untrag trat Blum in glänzender Rede am 20. Juni ein. Und 4 Tage später hielt er eine zweite Rede über die Centralgewalt, so durchschlagend, daß die Anhänger des Dreimanner-Direktoriums die Hoffnungs-losiakeit ihres Broiektes einsahen.

Die zwei Reden laffen wie hier folgen:

## Rede vom 20. Juni 1848.

Diefe Bersammlung, meine Berren, erscheint mir oft wie der Prometheus; feine Riesenkratt mar angeschloffen an einen Relfen und er konnte fie nicht brauchen, - die Riesenkraft der Bersammlung scheint mir zuweilen angeichloffen zu fein an den Felfen des Zweifels, den fie fich felbft aufbaut. Bu verschiedenen Beiten ift fie fich diefer ungeheueren Rraft bewußt geworden, und der Ausbrud derfelben genügte, in den Augen der Nation fie wieder auf den Standpunkt zu stellen, den fie einnimmt, den aber der Zweifel auf der andern Seite ihr ftreitig zu machen suchte. So bei dem Beschluffe über den Raveaux ichen Untrag, dem der Zweifel voranging; fo bei bem Zweifel, ob man einen Friedensschluß genehmigen könne und durfe, während es doch fonft Niemanden gibt, der ihn genehmigen tann; fo bei der Bewilligung der 6 Millionen fur die Marine, und fo heute wieder, als Sie mit dem großartigften Schwunge einen Rrieg erflart haben, ohne fich ju fragen, ob Sie ein Beer haben, und ob Sie eine Rlotte haben, und ob Sie Mittel dazu haben; aber Sie haben mit der fühnen Erflärung zu gleicher Beit ben Sieg beichloffen, denn der Sieg lebt in uns, nicht da draußen und nicht in materiellen Dingen! Gine neue große Enticheidung schlägt an Ihr Berg und Sie sollen noch einmal den Zweifel tofen, ob Gie Ihre Gewalt fühlen und die unumftofliche Majeftat, die in Ihren Sanden liegt, und

ob Sie fie gebrauchen wollen. Sie find hierher getommen, um diefes geritudelte Deutschland in ein Banges qu vermandeln; Sie find hierher gefommen, um den durchlöcherten Rechtsboden in einen wirklichen, in einen ftarken zu verwandeln; Gie find hierher gefommen, bekleidet mit der Allmacht des Bertrauens der Nation, um das "eingig und allein" zu thun. Genügt es dazu, daß Gie Beichluffe faffen und jagen: die Nationalversammlung beschlieft. daß das oder das geschehe? Durchaus nicht. Gie muffen fich das Organ ichaffen, durch welches diefe Beichluffe binaus. getragen werden in das Leben, durch welches fie gesetzliche Geltung erlangen; diefes Organ zu ichaffen, ift der Begenstand unferer Berhandlung. Bas wird diefes Organ fein? Bei dem erften Unblick deffen, mas wir bedürfen; eben nur das Organ, welches Ihren Willen verkundet. Man fagt uns, der Bollgiehungs-Ausschuß, der von einer fehr tleinen Minderheit vorgeschlagen worden ift, fei eine republikanische Einrichtung, und wir geben das sehr gerne zu; wir verhehlen gar nicht, wir wollen die Republit für den Gesammtstaat, wir wollen diese Ginrichtung, und nicht deshalb, weil wir die Berhältniffe in Deutschland auflojen wollten, fondern weil wir fie ichuten wollen, weil wir glauben, daß zwei gleichartige Richtungen nicht mit einander bestehen fonnen, weil wir in der republikanischen Form an der Spite des Gesammtstaates Sicherheit feben für die Freiheit jedes einzelnen Staates, feinen eigenen Billen auszuführen und weil wir zu gleicher Reit dieje Spite nicht den Bielpunkt niederen Chrgeizes fein laffen Allein es ift ein arger Brrthum, wenn man diefes Streben nach einer republikanischen Ginheit vermechselt mit bem, mas in den einzelnen Staaten geschieht oder geschehen foll. Wir bauen den Befammtftaat aus den einzelnen Theilen, die vorhanden find, wir erkennen die Thatfache diefes Borhandenfeins ebenfo wie die Formen an, und unfer Beftreben ift dahin gerichtet, in der großen Befammtheit einer jeden Ginzelnheit ihre Freiheit, den Spielraum zu ihrer eigenthumlichen Entwidlung zu gonnen und gu belaffen. Schaffen Sie den Bollziehungs. Ausichuß, jo find es die beftehenden Bewalten, die beftehenben Regierungen, welche vom Bollziehungs-Ausschuf die Beichluffe der Nationalversammlung empfangen und diese Beschlüsse

ausführen: fie werden in ihrem Befen und in ihrer Rraft nicht im Mindesten angetaftet, fie bleiben vielmehr im Baterlande völlig auf dem Standpunkte, den fie fich bis jett zu erhalten vermocht haben. Wenn die Regierungen cas find, was man fo vielfach behauptet: gutwillig in Bejug auf die Ausführung und bereit, Opfer zu bringen gum Bedeihen des Bangen, fo ift diefe Ginrichtung fo einfach, daß es teine einfachere gibt. Wenn fie aber nicht gut= willig find, was von anderer Seite auch vielfach behauptet wird, und wofür man fich auf einzelne Erscheinungen ftütt, die man vielleicht überschätt, dann — wir haben keinen Hehl in unsern Gedanken — dann joll er die Bedurfniffe der Beit ftellen über die Regierungen, dann foll er ihnen entgegentreten, dann foll er die Nation nicht den Sonderintereffen aufopfern, fondern vielmehr Widerstrebenden - gradezu herausgesagt! - zermalmen. - Bare ein folder Fall dentbar, ich hoffe, er ift es nicht, dann mare es eine sonderbare Ginrichtung, daß wir Denen die Bollgiehungsgewalt oder die provisorische Regierung, die es dann allerdings werden mußte, in die Sand geben, gegen die fie handeln foll und handeln niuß. - Man hat den Bollziehungsausschuß auch in anderer Beziehung angegriffen und hat ihn ungenugend genannt, da er nur die Bertretung Deutschlands nach Außen, nicht die Bertheibig= ung Deutschlands enthält. Run, es muß in diefer Begiehung ein arges Difeverftandniß berrichen, benn die Bertretung eines Landes nach Außen besteht nicht blos im diplomatischen Bertehre, fie besteht auch in der Entwidelung der gangen Rraft und Gewalt, die eine Nation hat, da wo fie noth= mendig wird. Der Bollgiehungeausschuß hat ferner einen großen Bortheil: er gewährt den Regierungen, was fie bedürfen, den Mittelpunkt, in dem das Staatsleben für den Befammtstaat in diejem Augenblick zusammenläuft. Er ift ihnen, wenn fie wirklich das Befte der Nation wollen, ihr Aufftreben fordern, nicht im geringften gefähr= lich. Er fichert die Bersammlung vor jedem Digbrauch; denn die Berfammlung hat es in der Sand, ihn gurudzuziehen, sobalb er die Begrenzung überschreitet, die fie ihm zu fteden für gut findet. Er fichert die Regierungen auch burch die Bahl; denn wie die Berjammlung que fammengesett ift, haben fie nicht zu beforgen, daß eine

Meinung auftomme und an die Spite geftellt werde, die ben Regierungen Besorgniffe erregt. Sat doch ein Mann, der in jenen Rreifen lange Sahre gelebt und gewirkt hat, Ihnen ausdrücklich gefagt, daß er ohne alle Beforgnif das Bobl des Besammtstaats wie der einzelnen Staaten in den Banden diefer Berfammlung febe. Der Bollziehungsausichuß fichert aber auch das Bolt vor möglichen Uebergriffen, indem er als ein Ausfluß der Bewalt der Trager jeiner Majeftat und Souveranetat dafteht, und das Bertrauen des Bolkes aus feinem Ursprunge icon für fich in Univruch nimmt. Das Direktorium, welches man Ihnen vorgeschlagen hat, fichert in diefer Beziehung Riemanden. Wird es start, dann sind die einzelnen Regierungen ihm preisgegeben; die Fürften der fleineren Staaten konnen fich als halb mediatifirt betrachten, fobald diefes Direktorium ins Leben tritt. Es fichert die Berfammlung nicht; denn die Berfammlung, die ihre ftillichweigende, wenigstens ihre prüfungslose Zustimmung dazu geben soll, sie hat nicht mehr die Macht, dasselbe zu entfernen. Die angebliche Berantwortlichkeit, fie ift eine leere Phrase. Es gibt feine Berantwortlichfeit ohne Befet, es gibt teine Berantwort: lichkeit ohne einen Berichtshof, wo ich den Berantwortlichen belangen tann; und nicht einmal das lette fummerliche Mittel, fich zwar nicht eine Berantwortlichkeit, doch einen Rudaug zu erzwingen, die Steuerverweigerung, fie ift nicht in Ihrer Band. Und das weil Gie teine Berfaffung haben! Und weil Sie feine Grundlage haben, auf welcher diese Bewalt fteht, und weil Sie teine Schranken gezogen haben, innerhalb beren fie fich bewegen muß, und weil Gie fein Mittel haben, fie in den Schranten gu halten, deshalb ift es die Despotie; deshalb ift es die Dittatur, die ichrantenlosefte Dittatur, die Freiheit gefährdet, wie nie etwas anderes. Gie wollen ein folches Direttorium ichaffen, und ich frage Sie: durfen Sie dasselbe ichaffen? Saben Sie ein Mandat dazu, mit irgend Jemand in der Welt zu verhandeln? Sat eine einzige Bahlhandlung auch nur einen derartigen Borbehalt nicht auftommen, fondern nur gewiffermagen als eine Unficht aufdämmern laffen? Rirgends in der Belt. Berufen find Sie durch die Allmacht des Boltes, und Sie find jenem Mandate nur treu, fo lange Sie diefe

Allmacht mahren. Sie durfen nicht verhandeln: Sie muffen eher Ihr Mandat niederlegen, als fich von der Aufgabe entfernen, die uns geworden ift. Gie durfen am wenigsten in dem Augenblicke, wo das Bolt feine lange vertummerten Rechte und feine lange vertummerte Macht errungen hat, mit Denen unterhandeln, die feit 30 Rahren niemals mit uns unterhandelt haben, die felbft unfern Rath niemals hörten, wenn es fich darum handelte, Deutschland als ein Ganges zu vertreten. Allein es wird auch der Unterhandlungen nicht bedürfen; mahrlich, Diejenigen leiften den Regierungen einen fehr fclimmen Dienft, die fie darftellen als etwas, mas außerhalb uns, d. h. außerhalb des Boltes fteht. Man fagt uns ja immer: "Die Regierungen find jett volksthumlich, fie find aus Dem Bolte bervorgegangen, fie geboren bem Bolte an." - Nun wohlan! Wenn das mahr ift, so vertreten wir fie mit, wir vertreten nicht den Gingelnen, nicht ben Stand, feine Rafte; wir vertreten das Bolf und die Regierungen, fie geboren jum Bolte; mindeftens follen fie zum Bolfe gehören. Wo das nicht der Rall mare, daß die Regierungen im Bolte aufgingen, nun, dann wurde nichts vorliegen, als die Wahrung der alten Fürftenund Dynaftieen : Intereffen, und mahrlich ein Bolf von 40 Millionen, es murbe nicht unterhandeln konnen mit 34 Menfchen, die ihr Sonderintereffe fordern wollen. Go ift in unferm Borichlage nach meiner Ueberzeugung gemahrt, mas Sie mahren wollen: das allfeitige Recht, die allseitige thatsächliche Stellung ift anerkannt, wenn Sie fich darauf beschränten, ju ertlaren, mas Gie bedürfen, und wenn Sie warten in Beziehung auf die Ausdehnung der Bewalt, bis Gie fie bedürfen. - Man hat uns vielfach in diesen Tagen darauf hingewiesen, es herrsche die Unarchie, und fie trete hervor an diefem und jenem Orte in Deutschland, und das ift mahr, leider ift es mahr; aber fragen Gie, was ift denn diefe Unarchie? Ift fie etwas anderes, als die Zudung der Ungeduld, die in dem gehemmten Leben sich kundgibt, die Zudung der Rraft, die nach Außen oder nach Innen fich geltend machen will? In einer Beife, wie es die Beltgeschichte noch nie gesehen hat, hat das Bolt in Deutichland feine Revolution gemacht; es hat mit menigen Ausnahmen bie Gewaltäuferungen

gescheut, weil eine revolutionare Boltsversammlung, eine revolutionäre Nationalvertretung im Vorparlament hier aufammentrat und dem Gefammtausdruck des Willens feine Geltung zu verschaffen suchte; es hat fich gemäßigt, weil aus jener revolutionären Bolfsvertretungeine zweite, gleichartige, wenn auch in anderer Beziehung auf einem Bejete berubende Bolksvertretung fich gestaltete; verhehlen wir es nicht, eine auf einem Befete der Revolution beruhende Berfammlung, die ihm verfprach, feine Buniche gur Beltung zu bringen, feine Bedürfniffe gur Birklichkeit gu Wollen Sie der Anarchie entgegentreten, Sie tonnen es nur durch den innigen Unfclug an die Revolution und ihren bisherigen Bang. Das Diref. torium, das Sie ichaffen wollen, ift aber fein Unichluß daran; es ift ein Biderftand, es ift Reaktion, es ift Contrerevolution. - und die Rraft erregt die Begentraft. Dan wirft mitunter ichielende Blide auf einzelne Barteien und Bersonen, und fagt, daß fie die Anarchie, die Bühlerei, und wer weiß was, wollen. Diese Bartei läßt fich den Bormurf der Bühlerei gern gefallen; fie hat gewühlt ein Menschenalter lang mit Sintansetung von But und Blut, mindeftens von allen den Butern, die die Erde gewährt; fie hat den Boden ausgehöhlt, auf dem die Tyrannei ftand, bis fie fallen mußte, und Gie fagen nicht hier, wenn nicht gewühlt worden ware. (Stürmischer, anhaltender Beifall in der Berfammlung und auf ben Gallerien.) Allein die Leute, die man in diefer Beziehung aufieht, fie fagen Ihnen mindeftens geradezu und ungeschminkt, was fie wollen. Ich muß betennen, ich habe das in dem Commissionsberichte nicht gefunden. Ba ich fürchte, daß die Dinge, die hinter bemfelben verftedt find, schlimmer find als die Dinge, die ausgesprochen murden. Sie haben heute eine Abstimmung gehört in Ihrem Rreise, als man Ihnen vorschlug, die Gewalt einer Krone zu übertragen, - man hat die Urheber des Vorichlags verhöhnt, ausgelacht, mas thun Sie anders, als die Bewalt 3 Rronen oder 34 Kronen gu übertragen? Glauben Sie, daß die Abstimmung über Ihren Borichlag anders werde? Ein Untrag, deffen Urheber fich nicht einmal genannt bat, ichlägt Ihnen auch vor, den vor 10 Bochen auf diefer Stelle gur Leiche erflärten Bundes:

tag beizubehalten, und der Commissionsbericht bat es nicht gewagt, fich darüber auszuprechen, mas mit demfelben werden jolle. Dh! beichenten Gie doch das deutiche Bolt mit Ihrem Direttorium und legen Gie den nach den Befeten der Natur, wenn er Leiche geworden mar, in Raulniß übergegangenen Bundestag dagu! - Gie werden feben, mas Gie ausfaen damit, indem Gie behaupten, die Ginheit ju faen! - Man hat mich bingewiesen auf andere Sander, und ein Borganger von mir bat Ihnen bereits in fofern wideriprochen, als er Ihnen gefagt hat, daß Belgien, bevor es unterhandelte, jeine Berfaffung, feine Brundlagen, feine Gicherheit fich geschafft hat. Thun Sie dasfelbe, und Sie werden auch hoffentlich das Glud Belgiens genießen. Man bat Gie hingewiesen auf einen andern Staat, auf einen Staat, der grofartig fich erhoben hat für die Freiheit in der letten Zeit. Man hat ein Gespenst heraufbeichworen und hat Ihnen gesagt, dieser ftarte Staat ergittre bor einem unbedeutenden jungen Meine Berren! Es gab einen Staat in Menichen. Deutschland, der auch ftart mar, der auf dem hiftorifchen Rechtsboden ftand, auf Ihrem hiftoriichen Rechtsboden, der uns hier fo oft vorgeführt wird. Diefer Staat ward in feinen Grundveften erichuttert durch den Guß einer Tangerin. (Bravo!) Es mag manches fest scheinen im deutschen Baterlande, mas, beim Lichte gesehen, nicht fefter ift, als der Buftand, den eine Bhryne fturgte. Es ift nach meiner Unficht eine Bottesläfterung der Freiheit, wenn man ihr aufburdet, daß fie frantt an dem Erbe. welches fie von der Despotie unfreiwillig hat mit übernehmen muffen. Es ift eine Gottesläfterung an der Menichlichkeit, wenn man barauf hinweift, daß diefer Staat achtzigtaufend feiner hungernden Bruder hat ernahren muffen. Diefe achtzigtaufend Sungernde toften nicht fo viel, als dem Bolt der gefturzte Ehron gefoftet hat, und man tann noch eine Rull bingufugen und fie toften immer noch nicht fo viel - abgefeben davon, daß in dem Sumpfe, der fich um diesen corrumpirten und corrumpirenden Thron ausgebreitet, neben aller Sittlichkeit, Ehre und Tugend auch alle Mittel verschlungen wurden, die nöthig waren, um die Sungernden zu ernähren. Auf dem hiftorischen Rechtsboden, auf welchem wir angeblich fteben, hat man

in einem ganz ähnlichen Fälle die Hungernden lieber der Hungerpest preisgegeben. (Bravol) Dorthin, wo man das Gespenst hervorrust, wird die Freiheit den Kranz des unverwelklichen Dankes niederlegen, wenn sie siegt; und wenn sie unterliegt, wird auch der letzte sehnsüchtige Blick ihres brechenden Auges sich dorthin wenden. Wollen Sie das Himmelsauge brechen sehen, und die alte Nacht über unser Volk aufs Neue heraufsühren, so schaffen Sie Ihre Diktatur! (Stürmisches Bravo)

## Rede vom 24. Juni 1848.

In der ernften Entscheidungsftunde, wo über die wichtigfte Angelegenheit, die uns bis jest vorlag, Entschluß gefaßt werden foll, glaube ich darauf verzichten zu konnen, auf Berfonliches, was gegen mich vorgebracht worden ift, einzugeben; ich glaube es um jo mehr zu tonnen, als ich mich auf ein Gebiet verlieren mußte, welches zu betreten ich ewig verschmähen werde. Im Laufe einer fünftägigen Berhandlung ift es flarer geworden vor unferm Blide über das, was wir wollen, und was wir wollen muffen. Bie die Bolken fich theilen und mehr den reinen Simmel zeigen, jo find die Bedanken mehr und mehr herausgehülft worden aus dem, mas fie umgab. Die Confequenzen und Nothwendigfeiten haben fich herausgestellt in einer Entichiedenheit, die teinen Ameifel mehr läßt, worum es fich handelt. Es ift von diefer Seite der Reichsftatthalter verlangt worden, d. h. eine Entscheidung über die Monarchie für den Besammtstaat; es ift von der andern Seite diese Entscheidung zwar nicht verlangt worden, man hat fie aber hineingelegt, und wir find weit entfernt, das Bringip abzuweisen, wenn wir auch bestreiten muffen, daß durch die Ernennung eines Bollziehungs-Ausschuffes prajudizirt wird, wie hier in Bezug auf die Monarchie. Indeffen, ich ehre und anerkenne diese gerade entschiedene Forderung, ich mag die Salbheiten nicht, sie mogen kommen, woher fie wollen, und der offene Begner ift mir lieber und ehrenwerther, wie Derjenige, mit dem ich nie und nimmermehr weiß, woran ich bin. Ich sehe Ihre Monarchie viel lieber erstehen, als Ihr Direktorium oder ein ähnliches Ding, das in feiner undurchfichtigen Sulle und in unverftandlichen

Wendungen nicht herausfagt, mas es fein foll, und mas es fein muß. Rur eines habe ich allerdings bagegen, es ift mir gefährlich und icheint mir auf einem großen grr. thum zu beruhen: es ift die Behauptung, Gie konnen eine conftitutionelle Monarchie ichaffen; dies muß ich verneinen. 3ch habe dafür nichts anderes entgegenzuhalten, als daß die Bedingung der constitutionellen Monarchic. b. i. die Conftitution, fehlt. Gie haben feine Constitution, und Sie tonnen folglich nur die absolute Monarchie ichaffen. Es hat Sie ein Redner mit eindringlichen Worten an die Gelüfte des Menichenherzens gemahnt und behauptet, daß die Gewalt gemigbraucht werde, wenn fie in ichrantenlofem Dage bem Bergen übergeben merbe. Sie haben feine Schrante für die Gewalt, die Gie schaffen wollen. Was man heraufbeschworen bat, um uns zur Beruhigung darauf hinzuweisen - die englische Berfaffung und die englischen Formen, fie find für uns nicht vorhanden; Gie fonnen eine Staatenfammer ichaffen, konnen ein verantwortliches Plinisterium schaffen, tonnen ichaffen, mas Sie für das Bedürfniß der Beit geeignet halten, menn Gie eine Berfaffung haben, wenn Sie Schranken haben fur Ihre Bewalt. Sie konnen nichte ichaffen als Worte und todte Formen, fo lange Sie diese Schranten nicht haben. Db Sie es magen wollen in bem gegenwärtigen Augenblide, wo mon mit aller Ber: ficherung der Liebe und Treue ju den Fürften doch nun und nimmermehr die Thatfachen hinwegleugnen tann, die uns auf jebem Schritt, bei jedem Blid begegnen und zeigen, daß die Dinge ichwanten, daß das Migtrauen muchert, nicht das Bertrauen, welches teine Regierung, das heißt, fein Minifterium befitt, daß ein ewiges Berben vorhanden ift, und fein Sein. Db Sie es magen wollen, in dem Augenblick eine Gewalt zu ichaffen, auf welche Sie dieses Diftrauen des gangen Bolts concentriren, - ob Gie nicht fürchten, daß dieselbe unter diesem Digtrauen erliegen werde, das muß ich Ihnen überlaffen. Ich bin der Neberzeugung, daß bei der Gestaltung ber fünfrigen Berfoffung ein Staatenhaus uns nothwendig ift; aber Sie werden fich fehr täufchen, wenn Sie in bem alten Bundestag biefes Staatenhaus zu finden meinen. Es ift darüber geflagt worden, daß man fich mit unge-23. Liebinecht. Robert Blum und feine Beit.

rechten Beschnidigungen gegen die "andern" Menschen wendet, die in den Bundestag gefommen find, und diefe Rlage mag gerechtfertigt fein; aber, meine Berren, vergeffen wir doch nicht, daß die Menichen den Bundestag nicht anders machen fonnen. Wenn Gie ein Rlofter. ein Sesuitentlofter haben, und die alten Donche hinaus: Schicken und neue, junge Undersdenkende hineinfeten, haben Sie dann etwas anderes als ein Jesuitentlofter? Sie haben dasselbe, bis Sie die Satung des heiligen Lopola vernichtet haben, und Gie haben den alten Bundestag mit feinen Ausnahmegeseten und mit feinen Bepel'ichen Bromemorias, bis Sie die alte Bundesafte und die Stellung einer blogen Burftenvertretung vernichtet haben. Ber: langen Sie von dem Bolfe nicht das Unmögliche, verlangen Sie nicht, daß es in einer Unftalt, die 30 Sahre lang gleichbedentend war mit feinem Unglud, mit feiner Rnecht: ung nud mit feiner tiefen Schmach binnen 3 Monaten eine Anftalt feines Seils erbliden folle. Es wird eine spätere Reit geben, wo über das Brinzip der Monardie und der Republit an der Spite des Gefammiftaates die Meinungen hier ausgetauscht werden. Ich verzichte jett darauf, aber bemerten muß ich wenigstens, daß die Stellung eines auf Reitdauer ernannten und wechselnden Brafidenten wahrlich für den niederen Ehrgeiz weniger lockend ift, als die Stellung eines Monarchen. Es ift wohl überfluffig. Sie auf die blutigen und entsetlichen Belege hinguweisen, die unfre Beichichte uns taffir gibt. Die Mehrheit ber Commiffion fowohl, als die verschiedenen Unterantrage. welche gefommen find, wollen eine Bereinbarung. wollen die Regierungen als etwas Befonderes außer bem Bolte, und folglich außer uns Stehendes betrachtet wiffen, und mit ihnen unterhandeln. Man hat uns qu= gerufen, wir follen den Bebeugten richt gang niederdruden; man hat uns gejagt, wir follen doch diefes "armfelige Bugeftandnif" machen, wir follen anertennen, daß wir allmächtig find, aber freiwillig barauf verzichten. Deine Berren! Es wird uns vielfach vorgeworfen, bag wir mit den Regierungen auf einem weit ichlechteren Ruge ftanden, als Andre in diefer Berfammlung. Aber ich fage Ihnen offen, als die thatsächlichen Trager der Gewalt in den einzelnen Staaten achte ich die Regierungen zu boch, als

baf ich in folder Beije mit ihnen unterhandeln möchte. Die widerftrebende Rraft ehrt man durch Rampf, die über. wundene ehrt man durch Schonung. Gine Singabe, eine Berftandigung, die teine ift, tommt mir vor wie der freie Wille Desjenigen, dem man ein Biftol auf die Bruft fest und fagt: la bourse ou la vie! Ich will die Regierungen anerkannt miffen in der Gewalt, die fie noch haben, und beshalb ihnen feine entehrenden Anerbietungen machen. Entehrend aber icheint es mir, wenn man hier von ihrer Gewalt und ihrer Rraft fpricht, und fie dann fo behandelt, daß man ihnen zumuthet, binnen 14 Tagen follen fie felbft fagen, wer die Bewalt tragen folle, die man ihnen abnimmt. 3ch will auf die Bolfssouveranetat nicht gurud: tommen, aber hinweisen muß ich darauf, daß der Untrag auf ein Direktorium nichts anderes ift, als eine vollftandige Aufwärmung der alten Birthichaft. In dem Diret: torium liegt nicht das, was wir bedürfen, nämlich der Bund esftaat, fondern der alte Staatenbund mit feinen Sonderintereffen und feiner Berfplitterung. Der Unter. schied ift nur der, daß die 17 Stimmen feiner Bertretung auf 3 herabgedriidt find. Diefes Direktorium ift meines Erachtens bereits verurtheilt. - 3ch tomme nun auf den Bunkt der Berantwortlichkeit, und damit auf dasjenige Bringip, worauf meine Befinnungegenoffen befteben gu muffen überzeugt find, auf das eine Bringip, hinfichtlich deffen fie ben gefetlichen Untrag ftellen werden, daß man mit feinem Namen dafür oder dagegen auftrete. haben die Berantwortlichkeit verlangt, und man hat uns gelagt, fie fei nicht nothwendig, hat aber feine Grunde dafür vorgebracht, fondern nur Worte und Redensarten, die völlig vormärzlich find. Die Regierungen, bat man behauptet, konnen und werden nicht ernennen, was dem Bolt nicht genehm ift; fie muffen dasjenige thun, mas man verlangt. D, meine Berren, ichwimmen Sie nicht auf diesem Meere des Bertrauens! Es hat von jeher nur Baffer genug gehabt für die flachen Rahrzeuge der Staatszeitungen und ihrer Genoffenschaften. Diefes Bischen Sahrmaffer war eingedämmt durch die Schleufen der Cenfur und der Musnahmsgesetze, und mit der Sprengung derfelben ift es ein Sumpf geworden. Es ift nicht mahr, es ift tein Bertrauen in Deutschland, und Derjenige mahrlich muß blind

Mild at .

fein, der es behauptet. Ich frage Sie aber auch ferner, wann denn die Gewalt gu Stande fommen foll, die Sie durch eine Bereinbarung schaffen wollen? Ich will Sie nicht auf die Schwierigkeiten ber Ginigung über eine folche Bahl, nicht auf den nothwendigen Aufenthalt hinweisen, den die Borverhandlungen der deutschen Fürften felbft unerläßlich machen. Mur daran will ich erinnern, die Rurften einen Theil der innern Regierungegewalt nicht abtreten dürfen; und die Manner des hiftorifden Rechte: bodens, die uns trogdem versichern, bag ihre Schöpfung binnen wenigen Tagen fertig fein konne, mogen doch nicht vergeffen, daß in den Ginzelftaaten bie Buftimmung der Stände nothwendig ift. 3ch fann und will nicht behaupten, daß dies nach allen Berfaffungen der Fall fei; allein nach bem § 2 der fachfischen Berfaffung ift dem fo, und was Ihnen Schaffrath verkundigt hat, muß ich bestätigen. Unterliegt er hier, als Mitglied der fachfischen Stande. versammlung fiegt er mo anders; denn die fachfische Stande. versammlung - wie schlimm es auch ift, zu prophezeien, ich prophezeie es doch - gibt, wie ich glaube, die Erlaubniß aur Grundung einer folden Bewalt jest noch nicht. (Mehrere Stimmen rechts: Dh! Dh!) Alle dieje Schwierigteiten, die Gie bis jett vor Ihren Bliden gefehen haben, fallen nach unferer leberzeugung weg, wenn wir einen Bollgiehungs: Ausschuß ernennen. Es bedarf nichts weiter, als der Bahl, und diese geht hier von uns aus. Die Regierungen follen nichts abtreten von ihren Regierungsrechten im Junern, jener Ausschuß foll nichts haben, ale die Bertretung und Bertheidigung des Baterlandes nach Aufen: er ift durch die Nationalversammlung gewählt, und deshalb im Rothfall von ihr zu entfernen; er ift der National: versammlung verantwortlich, und diese Berantwortlichkeit febe ich eben nur in der Entfernung. Dan bat uns gwar geftern barauf hingewiesen, es fei bas Direktorium ober der Reichsstatthalter der Nachwelt verantwortlich. ift fehr wahr. Aber Nero und Caligula, Philipp II. und sein henter Alba waren der Radwelt auch verantwortlich. Sat fie dies aber gehindert, Thaten zu vollführen, vor denen fich noch heute das Saar des Menichenfreundes emporfträubt? Wir haben endlich die Competeng biefes Ausschuffes beschränft und zwar aus den Brunden be-

fchrantt, die ich gegen die Monarchie geltend gemacht habe, weil wir nämlich eiferstichtig und in heiliger Liebe gur Freiheit über ihrem ärgsten Feinde, nämlich der Bewalt machen, und dieselbe soviel als moglich einschränken wollen. bis die Freiheit diejenige Grundlage gewonnen hat, auf der fie beftehen tanr. Auch nur in diefer Begiehung weichen wir von unfern Freunden, mit denen wir fonft innig verbunden find, ab. Wir wollen etwas weniger Bewalt geben, wo es möglich ift, fie zurudzuhalten; wir wollen wenigstens die Roth an uns herantreten laffen, ehe wir mehr geben. Schlieflich ift dann auch unfer Borfchlag wohlfeiler, und wenn wir auch zugeben, daß bei dem, was nothwendig ift, es fich nicht darum handelt, einen verhältnigmäßig geringen Betrag an Roften zu fparen, fo muffen wir doch, indem wir die Rothwendigfeit beftreiten, auch diese Seite ins Muge faffen, besonders in dem Augenblick, wo das gange Bolt unter dem gewaltigen Gindrud der letten Beit feufat, und wo die Noth berifcht von einer Grenze des Baterlandes bis zur andern. Die Freiheit der Bahl durch diese Bersammlung ift das zweite Bringip, für das wir die namentliche Abstimmung beantragen werden. - Meine Berren! Man hat uns im Laufe der Reit vielfach auf die Revolution hingewiesen; man hat uns ermahnt, ihren Schlund zu ichließen, und uns gejagt, wir eilten ber Schredensherrichaft ent= gegen. Aber vergeffen Gie doch nicht, daß wir in ber Revolution fteben, und laffen Gie den Mann, der von verschiedenen Seiten bier gitirt murbe, ich meine Mirabeau, Ihnen fagen: "Es ift die tindischste Thorheit, fich dem einmal rollenden Bagen der Revolution entgegenstemmen zu wollen; man fann nur muthig auf ihn fpringen und ihn zu lenken suchen, oder man muß fich von ihm ger= malmen laffen." Gewiegte Diplomaten, gewiffermagen grau geworden in der Sphare ihres Berufs, haben wenige Bochen vor dem Februar verfündigt, der Thron Louis Bhilippe's ftehe fest wie Gifen, und wenige Wochen fpater war er zersplittert. Blauben Sie nicht, daß, wenn Sie einen Dedel legen da oben auf den Rrater oder auf den Abgrund, den Gie ichließen zu tonnen behaupten, er damit auch wirklich geschloffen fei. Man fagt: die Beltgeschichte wiederholt fich nicht, und doch wiederholt fie fich fehr oft.

Unfere Ruftande werden von Tag zu Tag denen von 1789 ähnlicher. Geben Gie die Meinung in den einzelnen Truppencorps bei uns, feben Sie diefes - Drangen möchte ich fagen nach außerem Rrieg, feben Gie das Beftreben, die thatfächlich zerfallene Bewalt wieder herzuftellen, feben Sie die furchtbare Besetung der Grenze (nach Frankreich), wo: hin fich die Liebe und die Sympathie des Bolts wendet, weil dort die Freiheit wohnt; tagegen die - Bernachläffigung mochte ich fast fagen, wenigstens die unbegreifliche Schuploglaffung der andern Seite (nach Rugland), wo die Tyrannei wohnt, und wo fich des Boltes Sag und Furcht hinwendet. Seben Sie ferner die beständigen Mahnungen daran, diese "junge" Ber: fammlung folle fich nicht übereiten, und denten Gie dabei an den Abbe Dlaury, der feiner Beit gang dasfelbe iprach. Alsdann werden Gie in diefen wenigen Bugen ichon die außerordentliche Aehnlichkeit unferer Buftande mit jenen erbliden. Unfere Aufgabe ift es, aus der Beschichte gu lernen, nicht ihre Behren zu migachten, und dann fonnen wir ce nicht verhehlen, daß die Schredensherrschaft, man uns aufgestellt hat, nicht zu Paris, sondern zu Billnit und Cobleng geboren worden ift, wo man ben eitlen Berfuch machte, eine zu Grunde gegangene Gewalt wieder herzustellen. (Buruf von der Linten: Gehr mahr!) Wir konnen und nicht verhehlen, daß das Beto den 10. August und den 21. Januar heraufbeichworen bat; Ludwig XVI. ift am Beto zu Grunde gegangen, und die Nation hat es im erften Augenblide gefühlt, daß dort der wunde Bled lag, denn von dem Augenblide an hieß Ludwig XVI. nur Beto. (Links: Bravol) Laffen Gie diefe Lehre der Geschichte nicht vorübergeben. Wahrscheinlich vermogen wir noch der Revolution, die thatsächlich da ift, eine andere Bahn zuzuweisen, wenn wir ihr gerecht werden. Dan hat geftern die Freiheit verglichen mit der Liebe jum Beibe; und eine Beitung unferes Nachbarftaates, eine frangofifche, bat es jungft behauptet, das deutsche Bolt fei zu alt geworden, um in tuhnem Griffe, in mannlicher Umarmung fich die holdefte Braut: die Freiheit zu erobern und fie ungertrennlich an fein Berg zu drücken. Man bat gefehen, daß dieSchreden einer einzigen Dacht die Soore bleichen, und boeDenfchen jum Greife machen tonnen. Bie follte das Tra eines Boltes nicht abstumpfen tonnen

unter einer dreißigjährigen Tyrannei, wie sollte es nicht alt werden unter der Knechtschaft eines Menschenalters! Aber auch das alte Herz kann lieben, und es liebt inniger, wenn auch ruhiger, als das junge, weil es das Bewußtsein in sich trägt, duß der Liebesfrühling ihm nur noch einmal kommt. Es wird für die Erkorene in die Schranken treten, nicht mit der Aufwallung des Jünglings, aber mit der vollen Kraft des reisen Mannes. Uebersliefern Sie die Braut des besonnenen deutschen Volkes nicht ihrem ärgsten Todseind: der Gewalt. (Von allen Seiten: Bravol Klatschen auf den Gallerien).

Als Blum die vorstehende Rede hielt, drang gerade der Donner des Parifer Junikampfes herüber nach

Deutschland.

Und am nämlichen Tage — dem 24. Juni — versübte Gagern seinen famosen "tühnen Griff", indem er vorschlug, daß das Parlament trajt seiner Souveränität und Machtvolltommenheit einen Fürsten, "nicht weil, sondern obgleich Fürst", zum Reichsverweser erwählen solle. Das ging mit großer Majorität durch und am 29. Juni wurde Erzherzog Johann zum Reichsverweser (die Linke nannte ihn "Neichsvermoderer") ernannt, und zwar mit 436 Stimmen — Blum mit 81 Freunden hatte für Jystein, 52 Abgeordnete für Gagern gestimmt und 27 Mitglieder der äußersten Linken sich der Abstimmung enthalten.

Während das Franksurter Parlament in grimmiger Wortschlacht sich über die Zukunftöregierung Deutschlands gestritten hatte, war in Paris ein Ereignis eingetreten, welches den Hoffnungen der Bölter den Boden wegzog und der Februarrevolution das Todesurtheil sprach. Die französischen Arbeiter wollten nicht umsonst die Bourgeois-Monarchie des Louis Philippe besiegt haben. Die Geschäftstrise, welche von den reaktionären Philistern als Folge der Februarrevolution bezeichnet ward, obgleich sie wesentlich als Ursache zu derselben mitgewirkt, lastete schwer auf den Arbeitern; sie sorderen sociale Resormen und gaben im März der Regierung, deren Schwierigkeiten sie würzbigten, den berühmten Hungerwechsel auf drei Monate.

Die Bourgeoisie, welche sich mittlerweile von ihrem Schrecken erholt, und ihre Kräfte gesammelt hatte, bereitetsich darauf vor, den Wechsel einzulösen — mit "blauen Bohnen." Als — Mitte Juni — Alles fertig war, wurden die brodlosen Arbeiter, denen man bis dahin ein tärgliches Almosen in Gestalt der "Nationalwertsstätten" gewährt hatte, auf's Pflaster geworsen und zur Rebellion getrieben. Die Junischlacht kam — am 23. Juni — das arbeitende Volk kampste für das Recht der Arbeit. Und nach viertägigem heldmüthigem Kampste dem blutigsten Straßenkamps, den die Geschichte kennt — erlag es. Die Zeit des Proletariats war noch nicht da. Noch zu schwach, die sociale Republik zu gründen, versetze es aber in seinem Sturz und durch seinen Sturz der Bourgeoisrepublik den Todesstoß. In dem Pariser Proletariat war die Revolution besiegt.

Die Junischlacht ist eine geschichtliche Weltwende; sie verdient diesen Namen noch in höherem Maß als die Schlacht bei Balmy im Jahre 1792, der Göthe, als Augenzeuge, diese Eigenschaft zugesprochen hat. Hier entbeckte die neue Welt der Bourgeoisie, nachdem sie 59 Jahre lang das Regiment geführt, daß sie während dieser zwei Menschenalter alt geworden war und eine neuere neue Welt sich gegenüber hatte, die ihr die Herrschaft streitig machte.

Der "britte Stand" von 1789 hatte sich gespalten in die Bourgeoisie und das Proletariat\*) — und die Bourgeoisie entdeckte plötzlich, daß ihre Stelle nicht an der Seite des Proletariats, ihres Zwillingebruders war, sone dern an der Seite der zwei ersten Stände: des Adels und der Geistlichteit, die sie 1789 mit solch tödtlichem und tödtendem Hasse bekämpft hatte.

<sup>\*)</sup> hoffentlich gewöhnt sich unsere Partei endlich einmal ben burchaus untorretten, von Lassalle in einem Augenblid agitatorischer Flüchtigkeit gebrauchten Ausbrud: "Bierter Stand" ab. Das Proletariat gehört ebenso gut zum "Dritten Stand", wie die Bourgeoisse. Deut aber gibt es keine Stände mehr, sondern nur noch Rlassen und zwar zwei Klassen — bas Proletariat einerseits und auf der anderen Seite alles Andere: außer der Bourgeosiehälfte bes "dritten Stands" auch der erste Stand (die Geistlichkeit) und der zweite (der Abel).

Bohl hatte es icon früher Arbeiteraufstande gegeben. Die verhungeinden Seidenweber (canuts) von Epon, die fich 1831 und 1834 gegen die Regierung Louis Philippe's erhoben und der burgerlichen Gefellichaft auf schwarzer Rahue das furchtbare Wort entgegengeschleudert hatten: Vivre en traivaillant ou mourir en combattant - Arbeitend leben oder fampfend den Tod! - fie hatten icon dräuend, mit wuthenden Reulenichlagen an die Thore der Bourgeoisherrlichteit gepocht. Allein das war noch nicht der "rothe Schreden!" Es waren Ausbrüche des Sungers und der Berzweiflung - Erhebungen von Unglücklichen, die von der heutigen Gesellschaft Arbeit und Brod forderten, aber die Berechtigung diefer Befellicaft nicht antafteten und nur innerhalb derfelben Befferstellung verlangten. Jett war es anders. Sest war es bas Proletariat, das im aufdammernden Rlaffenbewußtfein diefer Gefellichaft, von der es jum Glend und gur Stlaverei verurtheilt war, den Rrieg auf Leben und Tod erflart hatte - einen Rrieg, der die Bernichtung der bürgerlichen Gefellichaft bedeutete, wenn es ihr nicht gelang, ihrerfeits das flaffenbewußte Broletariat zu vernichten, fo daß blos ftumme demuthige Cflaven und Musbeutungethiere übrig blieben.

Die Existenzfrage war für die Bourgevisie gestellt, und dieser Frage war von nun an jede andere unter-

geordnet.

second total for ...

Für dieses Mal war die anstürmende Woge nech zerschellt, aber sie würde zurücktommen, verstärkt, wuchtiger.

Die Gesellichaft war im permanenten Ariegezustand, und inter arma silent leges — im Kriegezustand gibt es fein Gesetz als die eiserne Nothwendigkeit, keine Freiheit als die den Feind mit allen Mitteln zu vernichten, kein Recht als das der Gewalt.

Bas "Wenschenrechtel" Bas Freiheitsibeale! Bas Menschheitsideale! Reine Sentimentalitäten! Die nacte

Bewalt allein tann noch belfen.

Bon der Junischlacht an datirt die Berleugnung und Preisgebung des bürgerlichen Liberalismus durch das Bürgerthum.

Der bedrohte Gelbsad braucht eine starte Regierung - er braucht Gewaltmenschen, deren Programm Blut

und Gisen. Ob sie "moralisch" sind, ob gebildet, ob geiste voll — das ist gleichgültig, wenn sie nur mit eiserner Faust die Feinde erdrücken und vor Blut keine zimperzliche Scheu haben. König Klotz genügt, wenn er nur klotzig drein haut. Die Aera der Bonaparte, der Biszmark, der Crispi, beginnt.

Die französische Bourgeoisie, welche die Revolution von 1789 gemacht hat, beugte sich vor einem Bonaparte, unter dem, wie Marx es ausdrückt, "der Staat zu seiner ältesten Form zurückgekehrt ist, zur unverschämt eine

jachen Form von Gabel und Rutte."

Das Szepter der Regierung wird zu dem Knüppel\*), der es im Uranfang war — zum Knüppel, mit dem Jeder, der sich gegen die Autorität auflehnt, niedergeknüppelt wird.

Die Bourgeoisie, bis 1848 liberal, wird von 1848 an reaktionär, oder, wie der alte Gladstone es gesagt hat: Die besitzenden Klassen (the Property Classes) werben das hinderniß des Fortschritts und der Cultur. Es ist der Rücksull in die Barbarei. Das Regiment der Bonaparte, der Bismarck, der Crispi steht auf einer Culturstuse mit dem Regiment weisand König Behanzins von Dahomeh, nur daß dieser kein versächtlicher Heuchter ist. Sie müssen aus dem Weg der Entwicklung geräumt werden diese Property Classes! Und dazu hat einzig das Proletariat die Krast. Und den Beruf. Doch 1848 hatte es noch nicht die Krast und in Deutschland kannte es noch nicht die Krast und in

Als Erzherzog Johann am 11. Juli unter Glodengebimmel seinen Einzug in Frankfurt hielt, hatten in
Baris bereits die Todteng locken der Februarrepublik,
und mit ihr der deutschen Märzrevolution geläutet.
Die "Reaction" hatte wieder "Land" unter den Füßen.
Die dynastischen Zettelungen wurden immer handgreiflicher — nur die Franksurter Parlamentler bemerkten
keine "Reaktion". Die Herren Brosessoren hielten ihre
politischen Vorlesungen und, taub und blind wie balzente
Auerhähne, hörten und sahen sie nichts, außer sich selbst.

<sup>\*)</sup> Steptron, griech. heißt Ctod, Rnuppel.

Später kam das Parlament bekanntlich doch noch auf den preußischen Erbkaiser. Daß der damalige Rönig von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., über diesen "Erbkaiser" ähnlich dachte wie Robert Blum — wenn auch von entgegengesetztem Standpunkte aus —, das zeigt der Brief, welchen er, ein halbes Jahr später, am 13. Dezember 1848 an Bunsen schrieb und worin es heißt:

"Die Krone (ven einer Bolksvert retung gegeben) ift teine Rrone. Die Rrone, die ein Sobenzoller nehmen dürfte, wenn die Umftande es möglich machen fonnten, ift feine, die eine, wenn auch mit fürstlichen Buftimmungen eingefette, aber in die revolutionare Saat geschossene Bersammlung macht dans le genre de la couronne des pavés de Louis Philippe (von der Art der Bflafterfteinkrone Louis Philippe's), sondern eine, die den Stempel Bottes tragt, die ben, dem fie aufgesett wird, nach der heiligen Delung von Gottes Unaben macht, weil und wie fie mehr benn 34 Fürften gu Ronigen ber Deutschen von Gottes Unaben gemacht hat. Die Rrone, die die Ottonen, Die Hohenstaufen, die Sabsburger getragen, tann natürlich ein Sobenzoller tragen; fie ehrt ihn überschwänglich mit taufendjährigem Blange. aber, die Gie meinen (die von einer Bolfsvertretung angebotene) verunehrt überschwänglich mit ihrem Ludergeruch der Repolution von 1848 - der albernften. dummften, ichlechteften, wenn auch Gottlob nicht bofeiten diefes Jahrhunderts. Ginen folchen imaginaren Reif, aus Dred und Betten gebaden, foll ein legitimer Ronig von Gottes Gnaden, und nun gar ber Ronig von Breugen, fich geben, der den Segen hat, wenn auch nicht die altefte, doch die edelfte Rrone, die Nicmand gestohlen worden ift, zu tragen. Ich sage es Ihnen rund heraus: Soll die tausendjährige Krone deutscher Nation, die 42 Jahre geruht hat, wieder einmal vergeben werden, fo bin ich es und meine gleichen, die fie vergeben werden. Und webe dem, der fich anmaßt, mas ihm nicht que fommt". -

Man fieht, wie wollständig Recht die Linke und überhaupt die Demokratie des Jahres 1848 mit ihrem Urtheil über die preußische Regierung und Ohnastie hatte. Die conftitutionellen Barlamentarier wollten aber einen Jug-

tritt und ihr Bunfch ward erfüllt.

Wenn Friedrich Wilhelm der Bierte in seinem Brief an Bunsen sehr geringschätig von der Pflastersteinkrone Louis Philippe's spricht, so hatte er 11 Monate vorher, wie schon angedeutet, ganz andere Ansichten gehabt. Im Januar 1848 hatte er, aus Anlaß des Todes einer Schwester Louis Philippe's an diesen geschrieben: "Sire, Sie sind der Schild der Europäischen Monarchien; Sie sind der von der Borsehung erhobene Arm, um das Werk von Jahrhunderten zu retten und die Gesellschaft auf ihren alten, erschütterten Grundlagen neu zu befestigen. Möge Gott Eure Majestät zum Heile Frankreichs und zum Besten Europas noch lange leben lassen! Das ift mein heißester Wunsch!"

Freilich, der "heißeste Wunsch" ging nicht in Erfüllung, und das mag Friedrich Wilhelm verschnupft haben. —

Mit dem 3. Juli trat das Parlament in die Beratung der Grundrechte ein und brachte dieselben glücklich im — Dezember zu Stande. Als die Rip van Winkles der Paulskirche, die zwar nicht geschlasen aber doch geträumt und phantasirt hatten, mit ihrem fertigen Werk hinaus auf den Markt traten, waren die Zustände, für welche das Opus bestimmt war, längst beseitigt und die Grundrechte konnten in den Papierkord der Geschichte wandern.

Am 24. Juli 1848 fam die polnische Frage vor

das deutsche Barlament.

Die Marzbewegung hatte auch die Bolen ergriffen und die nationalen hoffnungen und Strebungen berfelben

wieder erwedt, machtig geftartt.

Die preußische Regierung, unfähig, sich mit Gewalt entgegenzustellen, suchte zu vermitteln, und die unter preußischer Herrichaft besindlichen Polen durch halbe Zugeständnisse zu beschwichtigen. Der beabsichtigte Zweck wurde nicht erreicht: die Gemüther wurden nur noch niehr aufgeregt, die Erbitterung zwischen Polen und Deutschen in den polnischen Provinzen nur noch gesteigert — es kam zum Bürgerkrieg, zu blutigen Zusammenstößen mit der bewassen Macht.

Das beutsche Parlament sette einen Ausschuß nieder, welcher sich unter anderen völkerrechtlichen Fragen auch mit dieser zu beschäftigen, und namentlich zu prüsen hatte, ob Bosen und Westpreußen zu Deutschland gehören, und Bertreter der Provinzen im deutschen Parlament sitzen sollten.

In dem Berichte, welchen der Ausschuf bem Barlas ment unterbreitete, heiht es über die Lage der Dinge in

Bofen und Weftpreugen:

"Es gibt verhältnigmäßig wenig Ortschaften und kaum einen einigermaßen umfangreichen Landstrich, wo nicht Bolen und Deutsche vermischt nebeneinander wohnten. Borherrichend ift indeffen die deutsche Bevolkerung im nördlichen und weftlichen Theile der Proving an den Grengen Beftpreugens, der Mart und Schlefiens, mahrend im Annern und im öftlichen Theile gegen das Konigreich Bolen hin die polnische Bewölterung überwiegend zahlreich ift. Im Allgemeinen ist aber auch der bäuerliche Grundbesit der Deutschen, verhältnigmäßig gegen die Ropfzahl der Polen, größer als der Grundbesit der polnischen Bauern. - Die durch ihre Nationalitäten getrennten Deutschen und Bolen hingen niemals inniggufammen, ja fcon feit Sahrhunderten mar zwischen ihnen vielfacher Unfriede. Seit der erften Theilung Bolens ftand der Adel und jeder Bole, der noch von Baterlandsliebe befeelt mar, dem Deutschen und vorzüglich dem Breugen feindlich gegenüber. Breugen besonders ftorte durch Ginführung feiner besonders fest geregelten Staats. und Bermaltungs : Unord: nurgen und deren ftrenge Sandhabung die alten Bewohnheiten und herkömmlichen Ginrichtungen der Bolen auf das Empfindlichfte. Der bisher in der knechtischften Abhangigfeit befindliche Bauer erhielt Schutz gegen die Willfür des Adels, was diefen noch mehr erbitterte, mahrend die Bauern und die Bewohner der Stadte fich ebenfalls in viele ihnen fehr unbequeme preukische Ordnungen fügen mußten. Der preußische Beamte fühlte fich gefrantt, weil die von ihm eingeführte und gehandhabte und hochgehaltene Ordnung von den Bolen nicht dankbar angenommen und anerkannt, ihr vielmehr widerftrebt wurde. Er fühlte nicht, daß Alles, auch Butes geben und aufzwingen, nicht für den Berluft nationaler

Selbstständigkeit entschädigen tonne. Schon nach der Schlacht von Jena zeigte fich der Bag der Bolen durch einen allgemeinen Aufstand und Berjagung ber preußischen Beamten. Auch mit der Errichtung des Großberzogthums Bofen tonnte fein gutes Bernehmen hergeftellt werden, indem damit zum Theile die Soffnung auf die Berftellung eines großen polnischen Reiches zerftort murde und der Ronig von Preugen damals unmöglich barauf eingeben konnte, eine einzelne Proving gang felbstitändig zu organifiren und aus feinem Staate gewiffermagen einen Bundesftaat zu machen. Als im Jahre 1830 die Chmpathieen des polnischen Adels für den Aufstand in Barichau Beforgniffe erregten und feitbem planmäßig dabin gearbeitet murde, durch mehrere getroffene Ginrichtungen, hauptfächlich durch Auftaufen, Berfchlagen und Beitheilen polnischer Ritterguter an Deutsche, vorzüglich ten polnischen Abel nach und nach völlig zu beseitigen, ftieg die Erbitterung desfelben gegen Preugen, und diese dauerte natürlich fort, obwohl mit dem Sahre 1840 einige Milderungen in den Anordnungen eingetreten waren. Nach dem Ereeigniffe in Krakau, im Februar 1846, würde dennoch versucht worden fein, das Land in Aufstand zu bringen, wenn bas nicht gleich anfangs miglungen mare. den Greigniffen im Frühjahre des laufenden murde die Bewegung der Bolen, bann auch ter Deutschen im Großherzogthum allgemein. Das deutsche Bolt, immer voller Theilnahme für jeden Unglücklichen, hatte seinerzeit das große Unrecht tief gefühlt, welches von feinen Rurften gegen die Bolen begangen worden war. Es jauchte bei dem Anbruche des Tages der eigenen Freiheit auch der Wiederaufftehung ber Gelbstständigfeit Bolens aus vollem Bergen entgegen. Die Deutschen boten aufrichtig die Bruderhand, um zu fühnen, was ihre Fürften früher verbrochen. In demfelben Augenblid aber, als die Bolen einschlugen, trennten fich auch schon beider Nationen Interessen und Ziele. Die Bolen dachten nur an Wiederherstellung ihres alten Reichs, mindeftens in der Landesausbehnung por der erften Theilung im Rabre 1771. Gie haben das vielfach offen ertlart, und das erftredte fich auch für Breugen und Deutschland weit über das Großherzogthum Bofen, auf Beftpreußen, auf die gefammte Berbindung mit Oftpreugen hinaus, Die Deutschen im Großbergogthume bachten nur an die Bolen, nicht an das Land. Gic wollten der verletten und tief gefrankten Nationalität des polnischen Bolkes gerecht werden und dazu beitragen, daß ein freies, felbftftandiges, natio: nales Bolen hergeftellt murde, daß jedenfalls der Bole, der bisher von Deutschen regiert worden war, fich seiner Nationalität gemäß einrichte und regiere; fie bachten aber durchaus nicht daran, als Deutsche, bieber im innigen Bereine mit der preußischen Monarchie, fich von diefer und damit wesentlich jugleich von Deutschland zu trennen und unter die ihnen jedenfalls burchaus nicht zusagende Berrichaft von Bolen ju tommen. Und das follte gerade in dem Augenblide geschehen, als das Nationalgefühl der Deutichen lebendiger als je erwacht mar, als ber Ronig von Preugen alle bisher noch nicht zum deutschen Bunde gehörigen Staaten diesem anichließen wollte. - Durch Diefen icharfen Begenfat mußte unter allen Umftanden junachft eine ftarte Spannung zwischen ten Deutschen und den Polen entstehen, anfangs geheim, dann nur zu bald öffentlich. Die Bolen baten den König um eine nationale Reorganisation des Großherzogthums, welche fich fcnell, aber ruhig entwideln folle. Bahrend aber das im Allgemeinen nach und nach bon der Staatsregierung gugegeben wurde, ohne jedoch die Ginwilligung der Stande der Proving einzufordern, mas felbst nach der provingial= ständischen Berfassung durchaus nöthig gewesen ware, suchte ein polnisches Centralcomitee in Bofen die polnischen Bewuhner der gangen Proving unter die Waffen und natur-lich auch die Kriegsgewalt des Landes in die Hand der Bolen zu bringen. Es wurde neben vielen andern irrigen Nachrichten hauptfächlich verfichert, gehofft und geglaubt, die Bolen follten den Bortrab eines preußischen oder deutschen Heeres gegen Aufland bilden, gegen das der Krieg sosort ausbrechen werde, um das polnische Reich herzustellen. Gine folche auf möglichst burchgreifende Urt ausgeführte Bewegung war nicht ohne Beeintrachtigung, ja Beseitigung der preufischen Beborde und nicht ohne wesentliche Berletung der Interessen der Deutschen, ja nicht ohne mehrfache Gewaltthätigkeiten gegen einzelne Deutsche moglich. - Raum erwachte aber bei ben Deutschen

die Besoranif, man wolle fie von Preugen trennen und einer polnischen Regierung untergeben, als zuerst im Negediftritte und in den westlichen Rreifen des Grokbergogthums, noch vor dem Ablaufe des Marg, viele Deutsche zusammentraten, fich bewaffneten und, obwohl übrigens mit voller Anerkennung der Ansprüche der Bolen auf nationale Selbstftandigfeit doch Trennung vom Brogherzogthume forderten, weil die Berechtigfeit verlange, daß Redem das Seine werde. Die Erde fei neutral, der Boden des Landes weder polnisch noch deutsch, nur die Bewohner gaben ihm den Charafter der Nationalität. Sie maren durch und durch Deutsche, wollten es immer bleiben und Deutschland angehören. Gie baten um Aufnahme in den deutschen Bund. Go ichieden fich bier querft nationale und territoriale deutsche und polnische Intereffen. Als die Stackeregierung nicht fogleich auf Trennung einzelner Diftrifte vom Großbergogthum eingehen wollte, verlangten ichon am 29. Marg die Bewohner des Metediftrifts, der beabsichtigten polnischen Reorganisation nicht unterworfen zu werden, baten um Truppen gegen Bergewaltigungen und erboten fich, diefen bewaffnet bei= Bei aller unerschütterlichen Treue für den Ronig wollten fie doch eher das Leben verlieren, als fich Institutionen aufdringen laffen, durch welche ihre Nationalität vernichtet werden wurde. Diefe nationale Bewegung ber Deutschen reizte die Bolen und bald standen beibe Nationalitäten einander fo feindlich gegenüber, daß es bei dem beften Willen der Führer nicht überall möglich war, Ausschreitungen zu verhüten. Gin blutiger Burgerfrieg drohte auszubrechen und die zahlreich herbeigezogenen preußischen Truppen konnten die Ordnung kaum im Alls gemeinen aufrecht erhalten. Um diesem zuvorzutommen und doch die nationale Reorganifation der Proving unter preufifcher Oberhoheit auszuführen, wurde der Beneral von Billifen nach Bojen geschickt. Er follte nach bem Beschluffe des Ministeriums denjenigen Rreifen, welche fich ber polnischen Nationalität nicht anschließen wollten. insbesondere denjenigen, in welchen die deutsche Ratio: nalität überwöge, jedenfalls die preußische Organisation und Berwaltung erhalten. Der Berfuch des General von Billifen mußte nothwendig icon barum icheitern, weil die Polen das territoriale Interesse eben so fest hielten wie die Deutschen das nationale, weil die Deutschen im Großherzogthume in keinem Falle von Polen regiert werden wollten, und die Polen doch die Regierung für das gesammte Großherzogthum in Anspruch nahmen, endlich aber selbst nicht im Stande waren, die durch Bersprechungen mancherlei Art unter die Wassen gebrachten Landeute zu beschwichtigen und zur vereinzelten Kückehr in ihre Heimath zu bewegen, weehalb die noch übrigen bewassen Abereilungen derselben unter blutigen Kämpsen mit Heeresgewalt ausgelöst werden mußten."

Die Antrage des Ausschusses gingen dahin, die von Preußen vorgeschlagene Theilung Posens durch eine "Demarkationslinie" (zwischen den vorwiegend deutschen und den vorwiegend polnischen Landstrichen) gutzuheißen, den deutschen Theil Posens in den "deutschen Bund" aufzu-nehmen und in Bezug auf Westpreußen nichts zu thun.

Seitens der in die preußische Nationalversammlung gewählten polnischen Abgeordneten des Großberzogthums Bosen lag ferner dem Parlament nachstehende Eingabe vor:

"Berlin, den 19. Juli 1848. Sohe deutsche National. versammlung! Die polnischen Abgeordneten des Großherzogthume Bofen, welche ungeachtet der militarifchen und polizeilichen Ausnahmemagregeln, ja fogar ber Martial-Rriegs- Befete, denen ihr Land im Angenblide der Bahlen unterworfen war, mit dem Bertrauen ihrer Landeleute betleidet murden, um im Schorfe der preugischen Nationalversammlung ihre Intereffen, insbesondere aber die un= veräußerlichen Rechte ber polnischen Nationalität gur Unertennung zu bringen, wenden fich in voller Burdigung ihres Berufes an Gine Sohe Deutsche Nationalversamm= lung, mit der Buverficht, daß Sochdieselbe nicht allein die Rechte des deutschen Boltes innerhalb des veutschen Bebietes mahren, - fondern auch in gleicher Beife bas ichwere Unrecht, mit welchem in neuester Reit die polnische Nation durch eine Theilung des Großbergogthums Bofen bedroht wird, abwenden und dadurch die zwischen Rach= barvölfern fo erwünschte Gintracht und Liebe fest begründen wolle. - 218 Bolen durch den Wiener Tractat von Neuem getheilt wurde, übten die Fürften wenigftens die Gerechtigkeit, ben Theilen, welche Rugland, Defter-23. Liebinecht, Robert Blum und feine Beit.

reich und Breugen gufielen, ausdrücklich eine "Reprafentation und nationelle Institutionen" - in der Biener Schlufacte vom 9. Juni 1815 - Augufichern. Breugens König erkannte die Bedingungen an, unter welchen das Großberzogthum Bofen ihm als dem Großberzoge augewiesen wurde, und verhieß in dem Burufe an die Bewohner des Großherzogthums vom 15. Mai 1815 eigenes Baterland, Erhaltung der Religion und Nationalität, beließ oder gab polnische Beamte und einen Bolen gum Statthalter. - Indeg ift es weltbekannt, daß gar bald diese nationelle Organisation zu einem Schein herabgesett, cin Germanifirung Sopftem bagegen, zuerft verdedter, bann immer offener angenommen, und daß die eingeborenen Bolen von der Administration, von der Justig und selbst aus den Schulen entfernt und durch Deutsche ersett wurden. - Da traten die großen Ereigniffe ein, welche die Nationalitäten als gottliche Inftitutionen, die eine Menidenhand mohl unterbruden aber feine Gewalt der Erde vertilgen fann, wieder gur Beltung brachten und Ungefichts ber civilifirten Welt mit Chrfurcht umgaben, - und da wurde den Bolen von ihrem Grofberzoge die widerrechtlich vorenthaltene Organisation, jest unter dem Namen Reorganisation, am 24. Marz d. 3. für das Großherzogthum Bofen feierlich zugefagt. Diefe Berbeißung follte nun fofort in Erfüllung geben. Der Bole, bon der großen Bewegung der Gegenwart begeiftert, voll Soffnung und dem Bertrauen leicht zugänglich, wollte das durch viele Sahre erduldete Unrecht gern vergeffen, in dem Bewuftfein, daß nicht das deutsche Bolt fein Bedriider gewesen, und daß er jest sogar diefem edlen Bolfe die Wiederherstellung feines Baterlandes mit verdanten follte. - Aber da mußte der Beift der Grechtigkeit von Mouem dem Beifte der Selbstsucht weichen! - Bunachft wurde der Weg der Gesetlichkeit versucht. - Die preufische Regierung richtete an den Provinzial Candtag des Groß: herzogthums die Anfrage - "ob das Großherzogthum die Aufnahme in den deutschen Bund muniche?" - Die Erflarung des Landtage fiel mit großer Majorität dabin aus: - "daß diejenigen polnischen Landestheile, welche von dem ehemaligen Bergogthum Barichau durch den Wiener Tractat, mit Garantie ihrer Nationalität, unter

das preufifche Scepter geftellt worden find, dem deutschen Bundesftaat nicht beitreten fonnen, noch durfen, weil bas polnische Bolt, welches bem edlen großen vereinigten deutschen Bolte bruderlich die Sand reicht, deffen ihm fo werthe Achtung und Sympathie verlieren mußte, wenn es fo entartet mare, daß es feine Baterlandeliebe aufgeben und in einer fremden Nationalität zu verschwinden ent= ichloffen fein follte." - Da nun der Weg der Gefetlichteit nicht jum Biele führte, murbe er verlaffen. - Die preußische Regierung, vielfach angeregt durch bas Beer der dortigen Beamten, - mit einigen ehrenwerthen Ausnahmen - und die in der neuesten Beit eingewanderten Deutschen (feineswegs aber durch diejenigen Deutschen, welche gerftreut unter uns wohnen, und beren Borfahren einst fich unter den Schutz unferer Befete begeben hatten) begann, das für die Bolen fprechende, nun einmal wieder geltende Pringip der Nationalität gegen die Bolen in Unwendung zu bringen! - Wir ertlaren als Bertreter des polnischen Boltes unter preußischem Scepter und daber als genaue Renner der örtlichen Berhältniffe mit der vollsten Ueberzeugung: daß wir die beabsichtigte Theilung des Großherzogthums Bofen, derenhalber die verheißene Reorganisation lediglich unterblieben ift, für die Saupturfache der dort vorgefommenen blutigen Ereigniffe halten muffen; welche Theilung, follte fie voll= bracht werden, nicht allein die Begeifterung der Bolen für die Berbrüderung mit den Deutschen und ihre iconften Soffnungen vernichten, fondern ihnen auch die Ueberzeugung aufdringen mußte, daß fie diesmal nicht mehr die ländergierige Politit der Rabinette, fondern den freien Willen des freien deutschen Bolkes einer an ihnen begangenen schweren Unbill anzuklagen hatten! - Es hieß jett zum erften Male, es feien 500,000, fpater fogar 600,000 Deutsche im Große herzogthum Bofen, beren Rechte von ber Regierung nicht aufgegeben werden burften. Bir bestreiten aber auf bas Entschiedenfte die Richtigfeit diefer Bahlenangaben, welche auf Liften beruhen, die von Beamten angefertigt murben, deren größtes Berdienst in dem Germanisiren der Broving beftand, und deren Intereffe es daber erheischte, das Runehmen der deutschen Bevölkerung wenigstens auf dem Bapier nachzuweisen; - wir berufen uns dagegen vor-26\*

zugemeite auf die unter firchlicher Autorität vorgenommene Bahlung, deren Resultat von dem Erzbischofe von Gnefen und Bofen in feiner an den Minifterprafidenten Camphausen am 20. Mai c. gerichteten Zuschrift dabin gegeben wird: "daß in Bahrheit die Bevolferung des Großherzogthums Bofen von etwa 1,200,000 Seelen aus weit über 800,000 Bolen, der Reft aus Deutschen und Ruden besteht. Die Ratholiken, die weit davon entfernt find, eine Bereinigung mit dem bentichen Bunde gu wünschen, die eine folche von fich weifen, beftehen aus 900,000 Seelen. Rieht man davon die unftat fliegende Schaar der preußischen Beamten und deren Angehörige, fowie die Ruden ab, fo bleiben kaum 250,000 deutsche Einwohner." Siernach bedarf es in der That nur der verheißenden Burudziehung unferer Dranger, der Beamten, um die Proving als unzweifelhaft polnisch darzustellen! -Daß die polnische Bevolkerung weder eine Theilung des Großherzogthums Bofen, noch den Anichluß eines Theils desfelben an den deutschen Bund municht, dafür fpricht unzweideutig der Umftand, daß bei der erften Runde von der beabsichtigten Ginverleibung eines Theiles des Großherzogthums Bofen in den deutschen Bund das National= comitee zu Bofen am 17. April diefes Sahres einen feierlichen Broteft dagegen erlaffen hat, und daß diefer Broteft demnächst trot der größten Sinderniffe, welche von Seiten der deutschen Beamten dem Sammeln der Unterschriften unter der polnischen Bevölkerung des Großherzogthums namentlich entgegengeftellt wurden, durch mit mehr denn 100,000 Unterschriften versehene einzelne Proteste Urmahler auf das Rräftigfte unterstütt worden ift. letigedachten Brotefte find bem Minifterium des Innern ju Berlin originaliter übergeben worden. Da die preußische Nationalverwaltung dem Antrage auf Ginfetung einer Commission zur Untersuchung der nationalen Berhältniffe Großherzogthums Bofen in ihrer Situng vom 4. Juli c. faft einstimmig ftattgegeben bat, und ba Giner Boben Deutschen Nationalversammlung bis jest feine feste Grundlage gur Behandlung und Beurtheilung der Bofener Frage von der preugischen Regierung unterbreitet worden ift, fo fonnen wir nur mit aller Sicherheit annehmen: daß Bochdieselbe mit der Berhandlung

über diese Frage nicht vorgehen werde. Obwohl wir endlich uns zuversichtlich der Erwartung hingeben, daß Eine Sohe Deutsche Nationalversammlung nach Einsicht der nothwendigen Borlagen sich selbst zur Entscheidung dieser internationalen Frage für incompetent erklären wird, so halten wir uns dennoch berechtigt und verpflichtet, bei aller Chripurcht für die erhabene Stellung Einer Hation Deutschen Nationalversammlung: uns und unsere Nation seierlichst dagegen zu verwahren, daß Hochderselben oder irgend Jemanden, außer den rechtmäßigen Bertretern unseres Bolkes im Berein mit unserem Großberzoge, das Necht zustehe, unsere ganz selbstständige, unabhängige Sache zur entscheidenden Lösung zu bringen. Die in Berlin anwesenden Abgeordneten aus dem Großherzog-thum Posen. (Kolgen Namen.)"

Am erften Tage der Berhandlung in der Paulstirche

ergriff Robert Blum das Wort und fprach:

"Es gibt wohl faum eine eigenthumlichere Stellung. als diejenige ift, wo ein freigewordenes ober freiwerdendes Bolt entscheiden foll über das Schickfal eines dem Untergang scheinbar gewidmeten Bolts. Wir haben wahrschein-lich wichtigere Beschlüffe gefaßt, als der heutige ift, wir werden vielleicht wichtigere faffen, aber wir werden schwerlich irgend einen fassen, bei dem Gerechtigkeit so laut und so gewaltig an unser Herz schlägt mit ihren Anforderungen, und bei der möglicherweise ein Zwiespalt entsteht zwischen den Forderungen der Berechtigfeit und denjenigen, die das Nationalgefühl macht. Erregt ichon das Unglud an und für fich eine lebendige Theilnahme, gibt es nach dem Musspruche eines von allen Barteien und allen Richtungen verehrten Bolenhelden teinen größern Schmerz, als den eines untergehenden Boltes, weil der Gesammtichmerz der gangen Ration fich vercrbt auf die noch lebenden Glieder bis jum Letten hinab und der Lette ihn in feiner Gesammtheit tragen muß, wie Rosziusto in der Schweiz ausgesprochen hat; fo wird diefe Theilnahme noch erhöht dadurch, wenn man auf bas Bolt felbst einen Blidt wendet und, nicht blind für feine Mangel und Gehler - denn wer hatte die nicht? -, bennoch genothigt ift, ihm in ber Beichichte einen der ehrenvollften Blate anzuweifen. Deine Berren!

Bergeffen wir es doch ja nicht, wie lange Bolen einen Ball gebildet zwischen der nordischen Barbarei und der westlichen Bildung; vergeffen wir es doch ja nicht in bem gegenwätigen Augenblick, wie viel wir den Polen zu danken haben in ben früheren Sahrhunderten. Und wenn wir jest nur ju leicht geneigt find, die Schattenseite Diefes Boltes gu betrachten, vergeffen wir doch ja nicht, daß dasjelbe feit undenklichen Zeiten in feinem Schoofe den Ginmanderern gewährt hat, wonach wir in Deutschland in diesem Augenblick noch ringen: daß die Gemiffensfreiheit nirgends fo geschützt war als in Bolen, und daß felbst die verachteten und von der gangen Welt gurudgeftoffenen Ruden eine Beimath bort fanden. (Mehrere Stimmen: Bravol) wurde Ihnen noch manche geschichtliche Erinnerung darbieten tonnen aus vergangenen Reiten Bolens, ich will aber barauf verzichten; Denen aber, die fo fehr bereit find, heute das polnische Bolt in den moglichst tiefen Schatten zu ftellen, ihm alle Tugend abzusprechen, und alle Lafter ihm aufzuhängen (Unruhe auf der Rechten), muß ich gurufen, fie follen nicht vergeffen, daß wir einen großen Theil der Schuld davon tragen. Das Bolf ift feit achtzig Sahren zerriffen, gefnebelt und unterbrudt, und wir haben es beraubt feiner inneren Rraft und feines Landes und feiner Gelbftftandigfeit und feiner Freiheit. Und wenn nach achtzig Jahren Derjenige, den wir zu unseren Bugen niedergetreten haben in den Schmut, schmutig erscheint, dann malgen Gie die Schuld nicht auf ihn. Es mag fehr richtig fein, daß in den Jahren fo langer Unterdrückung, fo langer fpstematisch gepflegter Demoralisation, d. h. geistiger Berstörung, sowie außer-licher, manches sich an dieses Bolk angehängt hat, von dem es früher nichts gekannt hat; es mag fein, daß es gefunken ist von Stufe zu Stufe; dann aber ist es unt fo mehr unfere Aufgabe, dazu beizutragen, bag es fich wieder erhebe, weil wir Theil haben an feinem Berfinken. So paart fich mit der Theilnahme an dem Bolfe das Bewußtfein der Schuld unferer Bater, die wir tilgen muffen. Denn ein Bolt geht nicht bahin, wie ein Menich, ein Bolt bleibt immer dasfelbe, und fühnen muß das Bolt, mas das Bolt, wenn auch ohne feine Buftimmung, in seinen damals einzigen Bertretern gefündigt hat.

Gin Mann, den Gie mahricheinlich nicht gu ben Bublern und Anarchiften gablen werden, ein Mann, der faum iemals auf der linten Seite irgend eines Saufes gefeffen hat, deffen staatsmännischen Berftand und deffen tiefe Bedankenfulle bei Auffaffung der europäischen Greianiffe aber alle Barteien anerkannt haben, hat es gefagt, "daß das der Alp fei, der unfere Beschichte, unsere Bolitif des achtzehnten Jahrhunderts, den Begriff der Nationalität, der Sittlichfeit, ben Friedenszustand, die Butunft und das gange Bolkerrecht drude, das Unrecht, das an Polen begangen worden fei." Diefer Mann - es ift der alte Bagern, deffen Ramen Gie mit Chrfurcht bearufen werden - er hat "feinen anderen Schmerz über fein Dafein erfannt, feine andre Ursache es zu bereuen, als daß er in dieser Beit der durch und durch falichen handlungeweise - Seitens der Diplomatie und alten Berrichaft - gelebt hat." Er fagt es Ihnen fehr deutlich, baß "die Schuld, die begangen worden ift, nicht blos auf Diejenigen tommt, die fie unmittelbar begangen haben, sondern auch auf Diejenigen, die sie fortsetzen dadurch, daß fie ihre Rraft nicht anwenden um fie zu fühnen." Und er fagt Ihnen endlich, "daß es in Guropa teinen Frieden, fein Bolterglud, feine Sicherheit der Buftande, teine auf der Gerechtigfeit fugende Butunft und feine Freiheit geben tonne, bis die Schuld gefühnt fei, die man an Bolen begangen habe." (Bielfeitiger Beifall.) Bas ift bis jest zu dieser Guhne geschehen? Die Bolen haben in einem langen Beitraume der Unterdruckung gu verschiedenen Reiten den Versuch gemacht, fich frei zu machen, und das Joch wieder zu brechen, welches man auf ihren Naden gelegt hatte. Je nachdem die Beit-umftande waren, hat man das helbenmuth und Revolution genannt; je nachdem die Beitumftande waren, hat man fie bewundert und hat fie geschmäht. 3ch will fein Urtheil darüber fällen, auf welchem Buntte wir gegenwärtig angelangt find, aber fagen muß ich, daß es nach den Resultaten der letten Monate auf jeden Fall Beranlaff= ung gibt, einzugestehen, baf das feit achtzig Sahren unterdrudte Bolt vielen andern in Europa mit dem Beispiel der Baterlandeliebe und bes nie zu vernichtenben Muthes vorangegangen ift, welches, wenn es nachgealint worden

ware in unserm Baterland, uns höchft mahrscheinlich nicht auf die tiefe Stufe des Glends hatte finten laffen tonnen, auf welcher wir am Schlnffe bes vorigen und am Un= fange diefes Sahrhunderts uns befunden haben. jett, wo auf's Reue der Frühling dahingog über die Bolfer, haben die Bolen Theil nehmen wollen an dem merdenden Tage. Gie haben geglaubt, daß auch für fie die Stunde ter Biedergeburt geschlagen habe, und in diesem Glauben haben fie die Sand gelegt an diese Biedergeburt, wo und wie fie tonnten, und wenn Sie ihnen fagen wollen, oder fagen muffen: daß fie bin und wieder übereilt oder unbesonnen gehandelt haben, dann ertennen Sie wenigstens an, daß der Trieb, der fie geführt hat, ein edler mar, und daß es um fo edler ift, die lette Rraft dem Baterlande zu weihen, je mehr diefes Baterland unterdrudt ift, und je geschwächter die Rraft felbft ift, die man in die Baagschale legen tann. 3ch will bier nicht anklagen, benn klagte ich an, ich wurde in ben Rehler verfallen, den ich dem Ausschußberichte demnächst vorwerfen will; wie fehr auch das Berg geneigt ift, für Bolen Bartei zu nehmen - und es ift eine icone Seite bes menichlichen Brzens, daß es Bartei nimmt für das Unglud, felbft bann Bartei nimmt, wenn es möglicher. weise das Ungliid zu boch, feine Gegner zu tief stellen jollte - ich will doch nicht auflagen, ich will der Dahn= ung des Borfitenden gedenten, die fo hochwichtige euro: paifche Frage mit ichonender Milde zu behandeln. Ich will nicht hinweisen auf die Befahren, die uns von Rugland droben, und nicht ausführen, wie wir benselben einen Damm entgegenstellen tonnen indem wir zugleich unfere Schuld und unfer Bemiffen fühnen. 3ch will nur fragen, wenn wir hier die Ungelegenheiten der europäischen Bolitit, Ungelegenheiten von dem gewaltigften Bewichte nicht blos für unfer Baterland, fondern für das gefammte Europa, enticheiden, noch welchem Brincipe handeln Gie benn ba? Ift es die territoriale Auffaffung der Dinge, die fie beftimmt, wie das g. B. hinfichtlich Schleswig Dolfteins, der Glaven und Triefts der Rall gewesen zu fein icheint? Warum find Sie bann nicht von bemfelben Brincipe ausgegangen, wenn es fich darum handelt, ein andres Bolt zu beurtheilen, dem eine Ungahl Deutscher einverleibt

ift, wie und eine Angahl Danen und Slaven und Staliener, und wie fie beißen mogen? Dder ift es der Mationalgesichtspunkt, der Gie leiter? - Run, dann feien Gie auch auf der anderen Seite fo gerecht, und wenn Sie Bojen burchichneiden, um die Deutschen zu reklamiren, fo ichneiden Sie auch Schleswig durch, geben Sie die Slaven los, die zu Defterreich gehören, und trennen Sie auch Sudtyrol von Deutschland. - Ja, ich fage mehr: Wenn Sie ein fo icbhaftes Nationalgefühl haben und durch dasfelbe allein fich leiten laffen wollen, fo befreien Sie die deutschen Oftjeeprovingen von der Berrichaft Ruflands, und befreien Gie die 600,000 unglüdlichen Deutschen in Elfaß, die fogar unter einer Republik ichmachten. (Unhaltender Beifall.) Entweder bas Gine oder das Undere ift richtig, denn fich die Bolitit gurecht= machen in der Art und Weise, wie sie Einem eben für den Augenblick paßt, das ift nach meiner Unsicht gar keine Politit. - 3ch will aber auch hier mild fein und fagen: es ift möglich, daß nach einer achtzigjährigen Unterdrud: ung für die Bolen auch die Nothwendigfeit eingetreten ift, einen Theil ihres Bodens abzugeben; es ift möglich, daß es eine Nothwendigfeit ift, eine Einie gu ziehen, welche die verschiedenen Nationalitäten von einander trennt; es ift möglich, das die Freiheit wie die Gerechtigkeit dieses gebieten tonnen, -- dann tonnen Gie diefe Frage nur entscheiden, wenn Sie mit all der Brundlichkeit, die eine fcone Gigenthumlichkeit unferes Boltes ift, diefe Roth. wendigkeit nachweisen. Ich fuche vergebens in diefem Berichte auch nur im Allerfleinften einen Nachweis, und muß betennen, ich begreife es nicht, wie ein folcher Bericht in einer deutschen Bolksvertretung nur hat gemacht und ihr vorgelegt werden tonnen. Richts ift darin, als, Ungaben auf Beitungegeschwät bin, nicht eine einzige Machweisung ist darin, wo eine vernünftige Grenze in Bosen ift, nirgende ift eine Nachweisung über das mahre Bevölkerungs-Berhältnig, oder über die topographische Lage der Dinge, nicht eine Tabelle oder Rarte, Die belehrte - gar nichts. - In Baufch und Bogen follen Gie ent-Scheiden, ohne Renntniß der Dinge, über eine Frage, die une in größere Berwickelungen fturgen tann, ale es in bem europäischen Leben noch je gegeben bat! Dug man

einen Schnitt machen in das Land, jo tann man diefen Schnitt nur machen in Uebereinstimmung mit Denen, die diese Territorial-Berhaltniffe festgeftellt haben; wenn man das Beispiel von Rrafau wiederholt, fo wundre man fich wenigstens nicht, wenn die europäischen Bertrage, die für und feine Geltung haben, wo fie uns oder der übertriebenen Groberungeluft unferer jungen und zweifelhaften Freiheit unbequem find, auch von Andern nicht mehr geachtet und nicht mehr als bestehend anerkannt werden; wundern wir uns nicht, wenn in dem Augenblide, wo wir Alle auf das Innigfte betheiligt find, daß das Bewordene fich befestige, bei uns und bei unfern Nachbarn die Bartei fommt und die Bolksleidenschaft auf ihrer Seite hat, die als erfte Berkundigung ihres Sieges von der Tribune herab ertlart: "Bolen foll befreit werden, wenn nicht durch unfere Bermittlung, durch unfere Baffen." Dann geben Sie die Rutunft der Welt preis dem ungemiffen Schicffale eines langen und blutigen Rrieges, dann vernichten Sie vollftandig den Bohlftand des Boltes, der jett fo tief erschüttert ift, und fo nothwendig hat, fich wieder zu erholen. Ich will nichts von Ihnen als ben Ernft und die Brufung, die uns nothwendig ift, eine Brufung, die man felbst da als nothwendig erkannt hat, wo man tiefer betheiligt ift bei diefen Ungelegenheiten, als wir es für den gegenwärtigen Augenblid find. preufische Regierung, welche bie Theilung Bolens ausgeführt hat, hat die Rothwendigfeit auertannt, die Aften wieder aufzunehmen und naber anzusehen, mas damals geschehen ift; fie bat im Bereine mit ihren Bertretern eine neue Untersuchung angeordnet und einer Commission der dortigen Bolfsvertreter übertragen, oder mindeftens übertragen laffen; fie wird die Berichte biefer Commiffion erwarten, und fie wird, ich zweifle nicht, darnach handeln. Mehr verlange ich auch nicht. Man tann die Bolterichidfale nicht aufhalten; haben die Polen uns ein Stud Boden und haben fie fo und fo viel deutsche Bewohner abzugeben, wohlan, fo mogen Gie bicfes Schidfal tragen, wie manches andere harte Schicffal, bas fie haben tragen muffen; aber man zeige ihnen nicht mit Shrapnells, jondern mit Grunden der Bernunft und der Roth. wendigteit, daß fie muffen; man zeige es ihnen im Ungefichte von Europa und erft dann, wenn fie mindeftens wieder angefangen haben ein Bolt zu fein, nicht jest, wo fie gebunden find an Sanden und Rugen und mo wir nicht mit Ihnen unterhandeln, sondern ihnen nur abnehmen können, was wir haben wollen. Man thue ihnen, den Schwachen und Unglüdlichen gegenüber, man gegenüber von Rugland und Franfreich thut, fie ftart und bewaffnet find; man wende ihnen zu, was ihnen gebührt: die Schonung, Die das Unglud in fo hohem Grade in Anspruch nimmt, und man behandle fie eber milder als harter, denn andere Bolter; das ift das Gingige mas ich beantrage. Beauftragen Sie die Bewalt, die Sie geschaffen haben, mit eigenen Augen zu feben, nicht mit den trüben Mugen, die die gegenseitigen Barteifdriften hervorgerufen haben; benten Sie an die Worte des Dichters. "daß von der Barteiengunft und Sag entftellt das Charafterbild ber Buftande in der Geschichte ichwantt." Laffen Sie Ihren verantwortlichen Minifter Ihnen gegenübertreten, von diefer Tribune herab Ihnen fagen: "Das ift nothwendig," und wenn er das fagt und mit Grunden belegt, dann werden Sie ruhig der Nothwendigfeit geborchen konnen. Indem ich alfo nichts von Ihrer Berechtigfeit verlange, als eine Untersuchung ber Sache, schließe ich mit ben Borten einer Herrscherin, die bestheiligt war bei der Theilung Bolens. Sie sagte: "In diefer Sache, wo nicht allein das offenbare Recht himmelichreiend gegen uns ift, fondern auch alle Billigfeit und die gefunde Bernunft wider une ift, muß ich bekennen, daß zeitlebens ich nicht fo geanaftigt mich befunden und mich feben zu laffen ichame. Bedente der Fürft, mas wir aller Welt für ein Erempel geben, wenn wir um ein elendes Stud von Bolen unfere Ehre und Reputation in die Schange fcblagen." Das fchrieb Maria Therefia an Raunit". (Stürmisches Bravo von der Linken.) -

Drei Tage lang dauerte die Redeschslacht. Am vierten — den 28. Juli 1848 — kam es zur Abstimmung. Der von Blum formulirte Antrag: "die Zustände in Posen durch die Centralgewalt untersuchen zu lassen und einstweilen die Entscheidung auszuseten, wurde mit 333 gegen 139 Stimmen abgelehnt, und schließlich die Ans

trage des Ausschuffes mit 342 gegen 31 angenommen.

Die Linke enthielt fich ber Abstimmung.

Wir erwähnten dieser Episode etwas ausführlicher, weil sie für die Gegenwart ein besonders Interesse hat und weil die Rede, welche Blum bei dieser Gelegenhelt hielt, ihn in seinem besten Licht zeigt.

Der Reichsvermefer mar natürlich nur ein Schatten. Der Bundestag zwar legte getreulich feine Dacht in die Sande des ofterreichischen Erzherzoge nieder, auch im Barlament hatte er eine respettable Majoritat, aber die Selbft. tödtung des Bundestags war nur eine optische Taufdung - nach 2 Sahren feierte er luftig feine Biederauferftelje ung -, und mit den Regierungen haperte es. tleinen fügten sich zum Theil, doch die große und einzige, auf welche es antam, die preußische, fette fich auf die Sinterfüße. Erot des Befehls der Centralgewalt lieg Ronig Wilhelm IV. feine Urmee nicht dem Reiches verweser Treue ichmoren. Er erließ am 29. Juli einen Armeebefehl, in welchem er feine Buftimmung gur Bahl des Reichsverwesers aussprach und, der Erneunung des= felben burch bas Barlament mit feinem Bort gebentend, mit den Worten ichloß: "leberall, wo preugische Truppen für die deutsche Sache einzutreten und nach meinem Befehl Gr. faiferlich toniglichen Hoheit dem Reichsverweser fich anzuordnen haben, werdet Ihr den Ruhm preußischer Tapferkeit und Disziplin treu bewahren und fiegreich bewähren." Das war ein Wint mit dem Raunpfahl, und man verftand ihn auch in Frantfurt, hutete fich jedoch, den Sandichuh aufzunehmen.

Und vierzehn Tage später, am 14. August 1848, sagte Friedrich Wilhelm IV. zu Heinrich von Gagern, ber das Kölner Dombausest mit einer Deputation aus der Paulskirche besucht hatte: "Bergessen Sie nicht, daß es noch Fürsten in Deutschland gibt, und

daß ich einer derfelben bin."

Das vergaßen die herren Paulstirchner nun 'allersbings nicht, aber was fie vergaßen, das war, daß fie, ohne Macht, ohne Rudhalt und Drudfraft von unten herauf, ben Fürften gegenüber nur Buppen waren, die

gelegentlich in die Rumpelkammer ober gar auf den Mift

fliegen murden. -

Den 15. August begab sich Blum auf einige Tage nach Leipzig, wo politische und Familien Angelegenheiten seine Anwesenheit nothwendig machten. Er fand die Frau sehr leidend, so daß er sie für verloren hielt — Bestürchtungen, die sich jedoch nicht bestätigten. Bon Ruhe im Familienkreise konnte überhaupt nicht die Rede sein.

"Taa und Nacht nahmen die politischen Freunde den Boltsmann in Befchlag mit Berfammlungen, Boltsfeften, Ehrenbezeugungen aller Art. Bas immer bas Berg bes Mannes mit Stoly und Freude erfüllen tann, hat damals Leipzig seinem Abgeordneten geboten. Noch heute leben jene Reftestage, die Robert Blum von der gangen Bevölkerung der Stadt bargebracht murden, in der Erinnerung des Boltes, namentlich der gewaltige Radelzug, der an feinem bescheibenen Saufe in ber Gifenbahnftrage vorüberwallte über eine Stunde lang, mit 10,000 Radeln. Noch unvergeffen ift die Rede, die Blum am 16. August 1848 im Barten des Schütenhauses vor 10-12,000 Borern hielt" - fo fchreibt ber Gohn. Die häklichen fleinlichen Angriffe, mit denen die Reaktionare aller Art, — die würdigen Borganger der Leipziger Nationalliberalen aus der Mera Bismard - Robert Blum auf der "Efelswiese" bes "Leipziger Tageblattes" überschütteten, davon schweigt der Sohn, dem diese Ausdrude ju - verwandt Bene "Leipziger Schützenhausrede" lautete nach bem porliegenden Bericht:

Als ich fortgegangen war von Leipzig, habe ich oft sowohl im Borparlament, als in der National-Versammelung mit Vergnügen an Leipzig gedacht und habe es offen und im Privatkreise gesagt, daß die Ordnung in unsern Versammlungen, auch in den Versammlungen der Arbeiter, die man doch zu den mindenst Gebildeten zählt und denen jedenfalls alle Uebung in solchen Dingen abging, daß sie ein Muster sein könnte für größere und wichtigere Versammlungen. Ich kann nicht glauben, daß dieser Geist verschwunden, sondern ich glaube vielmehr, daß er kräftiger geworden sei. Was wäre auch die Freiheit, wenn sie nicht jedem Menschen und jeder Meinung vergönnt wäre? Dies aufs Neue zu bewähren, ist ja auch der

ernste Zweck dieser heutigen Bersammlung. Ich sage heilig, weil sie nächst dem Zwecke der Berathung über die wichtigsten Angelegenheiten des Baterlandes, aufs Neue zum Bewußtsein bringen soll, wie reif und würdig das Bolk ist für das ihm kaum gewährte und hin und wieder

bereits wieder angetaftete Affociationsrecht.

3ch beginne damit, daß ich nach langer Abmefenheit einen herzlichen Gruß an Sie richte, ben Gruß, den man den Seinen bringt (Stimmen: es lebe Blum!) bei end. lichem Wiedersehen. Denn was ware unfer Gein und Birten, wenn wir uns nicht als eine Ramilie mit ben Bürgern betrachten wollten, die wir zu vertreten die Ehre haben? - Gine gewaltige Beit ift in unferm Baterlande dahingegangen, feit wir uns nicht gefehen. Theil des fächsischen Boltes hat mich gesendet zu dem Borparlament in einer Zeit, die einzig in ihrer Art dafteht und noch unermeglich ift in ihren Folgen. Bom ersten Augenblicke an habe ich mir die Richtschnur für mein Thun gezogen, die, wie ich meine, der Wichtigkeit der Aufgabe entsprach, und ich tann mir das Beugniß geben, berfelben treu geblieben gu fein. Diefe Richtfonur war nichts anderes, als eine Feststellung und Sicherung der Rechte, die das deutsche Bolt gwar im Sturme eroberte, aber doch nicht fo, wie in andern Canbern : mit dem Umfturge alles Bestehenden. Groß ftand es ba in der Art und Beise, wie es die Revolution auf dem Bege des Gefetes geltend zu machen ftrebte; auf dem Wege nicht bes alten, fondern des neuen Befetes, welches feine Bertreter, die es dirett und ohne anaftliche Formen gewählt, ichaffen und feststellen follten.

Ju diesem Gesetze sehen meine Genossen und ich die Bürgschaft der Einheit unseres Baterlandes, basirt auf die einzig dauernde Grundlage der Freiheit, durch welche die Größe und Kraft eines Bolfes allein wachsen und gedeihen kann. Nur durch die Freiheit glaubten wir die Einheit und mit ihr das Bertrauen, die Wiederkehr des Geschäftsverkehrs, der Arbeit und des Wohlstandes herstellen und so eine neue Ordnung an die Stelle des alten Bustandes gründen zu können. Dies zu erzielen, erachteten für den Staat und das Wohl des Staates wir vor Allem die Keststellung der Grundrechte des deuts

ichen Bolfes im Borparlamente für nothwendig, wie alle Boller fie festgestellt haben bei ihrer Erhebung. Es mar daher der erfte Beruf Derer, die man die Linke nennt, bem deutschen Bolte vor Allem diefe Rechte zu fichern vor jedem Bechfelfalle, und auf fofortige Berathung diefes Begenstandes zu dringen. Allerdings fann man nicht leugnen, daß die Gründe gewaltig und gewichtig waren, welche eine Berathung zu verschieben riethen, die nicht nur Tage, fondern Bochen bedurfte, wenn die Materialien mit Umficht und Sorgfalt geordnet werden follten; und man tonnte nicht vertennen, daß das Borparlament nicht bagu geeignet fei, diese Arbeit zu unternehmen, wenn es in den Grenzen bliebe, die es fich gezogen hatte. entsprang ber zweite Antrag aus bem erften, daß das Borparlament fich für permanent erklärte, bis eine gemahlte Boltsvertretung es ablofe. Der Borichlag fiel durch und ich bekenne, daß es mich mit Freude und Stolz erfüllt, zu den 193 gehört zu haben, die für die Bermaneng ftimmten; es ift jett nicht mehr blos mein Urtheil, fondern das Urtheil Deutschlands geworden, daß Bieles nicht fo gekommen ware, wenn die Berfammlung gusammenblieb; daß die Sonderintereffen der Dynaftien und der Bartifularismus nicht ihr Saupt erhoben haben murden, wie jett; daß man bann binnen 6 Bochen erzielt haben wurde, wozu man jest fo viele Monate gebraucht und doch am Erfolge zweifeln muß. Diefer Ginn lag in dem Antrag auf Bermaneng; man beschäftigte fich indeffen nur mit ber Berufung der conftituirenden Berfammlung.

Es handelte sich nun darum, daß die Wahlen zu dieser Bersammlung so allgemein als möglich wurden, damit eine wahre Bolksvertretung nach Frankfurt komme; in diesem Sinne habe ich für das Wahlgesetz gewirkt, welches zwar für unsere Verhältnisse so freisinnig wie nöglich war, welches uns aber doch gelehrt hat, daß man in solchen Dingen auch an das Einzelnste denken muß. Die engherzige Auslegung der Bestimmungen dieses Wahlsgesetz in einzelnen Staaten, die Verkürzung des Wahlsrechtes für einen großen Theil unserer Mitbürger hat uns reiche Ersahrungen machen lassen; sie werden nicht verloren sein für das Wahlgesetz für die Reichsvertrei- ung, und man wird hoffentlich in demselben dem ganzen

Ballet .

Bolke gerecht werden. - Bom Borvarlament wurde mir die Ehre zu Theil, in den Ausschuß gewählt zu werden, welcher über die Ausführung der Beichluffe desfelben wachen, die allgemeinen Bahlen befördern und die baldigfte Berufung ber constituirenden Bersammlung vermitteln follte. Diefer Ausschuß ftellte fich die Aufgabe, mit gleicher Entschiedenheit gegen die Reaftion wie gegen die Anarchie einzuschreiten, und ift diefer Devise treu geblieben bis an fein Ende. Er hat mit Unerschrodenheit der Reaktion fich entgegengestellt, wo fie fich bliden lieft und hat ben brobenden Bürgertrieg verfolgt, bis in fein Maffenlager. 3d habe, wie die Berhandlungen zeigen, beiden Richt: ungen die Unterftutung angedeihen laffen, die in meiner Rraft ftand. Wir haben allerdings vergebens versucht. ber engherzigen Auslegung bes Bortes "felbftftanbig" entgegen zu treten, vergebens versucht, andere Bablen gu erzielen, wo man dieselben gegen das Bahlgeset beengt und beidrankt hatte; der Drang des Augenblicks war fo groß, dag man bin und wieder durch die Ringer feben mußte, um nur das Bange gu Stande gu bringen. Der Runfziger Ausschuß hat mir, wie Ihnen befannt fein wird, die Ehre zu Theil werden laffen, mich als Commiffar nach Coln, Coblens, Machen, u. f. w. mit andern Mitgliedern zu fenden, wo fchwere Bewaltthaten, die niemals zu rechtfertigen ober zu billigen find, die Rube und ben Bertehr ftorten. Ich habe mich bestrebt, Die Ginheit, das Recht, den Frieden zu befordern, und Dies jenigen, welche mich gefandt hatten, waren mit mir gufrieden. - Wir haben, allerdings eine fleine Minderheit, bis zu dem letten Dittel dagegen getampft, daß die Eröffnung der National=Bersammlung vom 1. bis zum 18. Mai verschoben wurde, da jeder Tag ein verlorner war und Gefahren für bas Baterland berbeiführen tonnte: es war vergebens.

In der Nationalversammlung war es ebenfalls die früher angedeutete Richtschnur, die meiner Freunde und mein Wirken bestimmte: daß dieses Jahrhunderte lang zerriffene, zersplitterte und dadurch tief gesunkene Deutschland Eins werde — Eins auf der Grundlage der Freisheit, und daß des schwer gedrückten Bolkes Last, so weit es die großen Bedürsnisse einer Revolution zulassen, ge-

mindert und gelindert wurde. Und ich wiederhole, ich glaube nicht, daß wir in irgend einem Schritte von diefem Bfade gewichen find. Bas die Ginheit unferes Baterlandes zu fibren drohte, das haben wir befampft. man in mehreren Staaten conftituirende Berfammlungen berief, namentlich in den zwei größten Staaten unferes Baterlandes, haben mir barin Gefahr für die Ginheit geichen; wir haben gefürchtet, daß, wenn man in Berlin und Wien etwas Underes beschließe als in Frantfurt, mindeftens in langen Berhandlungen die Beit verloren, oder gar ein Berwürfnig herbeigerufen werden fonne. was ewig beklagenswerth fein wurde. Aus diefer Unficht entspann fich die Berhandlung über ben Raveaur'ichen Untrag, in Folge beffen die Rationalverjammlung die Beftimmungen der Gingelverfaffungen, welche mit der all= gemeinen Berfaffung in Biderfpruch ftehen, für ungiltig erflarte. Befahrlich für die Ginheit erachteten wir es, wenn es einzelnen Staaten gestattet mare, Friedensichluffe nach eigner Willfür abzuschließen, weil dann leicht das Intereffe diefer einzelnen Staaten dem der Bejammtheit porgezogen werde, oder ber Friede geichloffen werden konne, bevor es Beit fei. Daran fnüpfte fich die Berhandlung über die ichlesmig holfteinische Angelegenheit und der Antrag,

daß kein Friedensichluß und kein Waffenstillstand ohne die Genehmigung der Nationalversammlung geschlossen

merden dürfe;

ein Antrag, der leider damals durchgefallen ift, obgleich man fast mit Nothwendigseit darauf eingehen mußte, da es keine andere Bertretung Deutschlands gab. Für nicht weniger gefährlich hielten wir die Centralgewalt, so wie sie geschaffen worden ist: mit einem unverantwortlichen Reichsverweser an der Spige. Wir süchteten, daß ein belcher sürstlicher Reichsverweser in souveräner Stellung den alten Streit zwischen Hohenzollern und Habsburg wieder erneuern könne; daß das Institut, welches den Mittelpunkt der Einheit bilden sollte, den Anlaß zum Zwiespalte zu geben geeignet sei. In diesem Augensblick ist es nicht mehr nöthig zu sagen, daß die Furcht wohl begründet war. Sie haben in den letzten Wochen gesehen, wie start diese Eisersucht ist, und Erscheinungen Bestehnecht. Robert Aum und seine zeit.

find zu Tage gefommen, die man vier Monate nach der

Revolution für unmöglich hatte halten muffen.

Bir wollen hoffen, daß der Gedante der Ginheit ftart genug'ift, diefe Condergelüfte ju bemältigen; aber das muß ich aussprechen, daß ich glaube, eine Centralgewalt, wie ich fie gewollt, war nicht im Stande, die Gifersucht in diefer Beife rege zu machen. Wir wollten nicht mit Rartatichen ichießen, wo uns die Sandwaffe zu genügen ichien. In dem Bertrauen, daß es den Regierungen ernft fei um die Freiheit und Ginbeit, wollten wir die Centralgewalt beauftragt feben mit der Bollgiehung der Beschlüsse der Nationalversammlung. Wir wollten teine Regierung mit Miniftern und Unterminiftern, sondern nur einen Bollgiehungsausichuß, der die Regierungen völlig unangetaftet ließ, fofern fie ihren Berfprechungen Erft dann, wenn die Berfaffung fertig getreu blieben. worden war, wenn die Regierungen einsehen fonnten, was die Ginheit von ihnen forderte, und mas ihnen bleiben follte: wenn fie Rube und Sicherheit hatten binfichtlich der Gewährleiftung des Bleibenden, dann wollten wir eine mirtliche Staategewalt für bas Bange fcaffen. Bir find unterlegen und haben jett im Intereffe unferes Baterlandes einen Bunfch nur: daß die Wehrheit diefen Schritt niemals bereuen moge! Dann werden wir gern gestehen, daß wir uns geirrt haben.

Allein leider können wir uns nicht verhehlen, daß die Sondergelufte gewaltig sich regen; nicht blos in einem großen deutschen Staate, auch rudwirkend auf Frankfurt.

in der Nationalversammlung.

Ich habe die Chre, dem Verfassungsausschusse anzugehören, und mit Schmerz nuß ich es sagen, auch bort thut sich bereits die gewaltige Wirkung der Sonderbestrebungen tund. Sie werden sich Alle erinnern, daß in den Tagen des März schon die süddeutschen Staaten zusammenstraten, um an die Neugestaltung Deutschlands Hand zu legen; daß man damals als das Mindeste der Einheit die Vertretung Deutschlands nach Außen, das Militärwessen, die Jölle, die Posten, Münze, Maß und Gewicht u. s. w. in die Hand des Reichs gelegt wissen wollte. Die sächsische Regierung, die sich zuvorkommend und bereitwillig, wie so oft bei den Forderungen der Neuzeit, diesen

Borichlägen anichloß, gab denfelben die Berftartung ihrer Ruftimmung und mit derfelben murde fie in ben Darg= tagen nach Berlin gebracht - und von dort haben wir bald die Nachricht zuruderhalten, daß man diefe Grundlage als nothwendig anerkenne. Das ift gang anders geworden. will das Militarmesen Sache des Ginzelftaates Ja, man will fo weit gehen, die Abtretung fein lassen. ber Bertheidigungemittel, der Festungen, abhängig zu machen davon, daß man fie erft bezahlt, ehe man fie zum Schute Dies find Erfcheinungen, Deutschlands verwenden fann. die ihren Widerhall in der Nationalversammlung finden werden, wie fehr auch die Minderheit bagegen fampfen Dag es aber nur eine Minderheit ift, ift um fo trauriger, ale drei Staaten ihre Beere behalten follen, Defterreich, Breugen und Bagern, mahrend man die fleineren entwaffnen will. Wenn ich es auch niemals für ein Blüd gehalten habe, daß die fleineren Staaten große Beere halten, jo kann ich doch wenn die Ginheit wirklich nur ein iconer Traum gewesen sein follte, es nimmermehr augeben, daß die fleinen Staaten den Abrundungs= und Ber= größerungegeluften der größern, oder dem fast nothwendigen Beftreben einer, den großen Staaten gegenüber ohnmächtigen. Centralgewalt nach eigener Macht mehrlos preisgegeben werden. Die kleinen haben so viel Recht wie die großen und follen nur fie Opfer bringen, dann merde ich ihr Recht vertreten, wie die Brofen das ihrige vertreten laffen. (Lauter Beifall.) So viel also über das Beftreben nach Ginheit.

Was die Freiheit des Volkes betrifft, so haben wir die Vermehrung der Militärmacht für gefährlich gehalten. Nicht daß wir im Soldaten etwas anders sehen als im Bürger — im Gegentheil, keinen innigeren Wunsch kenne ich als den, welchen ich schon im März in diesen Käumen ausgesprochen, daß recht bald die Scheidewand falle, die zwischen dem Soldaten und uns noch gezogen ist. Aber ich habe nicht vergessen, daß gleich vom Anbeginn der Bewegung an der laute Ruf erschalte, daß die stehenden Heere vertausscht werden sollten mit einer Bolksbewaffnung, und daß diese Volksbewaffnung so schnell wie möglich ins Veben treten möge. Allerdings, so lange Deutschland von irgend einer Seite bedroht ist, schrecken wir nicht zurück vor dem Gedanken, daß die stehenden Hecre in

Nothfalle vermehrt werden muffen bis zu dem Buntte, wo der lette maffenfabige Mann eintritt; allein wir ichaffen nicht für den Augenblid und die ftehenden Beere muffen gefetlich, wenn nicht abgeschafft, doch vermindert werden bis auf den Buntt, wo fie gewissermagen die Rahmen find, in welchen die Bolksbemaffnung eintritt, wie in der Schweiz und in Nordamerita; und in biefem Sinne habe ich gegen die Bermehrung ber ftehenden Beere gegestimmt. Daß ftebende Beere häufig ein Bertzeug ber roben Gewalt und der Eprannei find, darüber zu fprechen ift überflüffig. Auch ware es ungerecht, dem Goldaten die Schuld beizumeffen, wenn er am Burger Schweres verübt hat. Wir muffen nur trachten, daß der Unterschied zwischen Soldat und Burger wegfallt und daß dem Soldaten sein heiliges Recht gewährt werde wie und; jest entzieht man ihm dasselbe, behandelt ihn gar noch wie eine Mafchine, verkummert ibm bas Betitions= und Beriammlungerecht und zeigt damit, daß man den Soldaten im alten Auftande laffen und ihn zu den alten Bewalt= zweden migbrauchen will. Und dies ift ein neuer, machtiger Grund, gegen die Bermehrung des alten Goldaten= thums zu ftimmen. Endlich werden auch die Roften des Sceres weit geringer, wenn jeder Boffenfahige genbt wird in den Baffen, aber nicht migbraucht wird gum Golbatenfpiel, zu Barademärichen und Manövern, die dem Miffig= ganger jum Bergnugen bienen, fondern nur angehalten gu lebungen, welche Musbildung und Wehrtuchtigfeit gum Amede haben.

Ich hielt ferner dafür, daß die Centralgewalt auch der Freiheit gefährlich sei, weil man die Spige derselben mit einem unverantwortlichen Ferrscher besetze. Sine ganz neue Staatsweisheit hat uns zwar gesagt, wir hätten verschwiegen oder überschen, daß dessen Räthe versantwortliche Minister seien; allein auf dieser Stuse politischer Kindlichkeit stehen wir nicht, daß wir dieses übersehen hätten. Die Berantwortlichkeit der Minister verstehen hätten. Die Berantwortlichkeit der Minister versteht sich von selbst, und nicht die Unverantwortlichkeit selbst war es, gegen die wir kämpsten, sondern der Kaisersembryo, welcher darin lag: die Schöpfung einer neuen Fürstengewalt, die wir nicht an der Spitze des Staates haben wollten (Beisall). Wenn dieser Gegenstand nütze

liche Folgen gehabt, so ift es die, daß nach Ernennung bes Reichsverwesers die Kaiser-Idee gestorben ist. Selbst in den Köpfen Derer, die sie geschaffen haben, ist sie als

bescitigt zu betrachten.

Beftatten Gie mir bier eine Abichweifung. Durch den Borichlag des Bollziehungeausichuffes hat man uns republifanischer Tendenzen beschuldigt; wir hatten dieselben zwar für den vorliegenden Fall nicht, aber ich hege die Unficht, daß nur die republikanische Regierungsform für den Gesammtstaat gut und heilsam ift. Wir wollen das Baterland nicht aufs Neue den Sturmen preisgeben, welche feine Raifer Jahrhunderte lang über dasfelbe heraufgeführt haben. Wir wollen nicht, daß das Raijerthum mißbraucht werde gur Erwerbung und Beiftartung einer jogenannten Sausmacht, oder daß die Sausmacht dazu diene, Die Einzelstaaten zu tuechten. Wir wollen nicht, daß die höchfte Stelle im Staate der Zielpuntt fei für den Ehrgeis, und trachten deshalb dieje Spite fo ichlicht als es irgend möglich ift, hinzustellen - fo hinzustellen, daß fie nur das Rothige thut, in dem Bechiel der Berfamm= lungen gar teine Beranlaffung findet, in das einzugreifen, mas aus ihrem Bereich bleiben muß. Wir wollen alfo die Republik an der Spite des Bejammtstaates (Bravoruf). Aber indem wir dieselbe wollen, weisen wir es entichieden gurud, daß wir jemals die Sande an die Umgeftaltung der Berhältniffe in den Gingelftaaten legen wollen; das hielten wir für ein Unglud und für eine Thorheit. Unfer Baterland ift derart conftruirt, daß feine Stämme felbitftandig bleiben muffen; darin beruht fein ichouftes Leben. Und es gibt feinen Menschen in Deutschland, der, wenn er es fonnte, die Thorheit begehen murde, in die Berhältniffe der einzelnen Staaten zu Bunften republikanischer Formen einzugreifen. Ber möchte verfennen, daß die Berichiedenheiten fo ungeheuer find, daß es ichwer fallt, die einzelnen Grundpfeiler für einen gemeinsamen Bundesftaat aufzustellen? Wie follte man dem Bangen eine Form aufzwingen wollen, die nur aus der freien Entwickelung der Theile hervorgeben tann? Mein, meine Mitburger! Es ift eine Luge, die uns an die Schöpfung einzelner Republiken hat benten laffen; wir wurden die Erften fein, die fich dem Beftreben einer ganz republikanischen Nationalversammlung, in die einzelnen Staaten einzugreisen, widersetzten. (Bollster Applaus.)

Bas das von mir bezeichnete Streben betrifft, die Laften des Boltes zu erleichtern, fo ift besonders unfere Abstimmung vielfach im Baterlande angefochten worden, nach welcher wir nicht fofort 6 Millionen jum Baue ciner Flotte bewilligen wollten. Daß Niemand die Bertheidigung Deutschlands gegen einen übermuthigen Reind weniger hemmen mochte als wir, das bedarf feiner Berficherung; aber wir glaubten den Antrag ftellen zu müffen, daß man von Seiten der Bundesversammlung erft Rechnung ablegen folle über die ungeheueren Summen, welche jum Feftungsbaufonds geliefert murden, und die nach Berficherung Sachtundiger noch fehr bedeutende Baarichaften übrig gelaffen haben mußten. Diese Baarichaften ichienen uns zuerft gur Bertheidigung Deutschlands aufgewendet werden zu muffen und eine Befteuerung des Boltes erft gerechtfertigt, wenn fie erschöpft maren. war der Brund, warum wir für den Augenblick gegen die Bewilligung geftimmt haben, und wir werden auch ferner barauf bringen, daß der Schleier gehoben werde, welcher auf dem Saushalt des Bundestags ruht. Bolkswohlfahrt mar auch ein Grund, bejonders im Sinblick auf die kleinen Staaten, daß wir gegen die Bermehrung des ftebenden Beeres ftimmten.

Bwar hat man gefagt: die einzelnen Staaten trifft cs nicht fo fchwer, fie haben nur im Berhältnig ibrer Bevolkerung das heer zu vermehren. Allein, das ift faliche Darlegung - die fleinen Staaten trifft es auferordentlich, es trifft fie fast allein. Die großen, 3. B. Breugen, haben viel mehr Truppen als 2 Brocent ihrer Bevölkerung, Bayern befitt gegenwärtig 72,000 Mann und hat alfo nur 18,000 zu ftellen, wenn es fich auf zwei Brocent der Bevölkerung bringen joll, d. h. nur um ein Fünftel hat ce fein Militar zu vermehren, mahrend unfer Sachsen dasselbe verdreifachen muß. Meine Benoffen und ich, wir wollen nicht, daß die fleinen Staaten ebenfalls an den Rand des finanziellen Berderbens geführt werden, an dem Defterreich und Preugen fteben. Und die Militärvermehrung führt dazu. Wir haben ferner erft in der vorigen Boche bagegen geftimmt, daß dem

Präsidenten der Nationalversammlung eine jährliche Bessoldung oder vielmehr Entschädigung für Repräsentationsausswand von 24,000 Gulden bewilligt werde; nicht weil wir knickern um diese höchste Stelle, welche das Bolk zu vergeben hat, oder weil wir die Verdienste des Präsidenten gering achten, sondern weil wir meinen, daß die neue Zeit den unsinnigen Repräsentationsauswand nicht mehr braucht, daß gerade der Präsident an Einsachheit und Sparsamkeit vorangehen sollte, daß jedenfalls die Hälfte, 12,000 Gulden, genügte, und daß die hohe Bewilligung jett doppelt gefährlich sei, wo 6 neue Minisker, 12 übersstüssige Unterminister und eine Anzahl anderer Reichsebeamten zu besolden sind, die ihre Ansprüche alle nach dieser Bewilligung richten werden.

Daß ich im Berfassungkausschusse für die Freiheit, wie für die Erleichterung des Bolkes gewirkt, geht aus den zahlreichen Minderheitsgutachten hervor, die ich mit wenigen Freunden unterschrieben und wossür wir im Ausschusse wie in der Bersammlung gekämpst haben. Sbenso ist von uns der Antrag ausgegangen, die Hindernisse unternen, die dem Handel und Berkehr entgegenstehen, die Flußzölle und alle anderen Hemmungen im Janern. Dieser Antrag ist noch nicht zur Berathung gekommen, er liegt dem volkswirthschaftlichen Ausschusse vor, und es wird hoffentlich nicht lange Zeit vergehen, die er zur Vers

handlung fommt.

وسيقير

Das find in einfachen Linien die Gegenstände, mit denen wir uns bis jetzt beschäftigt haben. Ich werde dankbar sein, wenn man mich an Bergessenses erinnert und einzelne Punkte heraushebt, worüber ich Aufschluß geben soll.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die auswärtige Politik, wie sie von meinen Gestunungsgenossen und mir aufgefaßt wird. Was diese Angelegenheit betrifft, so haben wir in unserm Baterlande eine unglücklichere Stellung, als irgend ein anderes Volk nach Osten und Westen einnimmt. Wir haben fremde Völkerstämme, die seit langer Zeit mit uns verbunden sind und es im Interesse der Grenzen, der Sicherheit und der Vertheidigung Deutschlands bleiben müssen. Andere sind durch das Voos des Kriegs, der Eroberung oder einer gewissen- und herzlosen diplomatischen Landeszerbröcklung mit uns vereint, die es nicht nothwendig bleiben muffen. Bas die Erften betrifft, fo baben dieje fremden Boltsftamme lange unter der Unterdrudung der Deutschen gejeufzt, fo daß der Name deutsch und thrannisch bei ihnen gleichlautend geworden ift. Es ift fein Bunder, wenn fie uns haffen, denn wir haben diesen Sak nicht verschuldet, aber verdient; es ift ein fluchwurdiges Erbtheil der Freiheits= feinde. Bir muffen diefe fremden Stamme gu verfohnen fuchen, und wir haben babin getrachtet, dies zu thun. Bernde von unferer Seite ift der Antrag ausgegangen, daß die Nationalversammlung die Erklärung gebe, daß außer dem Genuffe aller Rechte, die wir uns felbst fichern, den fremden Stämmen auch ihre Sprache und Nationalität gefichert fei. Die Nationalversammlung hat diefe Ertlarung fast mit Stimmeneinheit gegeben und das wird gur Bernhigung dienen und beffer wirten als die Baffen. Wenn jene Stämme fich ausfohnen mit ihrem Loofe, dann würden fie die Berbindung fegnen und preifen, und mahrlich, fie werden nicht dem ichlechteften Theile von Deutsch= lands Bewohnern angehören. Für diefe Stämme nehmen wir also die Rechte der Freiheit in Anspruch, wir erkennen ihnen das Recht zu, fich felbftftandig zu entwickeln, und mit uns Gins und frei ju werden. Den Bolfern aber, welche nicht mit und verbunden fein muffen, die eine Unterdrudungspolitif uns jugeführt hat, erfennen wir das Recht der Befreiung, der Trennung zu. Das heißt aber nicht, daß wir nun mit vollen Sanden jum Genfter hinauswerfen, mas wir besitzen, oder die Intereffen des eigenen Landes verkennen, um andern zu dienen. Wir wollen nur auf dem Bege des Friedens und Bertrauens die Befchice unferes Baterlandes fich entwickeln feben und die große, fo felten von Nationen grubte Tugend: Berechtigteit üben, ohne welche feine dauernde, feine Freiheitsichöpfung gedeihen kann.

Wir halten diese Politik jest für um so nothwendiger, als wir unser Baterland nicht in einen Krieg stürzen nögen, der das Elend, welches da und dort herrscht, versgiößert und mit der Freiheit den Wohlstand vernichten kann auf sehr lange Beit. Wir halten es für leichtfertig und verbrecherisch, wenn man in dem Augenblick, wo die innere Grundlage des Staates völlig erschüttert ift und

umgestaltet werden nuß, auch die Bertrage übermuthig zerreißt, auf welchen die Beziehungen der Nationen zu ein= ander beruhen. Wir halten es für ichmachvoll, wenn ein Bolt in feinem erften Anfftreben gur Freiheit in die Fußstapfen der alten Tyrannei tritt und mit bloger Bewalt Bandericheidungen ohne Brufung und Renntniß der Dinge vornimmt. Die letteren haben wir verlangt und werden fie emig verlangen zur Ehre des deutschen Ramens. Wir find ferner überzeugt, daß der Boltswohlstand nicht gedeiht, fo lange der jogenannte bewaffnete Friede dauert und die gander von unermeglichen Beeren ausgesogen werden, und deshalb wollen wir eine Berbrüderung angebahnt jehen amijchen den freien Bolfern des Beftens, zwischen Deutschland, England und Frankreich, gegen den Often, der jest noch freiheitsfeindlich ift. Richt daß man ein Bundniß um jeden Breis ichließen foll, dies ware Thorheit! Rein, nur die Bedingungen foll man herbeiführen, den geftorten diplomatifchen Bertehr herftellen und fo die Möglichkeit anbahnen. Die Bander können und werden nicht aufblühen, fo lange der Friede nur auf den Spiten der Bajonette und der gegenseitigen Beobachtung, dem allgemeinen Migtrauen ruht. Freiheit erobert nicht und will nicht erobern; die Berrich= gier und Tyrannei nur will erobern und immer mehr Macht erwerben nach Innen und nach Außen. Die Freien brauchen sich gegenscitig nicht zu bewaffnen, fie nehmen nur die freie innere Entwidlung für fich in Unfpruch, und in dem Augenblide, wo fie fich verbunden, ift wirtlich der ewige Friede gefichert, wie man fich jest auch auftrengt, es zu verhindern; von diejem Augenblide an datirt uns eine beffere Beit in der Bahrheit und Birtlichteit.

Soll ich schließlich noch darüber sprechen, daß ich auf der Linken sitze? (Zuruf: Nein, nein!) Ihretwegen thue ich's nicht, es hieße Sie beleidigen; aber ich thue es, weit wir jetzt überall zum ganzen Volke sprechen. Mütte ich doch meinem ganzen Leben und den Genossen uneiner politischen Laufbahn treulos geworden sein, wenn ich nicht auf der Linken jäße. Unch ist es kein Geheinniß, unter welchen Einflüssen die Bahlen zur Nationalversammlung zu Stande gekommen sind, und aus welchen Elementen

ihre Mehrheit besteht. Ja, ich fite auf der Linken, wo, das sage ich fühn, wo das Herz des Boltes und wo das Berg für das Bolt ichlägt. (Applaus.) Es ift einem mabrlich nicht leicht gemacht auf der Linken zu fiten, es gehört Starte und Heberzeugungstreue bagu, dort fiten zu bleiben. (Applaus.) Es blüben dafelbit feine Reichs= ministerien und feine Staats= und Unterstaatsfekretariate (Applaus), auch feine Lorbeeren, fondern eher Niederlagen, und diefe felbft durfen nicht einmal den natürlichen Gindruck machen, daß fie ermatten, fondern fie muffen gu immer neuen Rämpfen anipornen. Nicht einmal Lob und Anerkennung gehört uns, denn die Breffe, obgleich fie frei geworden ift, ift jum größten Theil noch in den Banden, in welchen fie fich unter dem alten Syfteme allein befinden konnte, und diefe find uns nicht hold. Bergeffen Sie nicht, daß außerdem icon ber Rahl nach drei Biertheile der Beitungsartifel gegen uns gefchrieben werden und nur ein Biertheil für uns ift. Aber man muß auch die Auswüchse der Breffreiheit ertragen, und mir ertragen fie freudig, im Bewuftfein, daß wir unfere Bflicht thun, und indem wir gum gefunden Menfchenverstande das Bertrauen begen, daß die Gemeinheiten feiger und niedriger Befinnung fpurlos an ihm vorüber-(Beifall.) Gelbft dem Sohne vieler Rrautjunfer bieten wir Erot und verlachen ihre Forderungen (großer Beifall): besteht doch oft ihre einzige erbarmliche Rahigfeit darin, daß fie eine Rugel abichießen tonnen. Ja, ich fige auf der Linten, mit hohem Stolz fage ich das, denn noch nie hat die Rechte, die Mehrheit, die Beschichte fortgeschoben, ftets die Linke oder die Minderheit. die Aufhebung der Stlaverei hat fie in England 22 Rahre lang gerungen, ebe fie zur Mehrheit murde; ein Gleiches war es mit der Emancipation der Katholiken, der Reform= bill, den Korngesetzen u. f. w. Die Linke hat eine reiche Entschädigung für Alles, mas fie buldet, in dem neidens. werthen Loofe, daß der Gedante der Butunft wie ein Rind geboren wird in ihrem Schooße, und fie fich groß fühlt in ihm, ehe die Welt ihn erkennt; fic weiß, daß der Mensch nicht lebt für diese Welt; daß dem Gedanken eine Butunft werden muß, und daß ihr Thun nicht verloren ift, wie fich auch die Erfolge des Angenblicks gestalten.

So, meine Mitbürger! habe ich Ihnen gesagt, was ich bisher gethan und ich werde so fortsahren (Applaus), die nächste Zeit wird mir in Franksurt auch Gelegenheit geben, für das Bohl unserer Baterstadt zu wirken, indem ich die beantragte Veränderung der Schutzölle bekännfe, die nach meiner Ueberzeugung den Handel und die Blüthe Leipzigs sast vernichten und zu Grunde richten würde. Ich will der Freiheit, die das Lebenselement für jede Regung des politischen wie des socialen und mercantisen Lebens ist, auch auf diesem Gebiete das Wort reden und auch hier das Monopol bekämpfen, nicht weil es für Leipzig, sondern weil es für die Freiheit geschieht. (Beisfall.)

So also werde ich fortfahren, fest hinblickend auf das Biel, wie der Weise nach dem Sterne geblickt hat, der ihm das Heil der Welt zeigen sollte. Ich werde sest halten an der Einheit, die ruht auf der Freiheit, an der einzig haltbaren Grundlage und an der Beförderung des

Boltswohles nach meinen Rraften.

Rein Mensch ift sehlerfrei und auch ich kann irren. Freudig und dankbar nehme ich jede Belehrung an. Aber die Grundzüge meines Handelns stehen sest und ich werde nicht von ihnen weichen und wanken. Handelt die Wehrsheit der Nationalversammlung nach meiner Ansicht dazgegen, so werde ich dem mich widersetzen bis zum letzten Augenblicke und bis zum letzten Parlamentarischen Mittel. Das ist ein schlechter Soldat, der nicht die letzte Rugel sorttreibt in des Feindes Brust, ehe er sich zurückzieht. Aber das ist auch ein schlechter Soldat, der sich zurückzieht vom Kampsselbe, weil er eine Niederlage erhalten hat. (Allgemeiner Applaus.)

Erift in Frankfurt kein Geheimniß, daß man die Linke dahin treiben will, die Paulskirche zu verlassen. Die Linke wird sie nicht verlassen, sie wird bleiben und aushalten, wie auch der Würfel fallen möge; mag sie auch unterliegen, sie wird immer auf's Neue kämpsen sur ihre Ansicht. Aber sie wird und nuß sich auch sügen der Mehrheit und ihren Beschlüssen. Was einmal die Mehrheit gewollt hat, das ist Gesetz, und die Linke wird dasselbe anerkennen als heiligen Willen der Nation, deren Bertreter es gegeben. So ist die Stellung der Linken,

und wenn auch verschiedene Fraktionen darin vorkommen, so sind dieselben doch im Wollen und Streben, in Grundsätzen und in Zielpuntten eins. Daß ich von der einen dieser Fraktionen zur andern übergegangen, ist ein Irrthum; ich habe noch dieselbe Parteistellung, die ich von Ansang an hatte; die Linke hat mir die Ehre erwiesen, mich mit zu dem Vorstand zu wählen, der ihre taktischen Bewegungen, wie ihre Clubverhandlungen leitet, und ich bin das heute noch. (Großer Beisall.) Und so scheiede ich von Ihnen, geehrte Mitbürger, mit der offenen Darlegung meines Bekenntnisses und mit der heiligten Versicherung, das Bohl des Volkes, die Freiheit und Einheit des Vaterlandes zu vertreten nach Kräften und, wenn es die Zeit ersordert, freudig Gut und Blut dafür aufzuopfern.

Borftehende Rede, unter den überlieferten wohl die beste, die Blum je gehalten, ift ein Rechenschaftsbericht im umfassendsten Sinne des Wortes, und gibt und ein ziemlich vollständiges Bild der Zeit und bes Mannes. Bieles, 3. B. die Stelle über den bewaffneten Frieden, klingt, als ob es heute oder gestern gesagt ware.

Die Schlugworte maren ein Gelübde, das treu ein=

gelöst ward.

Die Beredsamkeit der damaligen Zeit war eine andere als die der unfrigen. Wir find sachlicher geworden, aber

auch nüchterner und hausbackener.

Von Robert Blum ergählten mir Zeitgenoffen, er habe die Zuhörer wie bezaubert, seine gewaltige Stimme habe die größten Käume ausgefüllt und sei bei einer Volksversammlung auf dem großen Marktplatz von Leipzig bis in die einmündenden Nachbarstraßen deutlich vernehmsbar gewesen.

Jene "Schützenhausrebe", die von der Begrundung der "Deutschen Grundrechte" handelte, war die lette, welche

Robert Blum in Leipzig gehalten hat.

Bir fommen gum Unfang des Endes.

In Bien fühlt die Regierung nach Niederwerfung der Italiener wieder Boden unter den Füßen, und in Berlin glaubt die Regierung den Moment gekommen, wo sie ihr Spiel, wenigstens theilweise, enthüllt.

Nach der Niederlage der Truppen am 18. März war die Barde gegen die Danen geichidt worden. Der Rrieg gegen Danemart mar eine Conzession an die öffentliche Meinung, die dadurch von dem Befentlichen abgelenkt Un einen ernftlichen Rrieg dachte die preufische mard. Regierung nicht. Burben die Danen mehrmals geschlagen, fo war das gegen den Blan und die Berahredung. gegen die Berabredung. Schon am 8. April hatte der preufifche Befandte, Berr v. Wildenbrud, von Conderbura aus an Seine Excelleng den foniglich danischen Minifter der auswärtigen Angelegenheiten eine Rote gerichtet, die an Deutlichfeit nichts zu wünschen übrig ließ. "Breugen", fo hieß es mit durren Worten, "wunfcht por allen Dingen die Bergogthumer ihrem Ronig= Bergog gu erhalten, und ift gleich weit entfernt davon, jeinem eigenen Intereffe oder dem Chrgeis dritter Berfonen Dienen zu wollen. Gingig der Bunfch, die radifalen und republikanifden Glemente Deutschlands gu verhindern, fich unheilbringend einzumifden, bewog Breugen zu den gethanen Schritten (dem Rrieg gegen Danemark!). Das Einruden preugischer Truppen in Solftein hatte den Zwed, das Bundesgebiet zu fichern, und zu verhindern, daß die republikanischen Glemente Deutschlands, an welche die Herzogthümer als legtes Mittel der Celbsterhaltung hätten appelliren tonnen, fich der Sache bemächtigten."

Dieses denkwirdige Dokument preußischer Regierungspolitik, zu dem höchstens in den Depeschen des "Eisernen"
Schrankes"\*) Pendants (Seitenstücke) zu finden sein dürften, wurde, wie man sich denken kann, nicht veröffentlicht — es gelangte erst viel später, durch ein englisches Blaubuch, an die Deffentlichkeit. Die Art und Beise des Vorgehens in Schleswig-Polstein hatte aber bereits allgemeinen Verdacht erregt, als die Nachricht von dem

122

Daniel by Google

<sup>\*)</sup> Rach ber Erftürmung ber Tuilerien, am 10. Auguft 1792, wurde in biesem Schlosse ein geheimer eiferner Bandichrant entbedt, welcher bas Beweisnnaterial für ben sprateren Prozes Ludwigs bes Sechszehnten und ber Marie Antoinette liesette. Bon Beiden sanden sich Briefe, aus benen erhellte, daß bie der französischen Nationalversammlung gegenüfer beobuchtete verfassungs: und revolutionsfreundliche Kaltung blos ein mit dem Ausland verabredetes Blendwert war.

Abschluß des Waffenstillstandes von Malmoe, durch welchen die preußische Regierung am 26. August die deutsche Sache in den Elbherzogthümern preisgab, den

Berdacht zur Gewißheit erhob.

Die preußische Regierung hatte die Maske etwas zu früh fallen lassen. Sie spielte ein gewagtes Spiel. Die Entrüstung über ihr Handeln war so gewaltig in den weitesten Volkskreisen, daß das Parlament, gestützt auf das Bolk, wohl im Stande gewesen wäre, das verlorene Terrain wieder zu erobern, die preußische Regierung zu Paaren zu treiben und sich eine solide Machtbasis zu schaffen.

Allein die Majorität des Parlaments dachte nicht an Derartiges. Sie bestand zur Hälfte aus Reaktionären, welche die Demüthigung des Parlaments bewußt erstrebten, zur Hälfte aus Schwächlingen und Consusionsräthen, die

fraftiger Attion unfahig maren.

Und so geschah denn, was von einer solchen Majorität nicht anders erwarten werden konnte: nach einem Aufwallen der Scham und Entrustung die Unterwerfung.

Das Parlament, welches am 5. September den Waffenstillstand mit einer Mehrheit von 17 Stimmen (238 gegen 221) verworfen hatte, genehmigte 11 Tage später: am 16. September mit einer Wehrheit von 21 Stimmen (257 gegen 236) den Vertrag von Malmoe, den selbst ein Hans Blum "schimpflich" nennen muß.

Das deutsche Parlament hatte sich damit den Boden unter den Füßen weggenommen, das Tijchtuch zwischen sich und dem Bolte zerschnitten und den Nagel zu seinem

eigenen Sarg geschmiedet.

Bom 16. September 1848 an war das Frankfurter Parlament blos noch ein Schwatklub, den der erste beste Polizeidiener — Soldaten waren gar nicht nöthig — ause einanderjagen konnte.

Die beiden Reden, welche Blum bei jener Gelegenbeit hielt, zeugen von ruhiger Auffaffung der Berhaltniffe.

Um 8 Uhr Abends am 16. September — es war Sonnabend — fand die entscheidende Abstimmung statt. Die Aufregung auf den Gallerien war ungeheuer und sie pflanzte sich in die Straßen fort.

Man war an einem Bendepunkt angelangt. Das

fühlte Jeder. Aber was thun? Die verschiedenen Abetheilungen der Linken beriethen am Abend; Deputationen des Bolkes verlangten, daß die Linke austreten, sich an die Spitze des Bolkes stellen und als selbstständiges Parslament constituiren sollte.

Das ward abgelehnt und damit dantte auch die

Linke als politischer Fattor ab.

Blum war einer der Sprecher gegen den Austritt.

Man hat ihm das verargt, und von dem Stands punkt der Demokratie aus war es unzweifelhaft ein großer Fehler. Blum hat ihn für feine Person wieder

gut gemacht.

Er betrachtete das Parlament von diesem Augenblick an als faktisch nicht mehr existirend; er redete nicht mehr auf der Tribune der Paulekirche, und als ihm an der Donau die Hoffnung auf eine Neugestaltung des Baterslandes von unten herauf winkte, eilte er nach Wien. —

Roch find wir nicht so weit — aber die Ereignisse

jagen einander. Die Todten reiten ichnell.

Der Mangel einer prattischen Organisation der nicht parlamentarischen deutschen Demotratie befundete fich in ben Septembertagen recht fdlagend. Bare eine Organi= fation vorhanden gemefen, dann tonnte auch, trot des Barlaments, der Sache des Bolfes der Sieg gefichert werben. Statt organifirten, planmäßigen Sandelns gleiche zeitig an den entscheidenden Buntten, tam es nur gu vereinzelten, schlecht oder gar nicht vorbereiteten Explosionen, die einzig den Gegnern der Demofratie nütten. Um 18. September in Frankfurt, wo Auerswald und Lichnowsky das Leben verloren. Und einige Tage fpater in Baden unbedeutenderer Ausbrüche nicht zu erwähnen. Baden mar es Struve, der eine zweite und nicht rei= befferte Auflage des Aprilputiches jum Beften gab. Mit einigen Leuten tam er am 21. Geptember von ber Schweiz herüber nach Borrach und proflamirte die beutsche Republif.

Und zwar in optima forma, wie nachstehende Aften-

ftilde beweifen:

1) Aufruf an das deutsche Bolt! Der Kampf des Boltes mit seinen Unterdrückern hat begennen. Selbst in den Straßen der Stadt Frautsurt, am Sige der ohn-

ein revolutionares Scubiahr gegeben habe. Und wie fteben wir perfonlich! Bon ber einen Seite gibt man uns "intelektuelle Urheberschaft" eines Rampfes schuld, bei welchem nur wir verloren haben und nur wir verlieren fonnten. Auf der anderen Seite wirft man uns Berrath des Boltes, Reigheit und Unentschiedenheit vor, weil wir die Bersammlung auf der Bfingftweide (in Frankfurt) nicht für das deutsche Bolt ansehen und uns den Diktaten ihrer exaltirten Abgeordneten nicht fügen wollen. Bahrlich, man möchte oft lieber in den Urwäldern von Ralifornien fiten, als in der deutschen Bolkspertretung. Die hat eine Bartei fo unmittelbar am Siege geftanden, als die unfere, und nie hatte fie, bei nur einem Füntchen Bernunft, mehr Intereffe daran, daß teine gewaltsame Berfchiebung ihrer Intereffen eintrete. Dennoch aber foll gerade fie die Gewalt provozirt haben! -

"Gott sei Dank, die Dummheit, welche uns in den Stroßen von Frankfurt, im Badischen Oberlande, in Bürttemberg, Köln u. s. w. zu Grunde gerichtet hat — sie erhebt uns wohl auch wieder. Denn die Reaktion ist übermüthig, sie errichtet Barrikaden in der Paulekirche und fällt so in Struve'scher Manier in das Gebiet des Rechtes und der Billigkeit ein, daß sie sich selbst zu Grund richten nuß. Hoffentlich wird sie die Hand an einige Abgeordnete legen und beren 4—6 zum

Opfer bringen." -

Und noch niedergeschlagener schreibt er der Frau am

4. Oftober:

"— In der Nationalversammlung verfolgt uns Bosheit; vom Bolf in die traurigste Stellung gebracht aus Dummheit, von den Demokraten angefeindet und geächtet aus Unverstand, stehen wir isolirter als jemals und haben vor wie rud-

wärts feine Soffnung!"

Blum und seine Genossen hatten die Folgen ihres Fehlers zu tragen. Sie mußten unter allen Umständen mit dem Bolte in Fühlung bleiben. Und konnten oder wollten sie nicht an der Spitze der Septembererhebung treten, so mußten sie dieselbe verhindern oder — sie geriethen zwischen Thur und Angel.

Blum war aber nicht der Mann, in Niedergeschlagen-

heit zu verharren. In Frankfurt war das Spiel versloren. In Wien war eine neue Partie engagirt, und sie konnte gewonnen werden. Blum rettete sich aus der falschen Stellung, in der er in Frankfurt war, indem er nach Wien ging.

"Boffentlich mird fie - die Reattion - die Band an einige Abgeordnete legen und deren 4-6

gum Opfer bringen."

Seine hoffnung erfüllte fich. Die Reaktion brachte zunächst zwar nur einen Abgeordneten zum Opfer. Dieser eine hieß aber Robert Blum.



## Ein Todesgang.

Aus Blum's letten Lebenstagen.

Bir stehen am Wendepunkt der deutschen März-

Die preußische Regierung, des Arieges gegen Danemark müde, hat am 26. August 1848 den Baffenstillstand von Malmoe abgeschlossen, der Schleswig den Dänen überliesert. Das deutsche Parlament, von der Entrüftung des Bolkes mit fortgerisen, verwirft in erster Abstimmung den Baffenstillstand, läßt sich aber einschücktern und widerruft nach dreitägiger Redeschlacht, in der Blum sich glänzend hervorgethan, seinen ersten Besichluß, indem es den Baffenstillstand — am 16. September 1848 — mit 257 gegen 237 Stimmen gut heißt.

Die Gährung ift ungeheuer: eine große Bolts'-Bersammlung auf der Pfingstweide bei Frankfurt faßt revolutionäre Beschlüffe, die Linke des Parlaments weigert

fich, ben gefetlichen Boben zu verlaffen.

Den 18. September werden in Frankfurt Barriskaden gebaut, während das Militär, das spielend Alles verhindern konnte, Gewehr im Arm zuschaut. Sogar Herr Hans Blum in seinem "Charakterbild" findet die Haltung des Militärs so auffallend, daß er zur Folgerung gelangt, man habe den Losbruch zu reaktionären Zweden gewollt, und daß er speziell gegen "den Mann, der die nothwendige Diktatur in die Hand genommen", d. h. gegen Schmerting, das Haupt der Reichsregierung, sein "tieses Mistrauen" ausspricht. Gerechsertigt ist das Mistrauen unzweiselhaft — nur dürfte es auch noch an andere Abressen zu richten sein.

Der Frankfurter Aufstand wird mit leichter Mühe bewältigt; ebenso der Struve'iche Putsch im badischen Oberland. Die Ausläufe an verschiedenen andern Orten

haben nicht einmal die Bedeutung von Butichen.

Blum ist aus's Tiefste verstimmt über die Wendung der Dinge. Er hat Womente der Niedergeschlagenheit, was um so weniger zu verwundern, da er seit seiner Anstunft in Franksurt, also volle fünf Wonate lang, so mit Arbeiten überhäuft war — außer seiner parlamentarischen und agitatorischen Thätigkeit hatte er eine tägliche Beitung, die "Reichstagszeitung" zu redigiren —, daß er "oft nur zwei höchstens drei Stunden" die Nacht schlasen, und körperlich auf's Aenserste abgespannt war.

Um 3. Oftober schreibt er in solcher Stimming ben Brief an Haubold, deffen Anfang wir vorstehend (S. 433 f.) bereits mittheilten. Den Schluß laffen wir hier folgen:

"— Soffentlich wird sie (die Reaktion) die Sand an einige Abgeordnete legen, und deren 4—6 zum Opfer bringen, mas diese Sache nur fördern kann. Luft hat man viel dazu, aber man zagt doch immer noch etwas,

feiner Bergensneigung gu frohnen.

Soll ich Dir verfichern, daß wir feinen Untheil an bem Aufstande haben, daß wir vielmehr als Bartei wie als Privatpersonen Alles aufgeboten haben, denfelben gu hindern? Dummheiten find auf der Pfingftweide gemacht worden, das ift mahr, namentlich von Schlöffel und Big. Aber es waren nur Dummheiten und ich verfichere Dir, an einen Aufstand hat tein Menich gedacht, es hat ihn tein Mensch geahnt. Man hat diefen Aufstand gepflegt wie eine Treibhauspflanze; man hat das Blut unnug und frevelhaft vergoffen; mit einer Compagnie Goldaten war die ganze Rinderei - es war Anfangs nichts anderes - ju beseitigen. Das unter uns, und ich hoffe Dir die Ungelegenheit gelegentlich mündlich auseinander feten gu tonnen; der Deffentlichkeit gegenüber lagt fich jett nichts thun, wir haben einmal Barrifaden gebaut, Lichnowsty erichlagen und den Struve in's Oberland geschickt ober gerufen - das muffen wir tragen, bis aus dem Dufter der Untersuchung die Thatsachen mit einfacher Rlarheit hervortreten. Dann werden wir gerechtfertigt fein, aber das verblendete Bolf wird ju fpat die Augen öffnen. Bahrend es feine entrufteten Blide auf die angeblichen "intellektuellen Urheber" lenken läßt, wird man ihm Sande und Füße knebeln und es mighandeln wie früher. Ach, das Schickfal unfres Baterlandes und unfres Bolfes ift doch ein sehr trauriges; ce scheint mir oft, als ob es zum Tode verurtheilt sei, und nicht die Krast zu einer Aufserstehung habe." —

Wenige Tage nachher urtheilt er anders.

Mus Bien fommt eine Nachricht, welche fein Berg wieder mit Hoffnung erfüllt, und ihn an die "Auferstehung"

glauben läßt.

Um 3. Ottober ernannte die öfterreichische Regierung ben berüchtigten Rroaten-Ban Jellatichich, deffen Raubjug nach Ungarn fie zwar heimlich begunftigt, ja angeordnet aber öffentlich verleugnet hatte, durch kaiferliche Berordnung jum Dberbefehlehaber aller faiferlichen Truppen und zum faiferlichen Statthalter in Ungarn. Die Daste war abgeworfen. Fiel Ungarn, fo fielen alle Errungenichaften der Wiener "Marg= und Mairevolutionen." Das begriffen die Wiener. Als die Garnison am 6. Ottober ausruden follte, um die Urmee Bellatichich's zu verftarten, rotteten fich Boltomengen gufammen; ein Theil der Truppen ging jum Bolt über, und in der barauf folgenden Berwirrung murbe der Rriegeminifter Latour getobtet. Der Reichstag bemühte fich Ordnung zu schaffen; er schickte an den Raifer eine Deputation, welche den Bunich nach Abberufung des reattionaren Ministeriums und nach Rudnahme der Berordnung vom 3. Oftober ausdrückte. Beides wurde in Aussicht gestellt; als aber Wien am andern Morgen aufwachte, erfuhr es, daß der Raifer mit feinem hof über Racht abgereift war - nach Olmut.

Das vermehrte natürlich die Bermirrung.

Der Reichstag blieb in Wien, besgleichen die Minister mit Ausnahme Wessenberg's und Bach's, sowie sämmtliche städtischen Behörden. Wenn man überhaupt unter solchen Verhältnissen von einem "Rechtsboden" sprechen kann, so muß man allerdings zugeden, "daß beim Ausbruche und im Verlaufe der Wiener Oktoberrevolution alle — — Behörden und Gewalten der Residenzstadt sich eines unbestreitbaren Rechtsbodens erfreuten."\*) Jedenfalls in höherem Maße als die Regierung von Olmitz, deren Erlasse und Verordnungen nicht einmal "richtig contrassignirt" waren — freilich ein Mangel, an welchem die

<sup>\*)</sup> Sans Blum, in biefem Buntt gewiß ein unverbachtiger Beuge, C. 463 feines "Robert Blum, ein Beite und Charafterbilb."

Rroaten Rellatichich's und des fpeziell gegen Wien geschickten

Burften Windischgrat fich nicht ftiegen.

Sicher ift, daß feine der Behorden, die in Wien vom 6. Oftober an bis zum Tage ber Bezwingung ber Stadt das Ruder in Sanden hatten, an den Sturg der Monarchie

und die Ginführung der Republit dachte.

Die "Biener Oftoberrevolution" wurde in gang Deutschland von den demofratischen Glementen auf's lebhaftefte begrüßt. Die Frantfurter Linke versuchte eine Rundgebung des Barlaments zu Gunften Wiens zu er= wirten — zog indeß, die Erfolglofigfeit voraussehend, ihren bereits gestellten Antrag zurud, und beschloß, ftatt deffen, eine Deputation, bestehend aus vier Abgeordneten,

nach Wien zu schicken.

Um 12. Oftober Abends follte die Deputation gewählt Bei der erften Abstimmung ergab fich eine Majoritat für Julius Frobel, Morit Sartmann und Albert Trampufch, die beiden letteren Defterreicher; Rarl Bogt und Robert Blum, die an Stimmengahl junachft tamen, hatten jeder gleichviel Stimmen. Blum jog nun Bogt bei Geite, und bat benielben, auf die Miffion zu verzichten und ihm - Blum - das "Sinaustommen aus der dumpfen Frantfurter Atmofphare" gu ermöglichen. Blum war parlamentstrant.

Bogt trat zu Bunften des Freundes gurud, nicht

ahnend, daß er ihn dem Tod weihe.

Blum wurde nun gewählt; er fuhr fofort nach Leipzig, verkehrte kaum einen Tag mit den Seinen, und fuhr am 14. Oktober Morgens nach Wien ab, wo er am 17. mit

feinen drei Benoffen eintraf.

Die Reife, die über Breslau ging, mar ein Triumphs jug gewesen; und glangend war ber Empfong in Bien: Bolt und Behörden wetteiferten, ihre sympathische Begeifterung den "Abgefandten des deutschen Bolts" fund zu thun. -

Es tann nicht Autgabe diefer Schrift fein, die Beschichte

der Wiener Ottoberrevolution zu erzählen.

Bas bem Lefer zu bieten ift, wird am Beften durch Robert Blum felbft geboten, deffen lebendiges Beugniß - in Beftalt von Briefen und Beitungsartiteln -

nur kurzer Erläuterung und der Ergänzung durch einige Aktenstücke bedarf. Er möge aus der Mitte der Ereignisse berausreden. — —

Ban Jellatichich war inzwischen mit Schimpf und Schande aus Ungarn hinausgejagt worden; die Ungarn hatten aber Bedenken, die Grenzen ihres engeren Bater-landes zu überschreiten, und der öfterreichiiche Reichstag hatte Bedenken, die Ungarn zur Ueberschreitung der Grenze aufzusordern, damit sie dem Ban, der sich mit seinen Kroaten vor Wien gelegt hatte, den Standpunkt klar machten.

Es war damals die Reit ber "Bedenken".

Unmittelbar nach feiner Ankunft in Wien, am 17. Oktober, schreibt Robert Blum an feine Frau:

"Unter dem ersten Gindrucke dieser ungeheuren Stadt tann ich Dir nur anzeigen, daß wir ohne, ober boch mit

fehr geringer Befahr hier angelangt find.

ستبودهم

"Wien ift prachtig, herrlich, die liebenswürdigfte Stadt, die ich je gefehen; dabei revolutionar in Fleifch und Blut. Die Leute treiben die Revolution gemithlich aber grund. Die Bertheidigungsanstalten find furchtbar, Rampfbegier grenzenlos, Alles wetteifert an Aufopferung, Unftrengung und Beldenmuth. Wenn Wien nicht fiegt, fo bleibt nach der Stimmung nur ein Schutt. und Leichenhaufen übrig. Morgen erfolgt mahrscheinlich die Schlacht, d. h. nicht in Wien, sondern außerhalb der Stadt zwischen Ungarn und Kroaten; die Ungarn werden durch etwa 10,000 Biener unterstütt werden, und wir werden die Schlacht mitmachen, denn wir find heut Ehrenmitglieder der akademischen Legion und fofort bewaffnet worden. Wir muffen also mit unfern Rameraden; es ware eine Schande, es nicht zu thun. Bir werden hier überall mit Jubel empfangen, foweit dies die ernfte Stimmung guläßt. Der Reichstag, der Gemeinderath, das Obercommando, die Aula - Alles nahm uns wahrhaft begeiftert als Boten der Theilnahme Deutschlands auf. Alles ift hier bewaffnet, Alles drangt fich der Erfte zu fein, welcher dem Reind entgegengeht. - - - Dur Gins fehlt: wahrhaft revolutionarer Muth in den Behörden; man gerrt fich dort gar ju fehr mit Salbheiten herum, und lawirt immer, um auf dem gefetlichen Boben gu bleiben. Energie dort im ersten Augenblicke und die Sache wäre schon entschieden. Hoffentlich bekommt man unter dem Ranonendonner auch dieses Fehlende noch . . . . Wann ich zurücksomme, kann ich allerdings jetzt nicht bestimmen, aber jedenfalls reise ich diese Woche noch ab, denn eine Entscheidung erfolgt in den nächsten Tagen."

Nach zwei Tagen ift ein Umschlag bei Blum eingerieten, der "am 19. Oftober Morgens" an seine Frau

ichreibt:

"In aller Eile, liebe Jenny, die Nachricht, daß ich wahrscheinlich Sonntag (22. Oktober) mit dem ersten Zuge von Dresden komme; doch kann es auch Montag werden, aber wahrscheinlich Sonntag. Die Sachen gehen hier wieder langsamer, ja sind gewissermaßen umgeschlagen."

Blum hatte sich vollends überzeugt, daß es ben Leitern ber Bewegung in Wien an der nöthigen Ginsicht und Energie fehlte — daher der Entschluß zur Rückfehr.

Um 20. Oftober holte sich Blum seinen Bag bei dem sächsischen Gelandten von Könnerit. Die anderen Abgesordneten, die gleichsalls abreisen wollten, hatten jedoch Paßichwierigteiten, und als diese gehoben waren, hatten die kaiserlichen Truppen die "eiserne Kette" um Wien ichon so fest gezogen, daß die Abreise nicht mehr bewerkstelligt werden konnte.

Um 20. Oftober schreibt Blum seiner Frau: "Bien, den 20. Oftober Nachmittags.

Licbe Jenny!
"Ob Du diese Zeilen erhältst, weiß ich nicht, da aber mein Weg gut ist, versuche ich es wenigstens. Du erwartest mich Sonntag oder Montag und ich bin indessen hier sest eingeschlossen, so daß Niemand mehr herauskommen kann. Gestern ist dies vollendet worden und heute sieht man eifriger und sehnsüchtiger\*) als je der Entscheidungsschlacht entgegen. Wir sind also will gin die Hand des Kriegsglücks gegeben und ob wir herauskommen, wann wir herauskommen und wohin wir den Weg nehmen, davonhaben wir in diesem Augenblick noch keinen Begriff. Ob über Kärnthen nach Triest, oder über Salzburg nach

<sup>\*)</sup> In "Das Buch von Robert Blum" von Eduard Svarfeld, Leipzig 1849, findet fich, für "eifriger und sehnfüchtiger" ber häßliche Drudfehler: unsicherer und scheelsüchtiger.

Bayern — läßt sich nicht bestimmen. Seid indessen unbesorgt, wir werden schon irgendwo durchkommen; und geht es nicht, so kosten die nächsten Tage so edle Opfer, daß es sich wohl lohnt, mit unter ihnen zu sein. Sobald die Entscheidung gefallen, und dann irgend ein Weg offen ist,

gchen wir.

"Wiens Begeifterung und Rampfesluft ift unermeßlich, und man erlebt jede Stunde ein ansehnliches Stud Menschenalter, wenn man diese Buge geiftiger Große fieht. Man achtet das Leben nicht im geringften, geht auf den Borpoften bin und ber und wechselt Rugeln, wie man fich mit Brodfügelchen wirft nach heiterem Dable. Ginen Beind treffen, macht gerade soviel Bergnugen und so wenig Bewiffensbiffe, als einen Regel treffen im Spiel\*). Wir haben hier jett etwa 100,000 Bewaffnete; gegen uns ftehen etwa 72,000, aber freilich auf jener Seite geubte Soldaten, hier Burger. Run, dafür aber auch bort nur Sold, hier Begeifterung und Bewußtsein des Rampfes. Besonders die Arbeiter find bewunderungswerth; für die Bourgeoifie, die ihnen nie etwas gab oder gonnte, fteben fie bereit, in den Tod zu gehen. Rein, es ift doch für etwas Soheres, denn in Bien entscheidet fich das Schidigl Deutschlands, vielleicht Guropa's! Giegt die Revolution hier, dann beginnt fie von Neuem ihren Rreislauf, erliegt fie, dann ift wenigstens für eine Reit lang Rirchhofruhe in Deutschland, wenn auch die Tyrannei keineswegs damit gesichert ift, denn ihre Soldatesta felbst revolutionirt, ehe 6 Monate vergeben. Die Bolen find treu wie Gold, täglich mehren fich ihre Schaaren und fie find das befte Corpe. Beneral Bem, der Bertheidiger von Barichau (1831), befehligt Artillerie. Wenn nur der Magen nicht mare! Die Martte find völlig leer, man tann fich denten, mas das heißt bei einer Bevolkerung von 450,000 Menschen. Zwar ift Brod und Fleisch für einige Wochen hier, aber die Breife fteigen enorm, und die Angft der Leute in demfelben Berhältnif." -

Man fieht, Blum ift wieder in gehobenfter Stimmung. Freilich, der lette Sat feines Briefes lagt durchbliden,

<sup>\*)</sup> In Sans Blum's "Charafterbilb" fehlt biefer Sat. Bohl in Folge ber famofen "Allianz" Sans Blum-Bismard ("Charafterbilb" S. 580.)

daß auch der Geist der Bürgerschaft tein solcher war, wie der Moment ihn erheischte.

Drei Tage später, den 23. Oktober, berichtet Blum einem Freunde in Frankfurt:

Die Lage der Dinge ift hier noch immer die alte und Gott weiß, wann fie fich wenden wird; einerseits nehmen die Bertheidigungemittel zu, die mobilen Corps ichwellen, die Ranonen vervielfachen fich, die Barritaden, Balle 2c. werden fefter und höher, aber anderfeits fcmellen die Roften, die 35,000 fl. täglich betragen, immer niehr, die Noth wird größer, der Martt leerer, die Breife fteigen und die Sorge wachft. Wo foll das hinaus? Der lahme und zweideutige Gemeinderath, der der Mehrheit nach ichwarzgelb ift und es jett nur nicht magt, offen zu handeln, wirkt hemmend auf alle entschiedenen Magregeln, und Meffenhaufer malst mit feinem redlichen Billen den Stein des Sifpphus. Wenn es fo fort geht, richtet fich Bien felbft zu Brunde und macht feinen Reinden fehr leichtes Spiel. Es muß angreifen, Ausfälle machen, Bahn brechen für Lebensmittel und die Reinde ermuden, dann erft wird es fiegen. Sobald der Reind durch fortwährende Beunruhigung genöthigt ift, Tag und Nacht unter den Waffen zu stehen, ist seine Mannschaft binnen acht Tagen müde bis zur Unbrauchbarkeit, auch reiben Rrantheiten fie bei der Raffe des Bodens und des Wir besiegen ihn dann entweder ohne Wetters auf. Schlacht und zwingen ihn zum Abzuge, oder wir reigen ihn zum Angriffe der Stadt und gerichmettern ihn dort. Bie jetzt die Sachen stehen, ist es felbst einer Armee von 100,000 Mann unmöglich, Wien zu nehmen, fie muß zu Grunde geben, ebe fie in die innere Stadt tommt. Wir tonnen 8 Tage nach mäßiger Berechnung ichlagen, felbft dann, wenn wir annehmen, daß wir die Ranonen von Sauptbarritade ju Sauptbarritade immer einbugen. Und noch niemals, fo lange die Welt fteht, hat irgend eine Armee nur 3 Tage einen Stragenkampf ausgehalten, am wenigften, wenn fie außerhalb war und die Stragen erft erobern mußte. Bir haben bemnach fünfachtel Rraft und Mittel überfluffig und können Alles magen. Wenn wir Windischgrätz reizen, so greift er jedenfalls an, denn er

hat feine Ehre verpfändet, Bien gu nehmen, und er foll

hoffentlich mehr hier laffen als die Ehre.

"Wie in allen Revolutionen die machiende Gefahr auch den Berdacht hervorruft oder nährt, fo auch hier; feit vorgeftern wittert man Berrather an allen Eden und Enden. Meffenhaufer, Bem, die Begirtschefs, der Gemeinderath, Alles foll Berrath fpinnen. Thatfache ift, daß Glemente zu einer ichwarzgelben Contre-Revolution porhanden find. Aber heute find fie völlig unschädlich gemacht, ihre Spigen geholt worden, nachdem man geftern ihre Mittel gefangen hatte. Geftern wurden nämlich 2 Wagen mit Beld genommen, einer mit ruffifchen Rupfertopeten für Bellatichich und feine Grenzer beftimmt, der andere mit Gilber, 34 Fagden wunderschöner 20. Rreuger. Bahricheinlich bestimmt zur Aufwiegelung oder Bezahlung der Arbeiter in Gunfhaus, Sechshaus, Bumpentorf und ben Borftadten. Gie liegen wohl vermahrt in der Bant und merden aute Dienfte leiften. Die eigentlichen Berfender hat man noch nicht, aber wichtige Begleiter. Die Reaktion murde etwas unverschänt getrieben, und das war febr gut. - Der Studenten : Ausschuß ift unermudlich thatig und wachsam, es gibt nichts, was der nicht ergrundet, fobald er einen Faden, einen Wint erhalt. Aber cben fo groß als feine Thatigfeit ift feine Befonnenheit; in Baris mare heute unbedingt der blutigfte Aufftand gegen die Contre-Revolution ausgebrochen, hier hat man fie gang ruhig ergriffen. Die Studenten haben die Revolution gemacht, ohne fie giebt es feine, durch fie ist jeden Augenblick eine zweite moglich, aber dennoch wird fie eine besonnene, planvolle und furze fein.

"Der Krieg hat wenig Schredliches, d. h. in seiner direkten Erscheinung, dagegen ungemein viel Erfrischendes,

Erhebendes und Erfreuendes.

"Ueberhaupt ist das Lagerleben äußerst lustig, besonders Abends und Nachts. Ueberall Gesang, Musik, Scherz und Beiterkeit. Es gibt keine Todesart, die nicht bereits Jellatschich und Bindischgrät in effigie im Lager erduldet haben und täglich erdulden. Allerdings kommen auch arme Frauen und holen das Brod des Mannes zur Nahrung für die hungernden Kinder; aber wenn dies die Kameraden merken, dann wird auch der Korb voll Brod

und Fleisch und Wein, und die gerührte Mutter kehrt jubelnd zurück. Die Studenten gehen auch hier wieder mit dem edelsten Beispiel voran. Bei ihrem Mobilcorps nehmen die Offiziere nicht mehr als der Gemeine, 25 Kreuzer täglich; was sie mehr erhalten, das wird in die gemeinsschaftliche Kasse gethan und unter das Corps wöchentlich vertheilt, was dem Familienvater sehr wohl thut."

Dieser Brief kennzeichnet die Lage. An Material und Kräften zu einer siegreichen Vertheidigung sehlte es nicht, wohl aber an Organisation und fähigen Führern. Messenhauser, der Oberbesehlshaber, war leiner Aufgabe in keiner Weise gewachsen: der einzige tüchtige Militär, der Pole Vem, leistete als Commandant der Mobilgarde Außerordentliches, er stand jedoch allein und hatte von vornherein sich dahin ausgesprochen, daß ohne Mitwirkung der Ungarn Wien verleren sei. Von dieser Mitwirkung wollten aber die Civilbehörden trotz Orängens der radikalen Elemente nichts wissen.

Den 20. Oftober mar Fürst Bindischaras bis Bundenburg, in nächster Rabe Wiens, vorgerückt. Dort trafen am gleichen Tage die Frankfurter Abgeordneten Welder und Moste ein, welche der Reichsverweser Johann als "Friedensftifter" entfendet hatte. Die "Friedensftifter" wurden von Windischgrat "mit größter gesellschaftlicher Auszeichnung" empfangen, als fie aber mit ihrer "Friedens= miffion" herausrudten und fich auf den Reichsvermefer - bekanntlich ein öfterreichischer Erzbergog - beriefen, fuhr ber Fürst fie an: "Ihre Bollmachten brauche ich nicht einzusehen. Defterreich bedarf der Baulstirche nicht: es wird den Rampf um fein Befteben allein ausfechten." Und am gleichen Tag erließ er eine Brotlamation, in welcher er unbedingte lebergabe Biens forderte, von den "Bewohnern der Sauptftadt" verlangte, daß fie "den Willen und die Rraft finden follten, fich aus der Bewalt einer Sandvoll Berbrecher zu befreien", und im Uebrigen Belagerungszuftand und die Suspenfion aller Civilbeborden verfündigte.

Diese Proklamation brachte in Wien eine ungeheure Erbitterung hervor. Der Reichstag und der Gemeinderath erklätten sie für ungesetzlich. Am 23. Oktober berief Blum eine Bolksversammlung in die Aula und hielt eine zündende

Rede, die später vom Kriegsgericht gegen ihn ausgebeutet wurde. Die schärfste Stelle lautete:

"Man ning an die Stelle des früheren Bandes der Gewalt, welches die Bölfer Oesterreichs zusammengehalten, das Band gemeinsamer Freiheit seben."

Die "Freiheit" follte die Republit und folglich

"Bochverrath an der Monarchie" bedeuten!

Im Nebrigen war die Rede, nach dem Berichte der amtlichen "Wiener Zeitung", höchst gemäßigt, und besichtäutte sich sast ausschließlich auf Widerlegung der in der Windischgrätz'schen Proklamation aufgestellten Behauptung, daß Wien in der Gewalt von Verbrechern, und der Anarchie versallen sei. Was Blum in jener Versammtung sagte, ist schärfer gefaßt in einem Zeitungsartikel, welchen er am 24. Oktober in dem von Becher und Artikel sauter: "Radikalen" veröffentlichte. Der Artikel sauter:

Belagerungszustand und Standrecht.

Um Nachmittage des 22. Oktober wurde eine allers dings nur kleine Unzahl der Bewohner Wiens durch das Blakat des Fürsten Windischgrät überrascht, welches den Belagerungszustand und das Standrecht über Wien vers

fündet.

stat. s

Das icheint deninach die erfte Arbeit, welche aus der bekannten von Brag mitgenommenen Felddruderei des Fürften Windischgrat hervorgegangen ift; ce ift ein hoffnungsvolles, vielversprechendes Werk, und der Burft kann bei entsprechenden Fortschritten einst verluchen, burgerlicher Buchdruder in Bien gu werden. Lebten wir im Rarneval, wir wurden diefes Platat für die tolle Ausgeburt eines Witholdes halten und es gelungen nennen. Aber die Sache hat auch ihre ernfthafte Seite. Während man Wien von allem Bertehr mit der Welt abschneidet. mit rober Bewalt eingreift in den Brivatvertehr und ihn abschneidet; mahrend man fich geberdet, wie e3 bei unserem heutigen Bildungeftande felbst feindliche Beere gegen einander nicht mehr zu thun pflegen; während man alle Barbarei veralteter Rriegsmittel wieder hervorsucht, um eine edle Stadt zu verderben, ihren Rechtes und Freiheitsftolg gu demuthigen und fie ohnmächtig bem Despotismus zu Fugen gu legen, - mahrend beffen, fagen mir, erfüllt man die

Welt mit sold, unerhörten Lügen, wie sie dieses Plakat enthält.

Daß die Stadt Wien "in der Gewalt einer fleinen, aber verwogenen, vor feiner Schandthat gurudichauernden Raftion ift, und das Leben und das Gigenthum einer Sandvoll Berbrecher preisgegeben ift" - das find Reuigteiten, die der Wiener am wenigften von dort erwartet batte, wo man ftets fur Gefet und Ordnung beforgt gu fein behauptet. Die Stadt Wien ift gunächft in den Banden des Reichstags, ober vielmehr feines Ausschuffes, dann des Gemeinderathes und des Obercommandanten Meffenhaufer. Ber aber in Defterreich darf den gesetlichen Reichetag, den gefetlichen Gemeinderath, den gefetlichen Befehlshaber unferer Burgermehr beschimpfen und verleumden? Darf das der Fürft v. Windischgrat? Wir verlangen Rechenschaft und Genugthuung für diese freche Beschuldigung, und feben es ale einen Beweis an, daß Recht und Befet aufgehoben, der roben Willfür der Goldatesta preisgegeben find, wenn eine Genugthuung ihm nicht wird.

Gine Sandvoll bemaffneter Burger Defterreichs, theilweise Berbrecher, zum größten Theil aber Berführte, an ihrer Spite der Fürst Bindischgrat, lagern an den Thoren der Stadt und üben Bewaltthat gegen Leben und Gigenthum. Wer hatte nach den Revolutionen des Dars und des Mai geglaubt, daß fo etwas möglich, dentbar mare in Defterreich? - Bill der Fürst Bindifchgrat wirklich "Ruhe und Ordnung wieder herstellen", fo int: ferne er fich möglichft bald mit feiner Schaar; fie find die Ginzigen, welche die Rube und Ordnung ftoren. er die Rube und Ordnung des Beietes, welche er allein und ichwer verlett, nicht bold her, fo mochte leicht das 19. Sahrhundert ihn lehren, was ihn die Beschichte der früheren Sahrhunderte nicht gelehrt zu haben icheint: daß es nicht nur der Ginn für Befet und Dronung, fondern auch der ftarte bewaffnete Arm des freien Bürgerthums mar, welcher die abeligen Raufbolde des Mittelalters, die Goldatesta der damaligen Beit - mit blutigen Ropfen heimschidte und ihre Dacht für immer brach. - Das Burgerthum bat fich feiner Uhnen nicht zu ichamen und fann mit Stolz auf deren Thun zurücklicken; aber es wird auch wissen, ihrem Beis spiel zu folgen und ihrer werth zu sein. R. Blum.

Mittlerweile hatte Windischgrätz eingesehen, daß er mit seiner Proklamation vom 20. Oktober über das Ziel hinausgeschossen, und — am 23. — eine neue Proklamation erlassen, in welcher er mildere Seiten aufzog und sich besgnügte, folgende fernere Bedingungen zu stellen: "Auflösung aller bewassneten Corps, Sperrung der Aula, Auslieserung der akademischen Legion und von zwölf Studenten als Geißeln, desgleichen mehrerer noch zu bestimmender Individuen, Suspension aller Zeitungen die nuf die "Wiedergabe amtlicher Nachrichten eingeschränkt bleibt." Erfolge die Annahme dieser Bedingungen nicht binnen 48 Stunden, so würden die Feindseligkeiten eröffnet.

Deputationen aus der Stadt bestimmten den Fürst zur Milderung dieser Bedingungen. Es sollten blos noch ausgeliesert werden die Personen des angeblichen "polnischen Emissärs Bem, der sich unberusen in die Wiener Angelegenheiten gemischt", Pulszky's (des bekannten ungarischen Patrioten), "eines demokratischen Schreiers, Namens

Schütte und der Morder Latour's."

Bulszty mar gar nicht in Wien!

Blum's Rame fehlt auf der Lifte - ein Beweis,

daß damals fein Tod noch nicht beschloffen war.

Der Gemeinderath hatte gegen die Bedingungen nichts einzuwenden; die Bürgerwehr, die Mobilgarde und die akademische Legion hatten jedoch keine Lust, freiwillig die Wassen, und da Fürst Windischgräß es nicht wagte, in die Stadt einzuziehen, was wahrscheinlich ohne ernstlichen Kampf möglich gewesen wäre, so begann am 26. Oktober der eigentliche Angriff und das Bombardement der Stadt.

Am 26. Oktober trat Blum, der bis dahin blos agitatorisch thätig gewesen war, in das zwei Tage vorher von dem "faiserlich königlichen Wajor a. D." Ernst Haug gegründete "Elite-Corps" ein, welches "zum Schutz der Ruhe und Ordnung der Stadt" bestimmt war. Auch seine Kollegen Hartmann und Kröbel ließen sich in dieses

23. Liebenecht. Robert Blum und feine Beit.

Corps einreihen. Die Mannschaften bestanden aus Nationals garden, Studenten und Arbeitern; Blum wurde zum Hauptmann der ersten, Fröbel der zweiten Kompagnie

gewählt.

Der Drang des Augenblicks entrückte das "Elites Corps" bald seiner ursprünglichen Bestimmung. Am selben Tage, wo Blum eintrat, wurde es in die Feuerlinie komsmandirt und Blum erhielt sosort die Feuertause. Daß er sie trefslich bestand, wird von Freund und Feind einsmüthig bezeugt.

Zwei Tage lang stand Blum im heißesten Feuer und that seine Schuldigkeit "mit Muth und Kaltblütigkeit." (Schreiben Ernst Haug's vom 27. November 1848.)

Den 28. Ottober war das Schicksal Wien's entsichieden: die Borstädte befanden sich in den Sänden der kaiserlichen Truppen und der Weg in die innere Stadt stand diesen offen. Die Behörden zeigten sich bereit zu kapituliren. Blum und Fröbel nahmen am Morgen des 29. Oktober ihre Entlassung als Hauptleute des "Elite-Corps."

Eine Deputation tes Stadtraths verfügte sich zu Windischgrätz, um die Uebergabe anzubieten. Er verhieß, Gnade zu üben und "sich an Grommuch nicht überbieten zu lassen." — Ben den Thürmen der Stadt wehten weiße Fahnen und am Nachmittag des 28. Oktober erklärte sich auch, nach vorausgegangener Berathung, die Nationals garde und akademische Legion für die Uebergabe, da Widerstand von nun an hoffnungslos. Unter Denen, die in diesem Sinne gesprochen, war Blum.

Bare Bindifchgrat jest in die Stadt eingezogen, er

mare auf feinen Biderftand geftogen.

Um 30. Ottober ichrieb Blum an feine Frau:

"Liebe genny!

"Die Schlacht ist verloren, das boshafte Glück hat uns geäfft. Nein, das Glück nicht, der schmachvollste Berrath, den jemals die Weltgeschichte gesehen hat, war derart gesponnen, daß er im Entscheidungs-Augenblicke, und nur und allein in diesem ausbrach. Ich habe am Sonntag noch einen sehr heißen Tag erlebt; eine Streistugel hat mich sogar unmittelbar am Herzen getroffen, aber nur den Rock verletzt. Wien kapitulirt eben und wahrscheinlich wird die innere Stadt heute Abend oder morgen Früh

übergeben; tadurch sind einige noch unbesiegte Vorstädte dann ebenfalls bezwungen oder werden's wenigstens leicht. Ein Theil des Heeres, d. h. des städtischen Heeres — will die Wassen nicht ablegen, besonders sind die übergetretenen Soldaten in einer wahren Raserei; es kann demnach noch sehr schlimme Scenen im Jannern geben. Sobald der Verkehr wieder beginnt, reise ich ab und komme nach Leipzig. Leb' wohl, ich kann nicht mehr ichreiben, mein Hrz ist zerrissen von Zorn, Wuth und Schmerz. Lebe wohl! Auf baldiges Wiederschen!

Gruß und Ruß.

Robert.

"Liebe Jenny! Es fallt mir eben ein, daß Ou nichts mehr zu leben haft; es geht Dir, wie uns. Wir haben nur noch Brod, Butter, Käse und ein wenig gesalzenes Fleisch, auch etwas Fische, aber enorm theuer. Laß Dir, wenn Du nicht warten kannst, von Freund Hehner 30 Thaler geben, ich schiede sie ihm dann gleich zurück, wenn ich wieder dort bin."

Der Glaube an Berrath, der fich in diesem Brief ausspricht, war allgemein und entbehrt in der That nicht der Begründung, wenn auch Feigheit und Rathlosigfeit

mehr lebel angeftiftet haben als Berrath.

Das Zaudern des Fürsten Windischaft sollte für Wien verhängnigvoll werden. Am 30. Oktober ließen sich endlich die so lange ersehnten Ungarn vom Stephansthurm erblicken — die weißen Fahnen wurden herabgerissen. Bei der herrschenden Berwirrung ist nicht festzusftellen, wer den Befehl gegeben hat.

Das Gliich haite die Wiener nur genarrt — nach kurzem Gefecht bei Schwechat retirirten die Ungarn — Wien aber hatte die Folgen des "Napitulationsbruchs"

zu tragen.

Die Hauptstadt wurde erstürmt — der Widerstand war ungeordnet — die Kroaten sengten, brennten, plünderten, schändeten. Bem, dem tapferen Bolen, gelang es, mit den Trümmern der Studenten-Legion\*), sich durchs zuschlagen, und nach Ungarn zu entkommen, wo er sein

<sup>\*)</sup> Reaftionäre Wigblätter nannten die Studenten: Legionäre: Chasseurs de Metternich — Metternich: Jäger — weil die Studenten in erster Linie Metternich fortgejagt hatten.

militärisches Genie gegen die Defterreicher und Ruffen glanzend entfaltete. Unter seinen Begleitern war der junge Schlöffel, der beim Ausbruch der Mairevolution 1849 nach Deutschland eilte und bei Baghausel den Feldentod fand.

Am 1. November wehte die schwarzgelbe Fahne vom

Stephansthurme.

Blum fühlte sich vollkommen sicher inmitten der Massenverhaftungen.

Roch am 2. November schreibt er seiner Frau:

"Dem Bernehmen nach fahren heute die Posten wieder ab, hoffentlich folgt diesem Schritte bald auch die Möglicheteit, reisen zu können, und ich komme dann wieder nach Haus. Natürlich kann ich nun zum Schillerfeste nicht bleiben; ich bleibe höchstens einen Tag, da ich nur zu lange hier verweilen mußte."

Um nämlichen Tage richtete er nehft seinen drei Kollegen folgendes Gesuch an den Stadtkommandanten: "Gr. Erc. dem f. f. Keldmarschallieutenant Kreiheren

von Cjorich.

Die unterzeichneten Abgeordneten der deutschen fonftituirenden Nationalversammlung zu Frantfurt find im Laufe der letten Boche nach Wien getommen und durch die Greigniffe bier gurudgehalten worden. Rach der jett eingetretenen Bendung der Dinge hoffen und wünschen dieselben gu ihrem Berufe gurudfehren gu tonnen und bitten Gw. Erc., ju diefem Bwede höflichft und ergebenft um den nothigen Baffirichein. Um Ew. Erc. nicht mit einer Untwort zu beläftigen, werden die Unterzeichneten fich erlauben, beute Nachmittag perfonlich fich bei Em. Erc. einzustellen und den Rachweis über Berjon und Gigen= schaft gehorsamst zu überbringen. In der Erwartung einer gnädigen Bewährung ihrer gehorfamften Bitte zeichnen mit vollkommenfter Dochachtung Em. Erc. gehorfamfte Abgeordnete der deutschen konstituirenden Nationalversamm: lung zu Frankfurt a. M.

Wien, den 2. November 1848.

(Gez.) Robert Blum aus Leipzig, Albert Trampusch für den Wahlbezirk Weidenau im f. k.
Schlessen, Julius Fröbel für die Fürstenthümer Renß j. Linie, Morit Hartmann aus Leitmerit."

Cjorich verwies "die deutiche konstitutionelle Rationals versammlung (buchstäblich!) in Stadt London" (dem Wirthsshaus, wo die Frankfurter Abgeordneten seit ihrer Ankunst in Wien wohnten) an General von Cordon, der, als Antwort auf das Schreiben Blum's und der Kollegen tesselben, am 3. November den Besehl erließ:

"Die Stadthauptmannschaft wird beauftragt, die ans geblich (!) im Hetel zur Stadt Bondon wohnenden Herren Robert Blum und Julius Fröbel in militärgerichtlichen Berhaft zu nehmen, unter Beschlagnahme ihrer

Effetten."

Der Befehl wurde am 4. November Frühmorgens aussgeführt. Blum hätte leicht entfliehen können, wie Trampuich und Hartmann es thaten; er hielt es aber nicht mit seiner Würde vereinbar und — baute auf seine Uns

verleglichteit als Mitglied des Parlaments.

Den folgenden Tag setzten die beiden gefangenen Absgevonneten ein Schreiben an den Präsidenten der deutschen Nationalversammlung auf, in welchem sie demselben ihre Berhaftung anzeigten und um Schutz und Freiheit auf Grund des Reichsgesetzes vom 30. September baten.

Das Schreiben gelangte nie nach Frankfurt: es wurde an Bindischgrät geichickt und von ihm zuruchbehalten.

Der jächfifche Gefandte von Konnerit, obgleich rechtzeitig in Kenntniß gesetht, verfäumte es, das Nothige für Blum's Freilassung zu thun.

Blum denkt noch immer an feine Gefahr. Un

6. November schreibt er seiner Frau:

"Weine liebe Jenny! Als ich Dir meine letzten Zeilen schrieb, deren Kürze die Umftände geboten, glaubte ich denselben auf dem Fuße zu folgen und wenigstens kurze Zeit in meinem Hause zu verleben. Das ist anders geworden und ich werde unfreiwillig zurückgehalten, bin verhaftet. Denke Dir indessen nichts Schreckliches, ich bin in Geselschaft Frödel's und wir werden sehr gut behandelt: allein die große Wenge der Verhafteten kann die Entscheidung wohl etwas hinausschieben. Sei also ruhig, und wenn Du das bist, wirst Du zu meiner Ruhe wesentlich beitragen; ich denke Dich start und bin's deshalb selbst. Bitte Henner in meinem Namen, daß er Dir die Haus-

haltungsbedürsnisse vorschießt; ich werde ihm das Entnommene sosort ersetzen, wenn ich wiederkomme. Leb' recht wohl, bleibe gesund und heiter, grüße alle Freunde und empfange für Dich und unsere lieben Kinder von Herzen Gruß und Kuß von Deinem Robert. — Denkt am 10. und 11 freundlich an mich."

Die hoffnungsvolle Stimmung Blum's fing jedoch schon am selben Tage an sich zu trüben. Ein Brief, den sein Mitgefangener Fröbel am 22. Dezember 1848 an Blum's Schwester, Frau Selbach in Köln, schrieb, sagt über die letzten Tage, welche er mit Blum verlebt:

"Bom 26. bis zum 28. (Oft.) fah ich Ihren Bruder nicht wieder. Ich hörte aber von Andern, daß er unterdeffen mit einem Muthe, der über jedes Bob erhaben war, ja jogar mit Luft und Freude fich im Rugelregen und in anderen Gefahren befunden. Mehrere feiner Mannichaften fielen in feiner Nabe und andere murden vermundet. Eine Rugel fuhr ihm auf der linten Seite, am Bergen, durch das Rockfutter. Die Nacht vom 28. auf den 29. brachte er in feinem Zimmer in Stadt London zu, während ich mit dem Reft meiner Kompagnie einen Saal des Universitätsgebäudes inne hatte. Um 29. fruh um 5 Uhr besuchte ich ihn und wir schrieben unser Entlassungegend, welches wir gegen 6 Uhr abschickten. Dann lebten wir wieder bis jum 4. Früh, wo wir verhaftet wurden, im Gafthaus zusammen. Ihr Bruder war in der gangen Reit äußerlich abwechselnd ernst und rubig, bald humoriftisch, bald ziemlich leidenschaftlich aktiv gestimmt; innerlich bemertte ich an ihm immer eine große Erregung. Wir kannten die Menschen nicht genug, die uns umgaben, und fo war er ungewiß, ob für ihn die Reit eines enticheidenden Augenblides getommen fei. Satte er gewollt, fo mare die Leitung der Dinge fehr bald in feinen Sanden gewesen. Beil er fich in diefer Beziehung über feine Aufgabe nicht flar fein konnte, schwantte er auch von Unfang an zwischen dem Buniche abzureisen und dem zu bleiben. - Im Befängniß hatten wir miteinander ein leidliches Bimmer. Ihr Bruder fprach, als hoffe er höchstens acht Tage gefangen gn fein und dann freigelaffen gu werden, innerlich aber icheinen ihn duftre Ahnungen beunruhigt zu haben. Er dachte viel an feine Familie und als er

einmal, am Fenster sitzend, vor dem Kinder spielten, zu mir sagte: "sieh' da geht mein kleiner —" (ich weiß den Namen nicht mehr), sah ich, daß seine Hand zitterte und seine Augen seucht waren. Er sagte mir am dritten und vierten Tage unserer gemeinsamen Haft oftmals: "Du wirst am Ende allein zurückeisen," was ich ihm auszurreden suchte. Er mochte an seine Rede in der Aula (s. 447) und an einen sehr beleidigenden Artikel denken, den er im "Nadikalen" (i S. 447), mit seiner Namensunterschrift gegen den Kürsten Windischaft geschieben."

Den 8. November richtete Blum mit Frobel aus bem "Stabsftochause" folgenden "Broteft an die hohe Centralsfommission zur Untersuchung der Borfälle in Wien":

"Broteft."

"Nach dem Reichsgesetze vom 30. September diefes Jahres, welches von der deutschen Nationalversammlung (in der auch Defterreich vertreten ift) beichloffen, von der in Defterreich anerkannten Deutschen Centralgewalt promulgirt, von Gr. Kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog Rohann, Reichsverweser, unterzeichnet, und im Reichsgesets. blatt Nr. 2 ordnungsgemäß befannt gemacht ift - barf fein Abgeordneter der Deutschen Nationalversammlung verhaftet ober in Untersuchung gezogen werden, ohne Buftimmung der Bersammlung felbft. Die Unterzeichneten find nun gegen das angezogene Reichsgefet feit fünf Tagen verhaftet." (Rolat eine Aufzählung der Schritte, die fie bis dahin zur Erlangung ihrer Freiheit gethan). "Unter biefen Umftanden, auf Brund des Reichsgesetes vom 30. September, auf Grund ber von Seiner Dajeftat dem Raifer von Defterreich feinen Staaten vielfach garantirten tonftitutionellen Ginrichtungen, und auf Grund des fürftlichen Wortes des herrn Feldmarichalls Fürsten zu Windischgrät Durchlaucht, die tonftitutionellen Garantien nicht schmälern zu wollen, erfüllen die Unterzeichneten hiermit gegen das Deutsche Bolf, gegen das Gefet und gegen die Nationalversammlung eine heilige Bflicht, indem sie einen feierlichen Broteft

erheben gegen ihre Verhaftung sowohl, wie gegen das Verschren seit dieser Berhaftung; und, die Verantwortlichkeit für die Nichtachtung des Gesetzes auf die Urheber wälzend, sehen wir uns genöthigt, den anliegenden Protest gehors

jamst zu überreichen. Es ist unsere Pflicht, diesen Protest auch an die hohe Deutsche Nationalversammlung und an unsere Wähler gelangen zu lassen, damit dieselben erstennen, daß wir das Geset, zu dessen Erlassung und Ershaltung nun uns erwählt hat, nach unseren Krösten selbst inkung man uns erwählt hat, nach unseren Krösten selbst inkerter wahren! Da nach der dermaligen sattischen Gestalt der Dinge dazu die Erlaubniß der hohen CentralsCommission nöthig ift, so bitten wir, diese Erlaubniß uns baldmöglichst ertheilen zu wollen.

Mit volltommenfter Sochachtung zeichnen:

Giner hohen Central Commission gehorsamfte Abgeordneten ber beutschen konstituirenden Nationalversammlung,

Robert Blum, Julius Frobel.

Wien, im Stadssftockhause am 8. November 1848." — Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Den 8. November nach halb sechs Uhr Abends wurde Blum

zum Berhör abgeholt.

Windischgraß soll geneigt gewesen sein, den Protest zu beachten. Fürst Felix von Schwarzenberg, der gleich nachher Minister ward, wird von Hübner als die treibende Kraft bezeichnet, die zu der "blutigen Absage anden Parlamentarismuss" drängte. Schwarzenberg bedachte nicht, daß der Tod Blum's Desterreich seine Stellung in Deutschland kostete. Ohne die Brigittenau war kein Königgräh möglich.

Wir theilen nun das amtliche Protokoll über das Berhör

Blum's por dem Standgericht mit:

"Aktum bei der Standrechts: und Kriegsgerichts: Commission im Stabsstochhause, angesangen um 51/2 Uhr Abend am 8. November 1848.

Protofoll,

welches auf Anordnung des k. k. Militär-Stadtkommandos Akt 7. November, Nr. 251, in Betreff des in Haft gebrachten Robert Blum aufgenommen wurde.

Bur Grundlage dient:

Nr. 1. Auftrag des Herrn G.M. Cordon, ddo. 7. No-vember, Nr. 251, mit

a) ein Zeitungsabdrud der "Preffe", do. 25. Oftober. b) ein Zeitungeabdrud der "Oftdeutichen Boft", do. 24.

c) Auszug aus dem Situngsprotofolle des Gemeinderrathes der Stadt Wien, ddo. 18. Oftober 1848.

Rr. 2. Bericht über die Arretirung Robert Blum's, bbo. 4. November mit

a) Schreiben des Robert Blum, Julius Fröbel, Morit Hartmann und Albert Trampusch,

b) Schluffel zu bem Roffer.

Nach Allegierung dieser Aften wurde Robert Blum vorgerufen, zur Angabe der Wahrheit erinnert und versnommen, wie folgt:

"Ich heiße Robert Blum, zu Köln in Rheinpreußen geburtig, fatholisch, Bater von vier Kintern, bin Buch-

händler zu Leipzig, 40 Sahre alt.

"Ich tam am 14. Oftober mit den Berren Frobel, Trampufch und Sartmann als Abgeordneter in Frantfurt am Main von dort nach Bien, um gunächst den Biener Behörden eine Adreffe zu überreichen. Wir fanden die Berhältniffe anders, als wir geglaubt hatten, und ich habe, mahrscheinlich am 23. Oftober, auf der Aula eine Rede gehalten, deren Sinn dabin ging, daß man an die Stelle bes früheren Bandes der Bewalt, welches die verschiedenen Nationalitäten des öfterreichischen Raiserstaates aufammengehalten, das Band der gemeinsamen Freiheit und der Unerfennung der gleichen Berechtigung aller Nationalitäten feten muffe, damit die gemeinsame Freiheit fie inniger binde, als es die Bewalt bisher vermochte. Sollte es im Innern des Staates noch Elemente geben, welche die nichtdeutschen Nationalitäten nur durch das Band der Bewalt feffeln wollen, fo muffen diefelben übermunden und vernichtet werden.

"Am 26. Oftober ließ ich und Fröbel, auf Zureden des Kommandanten Haut\*), in das Elite-Corps nuch einereihen, und wir wurden zu Hauptleuten gewählt, bezogen mit einer Kompagnie einen Posten an der Sophienbrücke beim Rasunossisch'sichen Palais, wo Kanonen in den Garten gegenüber dem Fluß gerichtet waren. Der Ober-Kommans dant Messenhauser tam dahin, und ich sprach mit ihm, sowie mit Andern. Daß ich dort zu ihm geäußert hätte, daß er die Präsidentur der Republit annehmen solle, darauf kann ich mich nicht erinnern, und wenn dieses

<sup>\*)</sup> Coll heißen: Hang.

überhaupt gesprochen worden ift, jo ift es nur im Scherze

ausgesprochen worden.

"Ich habe in den Beitungen allerdings die Unordenungen des Fürsten Windischgraß bezüglich des Belagerungse justandes gelesen.

"Wo Berr Frobel an diesem Tage mit feiner Rom-

pagnie ftand, weiß ich nicht anzugeben.

"Hier nuß ich bemerken, daß das Gelpräch bezüglich der Prafidentur nicht an der Sophienbrücke, sondern in einem Kaffeehause, wie ich glaube, auf der Landstraße, stattsand, wohin Messenhauser kam, wo ich eben nebst andern Garden und Mitgliedern des Elite-Corps an jenem Tage nich besand, um Kaffee zu trinken. Was Messenhauser dannals auf der Landstraße zu thun hatte, weiß ich nicht; wahrscheinlich inspizite er die aufgestellten Posten der unter seinem Kommando stehenden Garden.

"Ich muß noch bemerken, daß ich und Fröbel am 29. Oktober früh die Waffen abgelegt haben, weil das Elite Corps nicht zu dem Zwede verwendet wurde, zu welchem es ursprünglich bestimmt war, nämlich die innere

Stadt in Ruhe und Ordnung zu halten.

"Ich muß hier auf jenes in Deutschland giltige Gesetz ausmerksam machen, wonach ein Deputirter nicht verhaftet und in Untersuchung gezogen werden kann, ohne vorher die Genehmigung der National Bersammlung einzuholen. Praelecta confirmat. (Das Borgelesene bestätigt.) Robert Blum m. p.

"Nach eigenhändiger Fertigung murde das Protofoll

geschlossen und unterzeichnet: Franz Tiefenthaller, Ge- Adolf Compéis, Gemeiner.

meiner.

Joseph Mahn (Maan?),

Gefreiter. Johann Wohr, Korporal. Johann v. Chrenfeld, Felds

sohann v. Chrenfeld, Feld webel.

Pokorny, Lieutenant. Zamagma, Hauptmann. Frang Biricheder, Feldwebel.

Rofef Böhner, Gefreiter.

Szeth, Lientenant. J. F. v. Bach, Rittmeister.

Adalbert Simmer, Rorporal.

Bolferom, Cordier, Major, Johann Sailler, Hauptmann-Anditor. Bräses. Dua. Aftnar." — Einige der Unterschriften find unlesbar. Daß Blum nicht so gesprochen haben kann, wie ihm hier in den Mund

gelegt wird, brauchen wir nicht hervorzuheben.

P- -

Mit welcher Eüderlickett das sogenannte Protofoll aufgenommen wurde, erhellt zur Genüge aus der Thatssuche. daß der Name Haug's falsch geschrieben (Hauk) und das Datum der Ankunft Blum's in Wien falsch angegeben ist (14. Oktober statt 17. Oktober). Da es dem "Standsrecht" an "Grundlagen" sehlte, so wußten ein paar recht" an "Grundlagen" sehlte, so wußten ein paar reaktionäre Zeitungsberichte über die Ausa-Rede Blum's (in "Presse" und "Ostedutscher Post"), ein Gemeinderathsz Protofoll vom 18. Oktober, in welchem Robert Blum's Ankunst (am vorhergehenden Tage) einsach angezeigt, und — ein "Schlüssel zu dem Kosser" Blum's herhalten.

Indeg diefer Mangel an "Grundlagen" hatte auch das Gute, daß er die Berathungen abfurte; das Urtheil

fonnte um so rascher "geschöpfi" werder.

Diejes dentwürdige Aftenftud lautet:

"Urtheil,

welches in dem auf Befehl des f. f. hohen Militärs Stadtkommandos in Bien zusammengesetzen permanenten Standrechte

mit Ginheit der Stimmen gefchöpft murde:

Herr Robert Blum, zu Köln in Rheinpreußen gebürtig, 40 Jahre alt, katholisch, verheirathet, Bater von vier Kindern, Buchhändler zu Leipzig, welcher bei erhobenem Thatbestande durch sein Geständniß und durch Zeugen überwiesen ist, am 23. Oktober 1. J. in der Aula zu Wien durch Reden (?) in einer Bersammlung zum Aufruhre aufgeregt und am 26. Oktober 1. Jrs. an dem bewassneten Aufruhre in Wien als Kommandant einer Kompagnie des Elite:Corps thätigen Antheil genommen zu haben — soll nach Bestimmung der Proklamation Sr. Durchlaucht des Feldmarschalls Fürsten zu Windischzgrät vom 20. und 23. Oktober, dann nach § 4 im 62. Arstiel der Theresianischen Gerichtsordnung mit dem Tode durch den Straug bestraft werden.

So gesprochen in dem Standrechte, angefangen um

halb 6 Uhr Abend3, am 8. November 1848.

Cordier, Major, Brases. Wolferom, Hauptmann=Auditor."

Auf eine Rritit des Attenftudes brauchen wir uns nicht einzulaffen. Gleich dem gangen Standrechts-Berfahren gegen Blum ift es feit 40 Jahren durch das Urtheil der Geschichte gerichtet. Bas es mit bem "Geftandnig" und mit ben "Beugen" für eine Bewandtniß hat, miffen die Befer.

Sintennach ift\*) behauptet worden, Blum habe während der Belagerung am 31. Oftober am Stephansplat die Borte ausgestoßen: "Ihr mußt noch zweis hundert latourifiren", d. h. todten, wie Latour getodtet worden ift - allein das ift offenbar Rlatich und in dem Berhör gar nicht zur Sprache getommen, fonft hatte man ficherlich nicht verfaumt, es im "Prototoll" zu erwähnen.

Das Urtheil murde unmittelbar nach Abführung des Gefangenen gefällt und noch den nämlichen Abend von dem General Dajor Sipfich mit den Worten bestätigt:

"Ift tundzumachen und in augenblidlicher Grmangelung eines Freimanns (Nachrichters) mit Pulver

und Blei durch Erichiegen gu vollziehen."

Um halb acht Uhr war Blum in feine Relle zu Frobel gurudgeführt worden. Die Brogedur hatte knapp gwei Stunden gedauert.

In dem icon erwähnten Brief an Blum's Schwester

ichreibt Frobel weiter (am 22. Dezember 1848):

"Ich fab ihn noch einen Augenblick. Er war im Beficht fehr erregt und ich las aus feinen Bugen, bag ihm der Bang des Berhors ernfte Bejorgniffe erregt habe. Er wurde sogleich wieder abgeholt und in ein anderes Gefängnifgimmer gebracht. Als ich ihm die Sand reichte mit den Worten "auf Wiedersehen!", antwortete er mir mit langfamen Worten und zweifelndem Tone, denfelben Sat wiederholend: "Auf Wicdersehen!" - Bon einem Mitgefangenen, der Gelegenheit fand, mir einige Worte gu fagen, horte ich, daß Ihr Bruder die Nacht vom 8. auf den 9. nach heiteren Gesprächen ruhig und in festem Schlafe zugebracht. Er war zu einem Bolen, deffen Ramen ich nicht tenne und zu einem herrn von Terzti (auch Tertschansti genannt und unter dem Namen Bilnen als Novellenschreiber befannt) und einem Serrn v. Schlechta gethan worden. Alle vier Schliefen im gleichen Zimmer."

<sup>\*)</sup> Bon dem Ergreaftionar Freiherr von Belfert in feiner jog. "Weichichte Defterreiche".

Um 5 Uhr Morgens, am 9. November, wurde Blum aus tiefem Schlafe geweckt und in eine andere Zelle geführt, wo der Auditeur ihm das Urtheil vorlas. Er hörte es zwar bewegt aber standhaft an. Nur äußerte er sein Befremden, wie man auf Grund solcher Thatsachen hin ihn zum Tode habe verurtheilen können, und meinte, man werde das Urtheil doch kaum zu vollstrecken wagen, zumal er doch durch das Unverleylichkeitsgeset gedeckt sei. Der Auditeur erwiderte ihm, daß an der Vollziehung nicht zu zweiseln.

Nun ergab Blum fich in fein Schicfial.

Der Geiftliche, den man ihm ichidte, Pater Raimund vom Schottenstift, war so menschlich und anständig, sich aller Bekehrungsversuche zu enthalten.

Blum bat um Schreibmaterial, das ihm sofort ge- währt wurde.

Er ichrieb drei Briefe; ben erften an fein Beib:

"Mein theures, gutes, liebes Beib, lebe wohl! wohl für die Zeit, die man ewig nennt, die es aber nicht sein wird. Erziehe unsere — jest nur Deine Kinder zu edeln Menschen, dann werden sie ihrem Bater nimmer Schande machen. Unser kleines Bermögen verkause mit Hisperer Freunde. Gott und gute Menschen werden Euch ja helsen. Alles, was ich empsinde, rinnt in Thränen dahin, daher nur nochmals: leb' wohl, theures Beib! Betrachte unsere Kinder als theures Bermächtniß, mit dem Du wuchern mußt, und ehre so Deinen treuen Gatten. Beb' wohl, leb wohl! Tausend, tausend, die setzen Küsser.

Wien, den 9. November 1848.

Morgens 5 Uhr, um 6 Uhr habe ich vollendet.

Die Ringe hatte ich vergessen; ich drücke Dir den letzten Kuß auf den Trauring. Mein Siegelring ist für Hans, die Uhr für Richard, der Diamantknopf für Jda, die Kette für Alfred, als Andenken. Alle sonstigen Ans denken vertheile Du nach Deinem Ermessen. Man kommt! Lebe wohl! wohl!"

Dann an Karl Bogt in Hamburg:

"Ein Sterbender empfiehlt fich Dir und allen beutschen Freunden meiner armen Familie. Gie hatten

nur mich als Ernährer. Tragt Eure Liebe für mich auf sie über, dann sterbe ich ruhig. Allen ein tausends saches Lebewohl!

Wien, den 9. November Friih 1/26 Uhr." — Und endlich an C. Cramer in Leivzig:

"Lieber Freund!

Es ist 5 Uhr und um 6 werde ich — erschossen. Also nur zwei Worte: Lebe wohl, Du und alle Freunde. Bereite meine Frau langsam vor auf das Geschick des Kriegs. Schreibe Günther meinen letzten Gruß. Ich sterbe als Mann -- es muß sein. Lebt wohl! Lebt wohl! Wien, den 9. November 1848.

Bei Blum's Sachen, die einige Wochen später in Leipzig eintrafen, fand sich noch folgender Zettel von

feiner Sand:

"Meine Frau heißt Eugenie Blum, Gisenbalnstraße Nr. 8. Es versteht sich von selbst, daß sie meinen Nachlaß erhält, sie hat nichts. Sachen liegen noch in der Stadt London. Ein herzliches Lebewohl mit diesen Zeilen an Fröbel, er soll bei der Rücksehr in Frantsurt a. M. grüßen, auch meine Frau und Kinder besuchen.

Blum."

Inzwijchen war die Stunde des Todesganges gekommen. Es war nach 6 Uhr Morgens. Blum ftieg mit Pater Raimund und Lieutenant Pokorny in den Wagen, drei Jäger auf den Kutschbock, drei hinten auf den Wagen

- eine Abtheilung Ravallerie zu beiden Geiten.

Anderthalb Stunden lang dauerte die Fahrt. An der Reiterkaserne der Leopoldstadt hielt man an und wollte Blum Ketten anlegen. Er sträubte sich: "Ich will als freier deutscher Mann sterben. Sie werden mir glauben, daß ich nicht den lächerlichen Bersuch machen werde, zu entsliehen. Berschonen Sie mich mit Ihren Ketten." Wan that ihm den Willen. Bon der Leopoldstädtischen Kaserne begleitete eine starke Militärestorte — wie es beißt von 2000 Mann — den Wagen, welcher den deutschen Boltsmann zur Richtstätte sührte.

Unterwegs qualte Blum der Gedanke an Frau und Kind. Wiederholt schluchzte er: "Meine Frau, meine Kinder!" Doch rasch sich ermannend sprach er mit fester

Stimme zu feinen Begleitern: "Richt der Abgeordnete Blum weint, nur der Gatte und Bater."

Um halb acht Uhr ungefähr hatte der duftere Bug

die Richtstätte auf der Brigittenau erreicht.

Blum ftieg aus, keine Spur von Schwäche verrieth sich in seinem Antlitz und jeiner Haltung. "Wer wird mich erschießen?" fragte er den dienstthuenden Offizier. "Jäger." "Nun, das ist mir lieb, die Jäger sollen gut schießen. Ich habe von ihnen ein Werkmal." Und damit hob er den linken Arm auf, an den ihn der Streifsichuß am 26. Oktober getroffen.

Blum nebst dem Geistlichen und das Militärpiquet bekommen ihren Platz angewiesen. Das Urtheil wird noch einmal verlesen. Der Prosos bittet nach vorgeschriebener Form dreimal um's Leben des Berurtheilten. Dreimal

ertont ein ftarres "Mein!"

Man will Blum die Augen verbinden. Er protestirt. "Ich möchte dem Tod frei in's Auge sehen!" Der Offizier bittet ihn nachzugeben; es sei der Schützen wegen, die sonstam Bielen gehindert wurden. Da schlingt Blum selber die Binde um seine Augen, richtet sich gerade auf und ruft laut:

"Ich fterbe für die Freiheit. Möge das Baterland meiner eingedent fein!"

Der dienstthuende Offizier senkt den Begen. Drei Schusse krachen. Drei Augeln durchbohren den Kopf und das herz Robert Blum's, der lautlos zuruchinkt.

Es war der Tag vor feinem einundvierzigften Beburtstag.

Und an dem nämlichen Tag, wo zu Wien die Bolksfouveranität in der Person Robert Blum's symbolisch zu Boden geftreckt wurde, zog "Bater Wrangel" in Berlin ein. Die Reaktion hatte auf der ganzen Linie gesiegt.

Die Dynaftien konnten das Burfelspiel um die "Bukunft Deutschlands" beginnen.

Die Erschießung Robert Blum's rief in ganz Deutschsland einen Sturm des Zorns und der Empörung hervor. Als am 14. November die Nachricht in Frantfurt eintraf, glich die Nationalversammlung einer Schaar Hührer, aus welcher der Habicht ich ein Opser herausgebolt. Prösident von Gagern (der Erz. Eble") verlas einen Brief aus Wien batirt den 9. November, in dem

es heifit:

"Bartmann und Trampusch werden Ihnen Details und genane Berichte über den Rampf und die Ruftande hier geben. Blum und Frobel murden verhaftet. Beute Morgen verbreitet fich bas Berücht, Blum fei burch ein Rrieasgericht jum Tode verurtheilt worden, fpater fogar, die Erecution des Urtheils fei bereits heute Morgen um halb 6 Uhr in der Brigittengu geschehen. Gin Offizier erzählte im Stierbod'ichen Raffeehaus, daß er eben von der Execution gurudfehre, und ichilderte die Haltung und bas Benehmen Blum's in allen Einzelheiten mahrend ber Rahrt zum Executionsorte und bei der Execution als durchaus mannlich und entschieden. - Go allgemein das Gerücht nunmehr in der gangen Stadt über die erfolgte Bollftredung diefes Urtheils der Willfur und der roben Gewalt auch verbreitet ift, fo will ich trot der detaillirten Erzählung des erwähnten Difiziers noch immer nicht recht daran glauben; follte es jedoch mahr fein, und es icheint, daß es mahr ift, fo mird Blum Racher finden." (Stimmen auf der Linken: Sa! Gemiß! - Bewegung.)

Abg. Beinrich Simon von Breslau: Meine Ferren! Es ift wahrlich schwer, unter den erschütternden Eindrücken, wie wir sie soeben erhalten haben, das Wort über einen andern Gegenstand zu ergreisen. Ich sage Ihnen daher in jener Beziehung nur Eins: In Desterreich ist es zu spät; in Preußen noch Zeit! — Weine Herren! Sollen denn die Lehren der Geschichte ewig spurlos vorübergehen?

Am Ende der Sitzung bringt der Abgeordnete Ludwig Simon aus Trier folgenden, von sechzig Abgeordneten unterschriebenen Antrag ein:

<sup>&</sup>quot;In Erwägung, daß nach Eingang dreier übereinstimmender Briese und der darin enthaltenen untrügslichen Einzelheiten über das Schicksal Robert Blum's nunmehr kein Zweisel mehr obwaltet;

baß die gegen die ausdrücklichen Bestimmungen bes Reichsgesetzes vom 10. Oktober dieses Jahres über ben Schutz der deutschen Reichstagsabgeordneten in der österreichischen Hauptstadt erfolgte Erschießung Robert Blum's sich als Mord darstellt;

daß es dem Reichsministerium nur erwünscht sein kann, die bestimmte Ansicht der Nationalversammlung zur Richtschurr für die verheißenen Schritte zu erfahren;

aus diesen Gründen empfiehlt die Nationalverssammlung der Centralgewalt insbesondere die ersorderslichen Magregeln zur Ermittelung und Bestrafung der mittelbaren und unmittelbaren mober des Reichstagsscharten

abgeordneten Robert Blum aus Leipzig."

Der Juftizminister von Mohl eilte auf die Tribune und theilte mit, daß bereits um 2 Uhr Nachmittags zwei Bevollmächtigte, der Abgeordnete Pauer von Augsburg und Böhl aus München, nach Wien abgereift seien und den Auftrag hätten, sich alle Papiere, die sich auf jenen unglücklichen Vorfall (!) beziehen ausliesern zu lassen, und an die Nationalversammlung zu schicken.

In Folge diefer Ertlärung murbe die Berathung bis nach Eintreffen ber beiben Bevollmächtigten abgelehnt.

Und nachher geschah auch nichts.

Am 15. November 1848 begleitete die "Kölnische Reitung" die Nachricht von dem Tode Robert Blum's mit

folgenben Worten:

Mindage.

"Gin neues Opfer ift der Bewegung gefallen, welche feit den Margtagen Deutschland erschüttert. Gin hervorragendes Mitglied der deutschen nationalverfammlung ift gefallen, und gefallen diesmal nicht durch einen Bobelhaufen in der Buth der aufgeregten Leiden-Schaften, nein - er ift nur gum Sohn gegen die Beschlüsse der deutschen Nationalversammlung, deutschem Boden im Namen einer deutschen Regierung faltblutig getodtet ober - fagen mir lieber - ermordet worden. Mogen wir immerhin nicht alle die Unfichten theilen, deren Bertreter er in der Pauls: firche mar, fo haben wir deshalb nicht minder diefes tragifche Beichick zu beklagen und unfere Lefer einen Blick auf das Leben diefes Mannes zurückwerfen zu laffen, deffen Biege in unfern Mauern geftanden."

So redete dannals — schreibt die "Rheinische Zeitung", der wir diesen Auszug entnommen haben — die "Kölnische Zeitung". Es war aber eine andere Zeit wie heute, selbst die Geistlichkeit mußte, wohl oder übel, den freiheitelichen Forderungen des Bolkes theilweise Rechnung tragen.

23. Liebinecht. Robert Blum und feine Beit.

Burde doch fogar der damalige Erzbischof von Roln, Johannes von Beiffel, auf Grund eines Brogramms, in welchem neben vielen andern entichieden demofratischen Forderungen auch die allgemeine Bolksbewaffnung einen Plat fand, für Roln und den Candfreis Machen in die Berliner Nationalversammlung gewählt. Gelbst ben rheinischen Geldmagnaten, den Aftionaren der Rolner Dampffdifffahrts Befellichaft, war das "tolle Sahr" in die Ropfe gestiegen. Satte die Gesellschaft es doch für zeitgemäß erachtet, das Dampfichiff "Bring von Breugen" plötlich mit dem damals hochft polizeiwidrigen Ramen "Cocarde" gu verieben, wie diefelbe Gefellichaft - als ihr ob ihres Frevels im "Breugischen Stantsanzeiger" gehörig die Leviten gelefen murden - es auch fpater für zeitgemäß erachtete, von einem frühen Dlorgen an das Schiff wieder als "Bring von Preugen" die grunen Fluthen des iconften deutschen Etromes durchfurchen zu laffen.

In der "Rölnischen Zeitung" ftand in fettem Drud

folgende Einladung:

"Morgen den 16. November, Fruh 10 Uhr, werden bie feierlichen Exequien für die Berftorbenen aus der katholischen Fannlie

Blum

in der hiefigen Minoritenfirche gehalten.

Sämmtliche Bürgerwehrmanner sind höflichst erfucht, sich mit ihren Fahnen, punkt halb 10 auf dem Appellhossplate einzufinden, und in feierlichem Buge von dort in die Kirche zu ziehen, um obigen Exequien beizuwohnen."

Heter die Feier felbft fagt bas nämliche Blatt:

"Auf die Nachricht von Robert Blum's ichrecklichem Ende, war heute in der hiefigen Minoriten-Kirche von einer großen Anzahl Kölner Bürger eine schöne Todtenfeier "für die katholischen Berstorbenen der Familie Blum" veranstaltet. Wir brauchen wohl unsern Tesern nicht zu sagen, daß die zahlreich Veriammelten damit das Andenken nicht eines Parteisührers, sondern eines unermüdlichen Kämpfers für sein Zdeal von Freiheit und eines durch die Contre-Revolution widerrechtlich Gefallenen ehren wollten. Gegen 10 Uhr hatten sich Tausende von Bürgern auf dem Appellhofs-Rlatz ein-

gefunden, um das dreifarbige Burgermehr=Banner geschaart, in ernfter feierlicher Saltung. Es mar feine der gewöhnlichen Ceremonien, feine der gewöhnlichen Demonstrationen. Das Banner und ein Mufit-Chor eröffneten den Bug, der fich in würdigem Ernfte burch die Comodienftrage, Unter-Rettenhennen, an der Rechts. fcule vorbei bis in die Minoriten-Rirche bewegte. Altar und das Chor der Kirche waren einfach, der Trauer-Reier entibrechend, ausgestattet. Un den ichmara. behängten Banden fab man die Martyrer Rrone und die Balme, von Sternen umgeben. Die ichwarzbefforten Bürgermehr Banner und mehrere andere Standarten nahmen die gange Borberfeite des Chores ein. Dicht gefüllt waren das ganze Langhaus und die Nebenschiffe der Rirche von Burgern aller Rlaffen. In erhebender Bije flang Neutonim's Requiem von der Orgelbuhne, der Stimmung, die alles in diesem Augenblide befeelen mußte, auf das murdiafte entsprechend. Schon, paffend, erhaben war diefe einfache Gedächtniffeier. -

Dem Gefallenen fei die Erde leicht!"

Rerdinand Freiligrath, der auch der Todtenfeier beimohnte, veröffentlichte am nämlichen Tage eines feiner berrlichften und ergreifenoften Gedichte, welches anhebt: Bor einundvierzig Sahren war's, ba hat mit Dacht gefchrieen Sin fiebentägig Kölner Kind auf seiner Mutter Knieen: Gin Rind mit breiter, offener Stirn, ein Kind von heller Lunge, Gin prachtig Proletariertind, ein derber Ruferjunge. Er ichrie, daß in der Wertstatt rings des Baters Tonnen hallten; Die Mutter hat mit Lacheln ihn an ihre Bruft gehalten.

Ueberall in Deutschland wurden Todrenferern abgehalten, und noch in den fcmarzeften Tagen der Reaktion beging das Bolt das Robert Blum'sfeft, das fich an vielen Orten mit dem Reformationsfest mijdte, ihm einen tieferen Inhalt

aebend.

Das Robert Blum'sfest wurde allmälig zu einem Todtenfest der Demofratie, und ift von der Socialdemofratie in die Märzfeier des revolutionaren Broletariats aufgenommen worden.

Die Socialdemofratie vergift ihre Borläufer fo

wenig wie ihre Bortampfer.

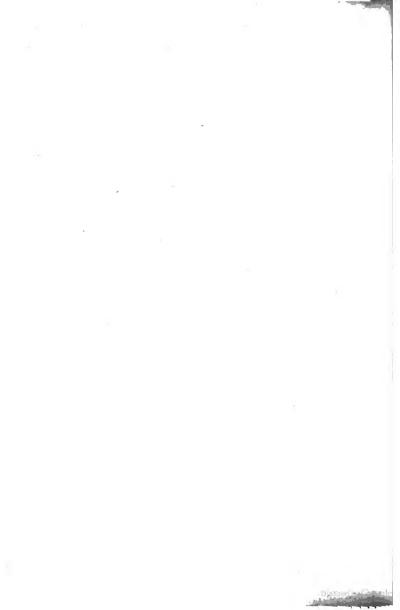

# Noch

Etwas vom "tollen Jahr".



Für die jungere Generation in Deutschland ift es außerordentlich schwer, sich eine Borstellung von den Bierziger Jahren und namentlich von dem "tollen Jahre" zu machen.

Bum Theil erklärt sich das durch die Berschiedenheit der heutigen Zustände und der politisch-socialen Bewegung der Gegenwart, zum Theil aber auch aus dem Umstand, daß die Geschichte des Jahres 1848 so allgemein und so planmäßig gefälscht und der Jugend falsch dargestellt worden ist und wird, daß die heranwachsenden Geschlechter statt der Wirklichkeit nur ein halb abschreckendes, halb

lächerliches Berrbild erbliden.

In keinem Lande der Welt ist der Geschichtsunterricht so ruchsickslos in die Dienste der herrschenden Gewalten geprest worden, wie in Deutschland. Und es heißt nicht zu viel behaupten, wenn ich sage, daß es in ganz Deutschland keine einzige Schule gibt — die sogenannten Hochschulen mit inbegriffen, auf denen es am allerärgiten getrieben wird —, die ihren Böglingen und Studenten auch nur annähernd die Wahrheit über die neuere und neueste Geschichte zugänglich machte. Und nächst der Geschichte der französischen Revolution ist die Geschichte der 48er Bewegung bei dieser historischen Falzmünzerei und Wahrheits-Hinterziehung am schlechtesten weggekommen. Doppelt nothwendig ist es darum, der Wahrheit wieder zu ihrem Rechte zu verhelsen.

Allein, auch wenn der Geschichtsunterricht ein besserer und die Geschichtsfälschung eine weniger allgemeine wäre, so würde die Zugend von heute sich doch nicht leicht in

jene Beit hineindenten tonnen.

Benn wir Alten-Jungen oder Jungen-Alten, die wir die Märzrevolution mitgemacht haben und auch heute noch

in Reih und Glied stehen, jene tollen und doch so schönen Zeiten vor uns wieder aufleben lassen, dann beschleichen uns gar eigenthümliche Gefühle. Wie viel kindliche, ja selbst kindliche Naivität damals, und doch auch welch' erhebender und welch' schöepferischer Zdealismus! Kein Zweisel, wir sind gewaltig vorangeichritten. Und nichts ist tröstelicher als ein solcher Mückblick, wenn das Elend der Gegenwart sich einmal zu aufdringlich sühlbar macht. Wer auf einer Seefahrt sehen will, wie schnell das Schiffsich vorwärts bewegt, der muß zurückblicken in die glitzernde, sich nach hinten zu immer mehr verbreiternde und verlängernde Wasserstellung in den Lauf des Schiffes uns anzeigt, und uns die Schnelligkeit der Fortbewegung und Borwärtsbewegung ermessen läßt.

Ja, wir sind mächtig vorwärts gekommen seit dem tollen Jahr. Und daß wir gegenwärtig, ein Jahrhundert nach der französischen Revolution, uns gerade unten in dem "Trog"\*) einer der Wellen besinden, aus denen die aufsteigende Spirallinie der geschichtlichen Entwicklung zusammengesett ist, das ändert nichts an der Thatsache, daß es vorwärts geht und auswärts, und zwar mit Dampf-

gewolt und mit Dampfichnelligfeit.

Am wenigsten geziemt es der Jugend von heute —, insbesondere der sogenannten "kudirenden" Jugend —, über das "Unpraktische", "Träumerische", "Rebelhafte", "Unklare" der Achtundvierziger Bewegung die Mase zu rümpsen. Wir Studenten von anno dazumal waren sicherlich keine großen Politiker und nicht einmal "geniale" Staatsmänner, aber wir beschäftigten uns doch init den höchsten Problemen der Politik und Staatsmannskunst und gaben uns weidlich Mühe, in das Wesen des Staats und der Gesellschaft einzudringen. Wir staken alle mehr oder weniger in der Fegelei, die gerade aus dem Himmel der Kritik auf den Boden der Wirklichkeit herunterzusteigen begann. Warx in den "Pariser Jahrbüchern" und in seinem "Elend der Philosophie", welches er der Proudhon'zichen "Philosophie des Elends" entgegenschleuderte, Engels mit seiner "Lage der arbeitenden Klassen in England",

79.8

<sup>\*)</sup> The trough of the Sea — den "Trog der See" nennen die Engländer die Thalfoole der wogenden Meerwellen.

Georg Weerth, Morit hef, Weitling, Püttmann, Carl Grün — und von den Franzosen Saint Simon, Cabet, Fourier, Proudhon und Louis Blanc, öffneten uns vormärzlichen Studenten die Pforten des Socialismus und Kommunismus, nachdem wir unter Führung der Strauß, Feuerbach, Bruno Bauer, uns im überirdischen Wolkenkuckuckscheim umgeschaut, und unsere "persönlichen" Kämpfe mit dem jüdischen und christ-

lichen Rehovah glücklich bestanden hatten.

100

Ich erinnere mich, wie wir oft ganze Nächte durch zusammensaßen und bald über das Wesen des Christenthums, bald über die Organisation der Arbeit oder irgend eine brennende Tagesfrage mit Feuereiser diskutirten und disputirten. Bei diesen Gelegenheiten wurde natürlich wiel dummes Zeug zu Tage gefördert, allein diese Kedeturniere waren immerhin doch hundertmal bildender sür den Geist, als die antisemitischen Bolksversammlungen, welche die politische Lieblingsnahrung der studirenden Jugend von heute ausmachen. Freilich die Böckel, die Siebermann aus Somnenberg und andere Geistesherven dieser Art sind "ächte Realpolitier", denen so "unpraktische" Leute wie die Strauß, Feuerbach, Bauer, Marr, Engels u. s. w. in puneto stramm-schneidiger Streberlutt das Wasser nicht reichen können.

Besagte Herrchen, sofern und soweit sie noch denkfähig sind, sollten sich aber die Frage vorlegen, ob das neue deutsche Reich, über dessen "Herrlichkeit" sie so ordnunges und so ordensliebend zu judeln pflegen, denn überhaupt

möglich gewesen wäre ohne das tolle Jahr?

Das allgemeine Wahlrecht, der "nationale Einsheitsgedanke" — kurz alle Materialien, durch deren Benutung es dem pommerschen Junker von Bismarckschönhausen möglich geworden ist, einem großen Theil des deutschen Bolkes die wunderbare Wahnvorstellung zu "suggeriren" — wie der Jargon der Hypnotisirs Sexens meister es nenut —, das vergrößerte Preußen sei das geeinigte Deutschland, alle diese Materialien, ohne die es kein deutsches Reich gäbe, sind dem Arsenal der achtundwierziger Revolution entnommen. Und wenn die meisten der noch lebenden Volkssund Freiheitsmänner von damals heute vom epidemischen Veitstanz der Servilität ergriffen

find und um bas goldene Ralb bes Erfolges herumfpringen. indem fie nicht milde werden auszurufen, ber Dalai Lama des Tages habe herrlich erfüllt, mas ihnen in der Jugend als Zbeal vorgeschwebt, - fo darf das nicht unbedingt als Seuchelei und Luge aufgefaßt werden, wie es häufig geschieht. Das Bürgerthum, welches 1848 die Sauptrolle spielte, hat in der That erreicht, mas es damals er= ftrebte - nur daß es damals fich falfch ausdrückte, weil es noch untlar mar. Das Burgerthum will Beld machen, und mar damals noch nicht realpolitisch genug. offen zu fagen. Die Rleinstaaterei und Metternichische Bolizeiwirthichaft, die das Burger= thum und beffen Erwerbstrieb verachteten, ftanden vor 1848 bem beutschen Burgerthum im Bege, hinderten es. Beld zu machen. Und fo murden die burgerlichen Sammel wild, stürzten sich in die Revolution, - wurden indeß durch deren höchft ungemüthliche Rluthen fehr bald entnüchtert, hatten einige Sahre Ratenjammer, befamen dann wieder oppositionelle Launen und waren nicht abgeneigt, fich abermals in die "Sirngefpinnfte" des tollen Sahres au verlieben, - ale ploglich von Berlin her die Bauberformel erklang, die seinerzeit die frangofische Bourgeoifie in Bergudung gefett batte:

"Enrichissez vous! "Bereichert Euch!

"Bas faselt Ihr von Freiheit, von Gleichheit, von politischen Joealen? Fort mit diesen Seisenblasen! Enrichissez vous! Bereichert Euch! Und laßt im Uebrigen Gott einen guten Mann sein."

Nun — die Lehre ist verstanden worden. Die nationals liberalen Bismarcanbeter und Cartellbrüder von heute sind die bürgerlichen Freiheitsmänner von 1848 — nur

minus der Mufionen.

Und hierin liegt ein großer Gewinn. Die demostratischen Bunfionen unseres Bürgerthums waren die Frislichter, welche die Märzrevolution in den Sumpf brachten.

Bor "Achtundvierzig" war die deutsche Welt wie in einem Traum oder einem Rausch. Es war eine wundersbare Stimmung — Ales wartete, zwar nicht auf den

Erlöser, wie in dem niedergestenden Judenreich, aber auf eine erlösende That. Und Alles war auch einig darin, daß diese er!ösende That sich in Paris ereignen und im Sturze Louis Philippe's, des "Bürgerkönigs" bestehen würde, auf den sich das Staaten- und Staats-system des europäischen Festlandes stützte.

Mir ging es wie allen andern Menschen — ich war so fest von der Nähe einer siegreichen Revolution in Frankreich überzeugt, daß diese Soffnung mich in Europa zurückhielt, als ich schon die Schiffe hinter mir verbrannt hatte
— und mich wieder zurück in die Schweiz trieb, als ich

icon auf der Fahrt nach Amerita war.

Dort in Burich gerieth ich nicht blos in die Idealpolitit, fondern ftief auch an die traffeste Realpolitit an. Das Zimmer, welches ich an der Schiffslände im Locher'ichen Saufe bezog, hatte früher einen Studenten, Ramens Beffing jum Miether gehabt, der als Spion 1835 - 12 Sahre ebe ich in die Schweiz tam - von Einigen derer, die er verrathen, im Sihlhölgli bei Rürich erstochen worden war. Leiche - fo ergahlte mir meine Wirthin - hatte in dem Rimmer gelegen, und die Bunden feien wieder aufgebrochen, als einer der Freunde, der allgemein für den Mörder galt, fich ber Leiche genaht habe. Diefer Leffing war einer der "Radikalften" gewesen — er lechzte ftets nach Tyrannenblut und besorgte dabei die Beschäfte der Berren Metternich und Conforten, die Ausnahmegesetze brauchten. Ich murde jo ichon fruh auf die Brattiten der Bismard und Conforten vorbereitet, die ja auch in puncto der Waumau-Politit nur clende Copiften find.

Ueber diesen Leffing ichreibt Treitschte im fünften

Band feiner jogenannten "Deutschen Beschichte":

"Bon dem Frankfurter Attentate — am 3. April 1833 — war der preußische Polizeiminister schon mehrere Monate vorher unterrichtet; er machte darüber dem Auswärtigen Amte ausstührliche Mittheilungen; "bei aufmerklamer Beobachtung" hätte Alles entdeckt werden können, so sagen die Minister Kamps, Mühler, Rochow in ihrem nachträglichen Berichte an den König vom 26. Mai 1834. Sie erwarteten, daß die Frankfurter Behörden Sichersheitsmaßregeln treffen würden. Das war aber keineswegs der Fall. Selbst nach den bestimmten, aussihrlichen Aus

zeigen, welche dem Magistrat in Frankfurt am Main am Tage ber Meuterei zugingen, tonnte berfelbe zu teinen angemeffenen Magregeln bewogen werden. Angefichts Diefer Comache der füddeutschen Boligei meinte preußische Regierung fich um jo mehr gur Bachsamteit Schon am 14. April 1833 wurden die perpflichtet. Minifter Wittgenftein, Lottum, Brenn durch Rabinetsordre beauftragt, wegen des Frankfurter Attentate in fortlaufende vertrauliche Besprechungen zu treten. Nach. dem verschiedene polizeiliche Magregeln getroffen waren, berichtete Minifter Brenn, der megen politischer Umtriebe verhaftete Student Ludwig Leffing, jüdischer Religion, aus Freienwalde a. D. hätte sich am 6. November dem Polizeis prafi denten zu Brotofoll erboten, "Entdedungen" zu machen. Der König verfügte darauf (Rabinetsordre vom 9. November): "Bewahrheiten fich die Mittheilungen des Leffing, fo will 3ch demfelben Befreiung von aller Strafe und Unterftutung gur Fortsetzung feiner Studien gufichern." Run folgten lange Bernehmungen. Am 11. Januar wurde berichtet, daß Leffing die gewünschten zuverläsfigen Angaben erstattet hätte. Alsbald befahl der König (Rabinetsordre vom 18. Januar 1834), 200 Thaler für das laufende Studienjahr Leffing's zu gablen, und genehmigte zugleich, daß er "in der von Ihnen vorgeschlagenen Urt verwendet werde". Leifing wurde dann am 11. Februar aus ber Untersuchungehaft entlaffen. Der Bolizeiprafident ermahnte ihn, über die Untersuchung zu schweigen und sich von Umtrieben fern gu halten; er gab ihm einen Minifterialpag nach Rarleruhe und bemertte dazu turz, daß Leffing fpater vielleicht nach der Schweiz, nach Stalien ober nach Frantreich reifen würde. Dennach fteht außer Zweifel daß Leffing ein preußischer Spion mar, wie der berüchtigte Confeil ein Spion Ludwig Philipps, und die Berfammlungen des jungen Deutschlands in der Schweiz nur befuchte, um auszuhorchen und Bericht zu erftatten. Dit großer Bahricheinlichkeit läßt fich ferner ichließen, daß Leffings Ermordung wirklich — wie man fofort in weiteren Rreisen annahm - eine That politischer Rache des jungen Deutschlands gewesen ift. Des Mordes angeflagt murde der württembergifche Jude Aldinger, ein verworfener Menich, ter fich unter dem Namen eines Barons pon Enb

in Burich herumtrieb und zu den eifrigsten Mitgliedern bes jungen Deutschlands gehörte. Es fonnte jedoch tein

zwingender Beweis erbracht werden.

"Das Erstaunlichste bei diefen widerwärtigen Borfallen ift aber die Thatfache, daß die preußische Befandtichaft in der Schweiz tein Wort von Leffing's polizeilicher Thatigfeit wufite. Am 2. November 1834 überfandte Legations= rath v. Olfers aus Bern dem Auswärtigen Amt eine Lifte der bei den ichweizerischen Umtrieben betheiligten Deutschen. Darin ftand als Nummer 9 der Student 2. Leffing, Sauptleiter der Sandwertervereine, und dazu die unschuldige Bemerkung: "Einige der Handwerker sehen ihn für einen Spion an." Nach Lessing's Ermordung berichtete der Befandte Rochow (Bürich, 6. November 1835) gang unbefangen über die unheimliche That und fagte, man behaupte, der Ermordete fei ein Breufe, die Befandt= schaft aber wisse nichts davon, ba er sich nie bei ihr gemeldet batte. Leffing muß alfo feine Berichte binter bem Ruden der Befandtichaft geradeswegs nach Berlin geichickt haben, vielleicht an den befannten Beheimrath v. Taschoppe, deffen Name auch in diesen Atten - allerdings nur bei Belegenheit formaler Beichäftesachen mehrfach vorkommt. Auch nachher blieb Rochow noch lange in feiner gludlichen Unwiffenheit. 218 fich beraus= ftellte, daß Leffing ein Breuge war, und die Berliner Regierung aus guten Grunden diefen Mord alsbald für eine politische Rachethat erklärte, da wurde der Gesandte beauftragt, die Berfolgung des Berbrechens nachdrudlich zu betreiben. Er beklagte fich bitter über die unglaublich ichlechte, fast unehrliche Untersuchung; er meinte, der Untersuchungsrichter bemühe fich mehr, zu erfahren, wer Leffing gemejen fei, als wer ihn ermordet hatte. Erft gang gulett, als der Brogef mit der bedingten Freifprechung des Angeklagten Aldinger geendet hatte, scheint Rochow, der sonft über schweizerisches und süddeutsches Barteileben gut Beicheid mußte, endlich einen leifen amtlichen Wint erhalten zu haben. Best ichrieb er, "die raditalen Schweizer hielten den Ermordeten für einen Spion und agent provocateur Preugens, indeffen wird das Bublitum feine Beweise gegen Leffing, sondern nur Berdachtsgründe finden. Besondere Urfachen - politische Berbindung einflufreicher

Männer mit politischen Sekten — haben den schlechten Gang der Untersuchung verschuldet." Der ganze Briefs wechsel zeigt anschaulich, daß die Regierung eines ehrens haften Staates ihre eigenen Beamten hintergehen muß, wenn sie das immer zweischneibige Mittel der geheimen politischen Bolizei anwendet."

So Herr Treitschfe, der aber seinerzeit für das Socialistengesets mit seinen natürlichen Consequenzen: der Bismarck-Puttkamer'ichen Spigelwirthichaft zu ftimmen

und zu wirten für patriotische Pflicht hielt.

Un Leffing's Schuld fein Zweifel. Der Dolch des Morders - oder der Morder, denn es waren mehrere, welche den Spruch der Behme vollstreckten - hatte fich nicht geirrt; ein Schurte war von dem Looje betroffen worden, das er felber fo oft für "Berrather" gefordert hatte. Und Niemand war froher über die Ermordung Leffing's als Berr Metternich, der ebenfo aufjubelte, wie er 16 Jahre vorher über die Ermordung Rogebue's durch Sand aufgejubelt hatte - und wie 43 Sahre fpater fein Nachfolger und Nachtreter Bismard über den Terzerol= tnall Sodel's und den Schrotichuß Robiling's aufjubelte. Das Rezeptbuch diefer politischen Bfusch Dottoren hat awar neue Auflagen erlebt, aber teine vermehrten. find ftets diefelben geiftlofen Boligeimittelchen und Boligeis fniffe. Bolitit ift Bolizei - und der "ftaatsmännische Beift" ift der Beift der Boligei-Bachtftube.

Run, der Herr Metternich, welcher im Schweizer Sonderbundskrieg eine tüchtige Niederlage erlitten hatte, machte mir damals keine schweren Gedanken. Ich wußte, daß es "bald losgehn" würde. Das lag in der Luft.

Und als am Abend des 22. Februar 1848, während ich auf meiner Stube in Zürich mit einigen Freunden, ich will's nicht verschweigen: beim Kartenspiel saß — gleich allen anderen Menschen, habe ich meine Zeiten gehabt, wo ich, zur Unthätigfeit verdammt, mit mir selbst unzufrieden, die Gewissensbisse und Selbstvorwürfe durch allerhand Allotria übertäuben mußte — als damals ein junger ichweizerischer Freund, der mit Mitgliedern der Cantonalzregierung verkehrte, plöglich hereintrat mit den ausgeregt hervorgestoßenen Worten: "aus Vern ist eine Depesche von unserem Gesandten in Paris gekommen, daß

dort Barrikaden gebaut werden!" — da warf ich mit den Worten: "Das ist die Revolution!" die Karten weg, sprang auf, verasschiedete mich hastig von den Freunden, pactte meine vortressliche Büchsflinte (die eigentlich für die amerikanischen Hinterwälder bestimmt war) nebst den nothwendigsten Reise-Webrauch-stücken zusammen und reiste des andern Tags spornstreichs nach Paris ab — wo ich zu meinem großen Bedauern sand, daß die Pariser ohne mich mit ihrem Bürgerkönig fertig geworden waren. — —

Der Rebruarrevolution hat man, gleich der Margden Namen einer Revolution abstreiten repolution. Redoch mit Unrecht. Gie fturzte den Burgertonig und begründete die Berrichaft des Burgerthums auf dem europäischen Festland. In Frankreich felbft mar ihr Ginfluß und waren ihre Wirtungen nicht fo bedeutsam und nicht jo einschneidend als in Deutschland und den übrigen Staaten Mitteleuropas. Unfere Marg= revolution, die politisch scheiterte, bereitete ökonomischen Triumph des Burgerthums vor. Refte des Rendalismus murden weggeräumt und die Bahn freigemacht für den ökonomischen Siegeslauf der Bourgeoifie. Der Burgertonig mußte fallen; damit das Burger= thum Ronig wurde. Rie hat die Richtigfeit des Sates. daß die politischen Formen nur nebeniächlich find, und den ökonomischen Inhalt der Gesellichaft nicht bedingen, sondern ihm dienstbar werden muffen, fich augenfälliger bewahr. heitet als in dem Bang und dem Ausgang der deutschen Margrevolution. Der alte Militar= und Junterftaat fiegte zwar über die burgerliche Demotratie, aber die Sieger wurden ihrerseits von den Besiegten besiegt, und mußten fich verburgerlichen und die Sandlanger der Bourgevifie werden. Die politische Reaktion wurde zur ökonomischen Revolution - und das deutsche Bürgerthum, tas in Berlin, in Wien, Frantfurt, überall die politische Revolution verrieth, wuchs in der Schmach feiner Niederlagen und feiner Feigheit gur modernen Großbourgeoifie empor, die mit der Bourgeoifie der entwickelteren Bander in den Bettfampf um den Beltmarkt eintrat.

Das deutsche Bürgerthum, sagte ich, verrieth die Märgrevolution. Das foll jedoch nicht heißen, der Berrath

fei ein bewußter gewesen. Man fann nicht verrathen, was man niemals erftrebt hat. Das deutsche Burger= thum war vor 1848 und in den Alitterwochen des Bolfer= frühlings alles andere, nur nicht revolutionar. Es lebte in dem Bahn, wenn die politische Freiheit errungen fei, murden die gebratenen Tauben ihm in den Mund fliegen. Bon den Rlaffengegenfäten, die embryonifch in dem Schoofe der Gefellichaft heranreiften, hatte es noch feine Ahnung. Es hatte die nämlichen Allusionen, wie der frangofische "dritte Stand" vor dem Juli 1789. Es glaubte Alles ju fein, mit Ausnahme einer winzigen Minderheit von Fürften und Adligen, die außer Stand feien, dem vorandrangenden Burgerthum den Weg gu verlegen. Bahn zerftob, fobald die Probe der Praxis tam. wie es mit der Ginigkeit des "dritten Standes" in Frankreich ein Ende hatte, sobald die Revolution vor die Feuerprobe geftellt war, fo ging auch in Deutschland die Ginigkeit floten, fobald es ern ft wurde mit der Revolution und ein geder fich die Frage vorlegen mußte:

Bas willst Du benn eigentlich? Und da schieden fich benn die Interessen und die Bege. —

Wie die Stimmung in den "Märztagen" war, das zeigt deutlicher als die eingehendste Beschreibung es versmöchte, ein Flugblatt, von dem ich ein vergilbtes, versschleißtes Exemplar in meinen Papieren sinde. Die meisen dieser revolutionären Augenblickstinder hat der Revolutionswind auch wieder weggesegt; außer in, obens drein sehr seltenen, Sammlungen, hat sich von jenen unzähligen Eintagsblättern der üppigen Flugschriftenslitteratur, die jede revolutionäre Bewegung mit sich bringt, so gut wie nichts erhalten.

Das fragliche Flugblatt laffe ich hier folgen. Es lautet:

## Der Bieg des Bolks.

Drei Briefe aus Berlin, mitgetheilt von Dr. Ruge. 18. Darg.

Während ich dies schreibe, ist Berlin in einer ungeheuren Aufregung. Die vollständigste Revolution! Das Bolk bewaffnet, aus den Säusern wird mit Steinen geworfen. Dieser Aufruhr entstand, so viel man bis jest sagen kann, dadurch, daß das Bolk dem König ein Lebehoch bringen wollte und während des Rusens mit Flintenskugeln begrüßt wurde. Lielleicht blos durch die Brutalität

der Diffiziere.

Der König gab Prefireiheit und entließ sein Ministerium Eichhorn und Bodelichwingh. Dafür sollen Kamphausen und Beckerath ernannt sein. Der Jubel über diese Ereignisse hatte das Lebehoch, dessen ich vorhin erwähnte, hervorgerusen. Die Berwirrung ist unsäglich groß. Bor unserm Hause (Neue Roßstraße) sind Barritaden in großer Zahl errichtet. Das Militär ist vor unserm Hause ichon einmal angegriffen, und mehrere Soldaten verwundet und getödtet. Ich habe schon ein Kaar Leichen besichtigt.

Der bitterfte Kampf wird unter den Linden fein, und vielleicht vor dem Schloft; wir hören viel ichiefen. —

Ich weiß nicht, ob ich biefen Brief noch abichiden tann. Bielleicht ichreibe ich noch ein Paar Worte nach.

19. März.

Es ist eine furchtbare Revolution gewesen. Mehrere Tauiend Menschen sind todt. Die Leichen bededen ganze Strafen. Das Rejultat tenne ich nicht. Wahrscheinlich hat das Militär gesiegt. Heute bereitet sich ein Kumpf der Berzweislung vor.

Die Rheinischen Deputirten, sagt man, haben fich losgesagt, und fich an die Republik Frankreich angeschlossen.

19. März.

Wir haben gesiegt! Das Militär ist aus Berlin, die bewassneten Bürger stehen auf der Wache, Alles ist bewilligt, oder vielmehr erobert. Heute (Sonntag) Worgen wurde auf dem Alexanderplatz der General Möllendorf gefangen und der Sieg war da!

Ein funchtbarer Rampf! Tobte in ungeheurer Menge, Berwundete ohne Bahl! Das Bolt hat eine spartanische Tapferkeit entwickelt. 18.000 Mann sind mit ca. 500 Gewehren, die das Bolk vielleicht hatte, besiegt. Berwüstungen B. Liebtnecht. Wobert Blum und feine Beit.

an den Saufern find durch Ranonen- und Rartatichenfugeln enorm. Der Sauptfampjei im Bolt mar ein Thierargt Urban, ein Selo vom Ropf bis gur Beh Um 12 Uhr Mittage unterhandelte er vor dem Schloffe mit dem Ronig: Amnestie aller politischen Gefangenen, auch der Bolen, Bu gerbewaffnung, anftandiges Begrabnif Befallenen, Austritt des Pringen von Preugen aus em Staatsdienfte und Entfernung aus Berlin, moren feine Forderungen. Bis um 6 Uhr follte Alles bewilligt fein, ober ber Rampf von Meuem beginnen. Der lette Buntt war der betrübenofte (sic!), indeffen Alles wurde bewill gt. 11m 5 11hr jog die Schloftwache ab und unfere Schuten bezogen mit ihren gerlocherten Sahnen, die vor einer Stunde noch auf den Barritaden ftedten, die Wache. Das Militar ift tapfer, febr tapfer gemefen, jett über alle Begriffe muthlog. Mur von den Stettiner Regimentern find fie übergegangen.

Der Brief muß fort, wenn Du ihn heute noch haben willft, deshalb morgen mehr. Hoffenilich jehe ich Dich in

den nächften Tagen bier!

#### 20. März.

Soffentlich haft Du meine Briefe bekommen, in benen ich Dir den Sieg, den glorreichen Sieg der deut den Nation über ihre Thrannen meldete. Wer hatte folde Rejultate erwartet! Defter habe ich an D ch geschrieben, die Briefe aber immer aus Unmuth über die Revolution vernichtet. In den erften Tagen mar es nur ein Auflauf von Dingig= gangern, die gejagt und von ten Goldaten geichlagen Daduich wurde der Auflauf vermehrt; der wurden. Dinftag war ichon großartiger, und Mittwoch war eine ernfte Revolution, nachdem am Dinftag etwa Biere toot gehauen waren. Um Mittwoch wurde geschoffen. Es gab mehrere Tobte. Das Bolt wehrte fich nur an einzelnen Siellen gut; auch waren nur einzelne Dacher beiett. Donnerstag und Freitag Alles zuhig. Dan verzweifelte und ichimpfte auf die Berliner. Um Gonnabend tommen die Rheinischen Deputirten, mit der Alternative gu bewilligen oder fie fagten fich los. 11m 2 11hr gab der

Dg will Cornel

Ronig Bregfreiheit und Ginberufung bes Candtags auf ben 4. April.

Eine ungeheure Menge von Bolt versammelte fich gum Lebehoch auf dem Colofplat; ber Ronig tritt vor, redet, das Bolf ruft Surrah! Auf einmal fprengen Dragoner unters Bolt (faft lauter verftandige Leute, Burger, Schutbeamte), hauen ein; es wird auf der andern Geite geichoffen, der Schlofplat mird gereinigt, das Surrah verwindelt fich in Entfeteneichrei - Berrathlichreit man, man hat uns morden wollen, Burgerblut ift gefloffen! Unoft, das Entfeten, die Buth, die Rache mar ohne Barritaden wuchsen ichon um 2 Uhr Rach: Grenzen. mittags wie Bilge aus der Erde, und mas für welche, man hatte es ja in den Tagen vorher gelernt. brudt fich die Bande, Ginigfeit herricht unter Allen. Die Rungen Schleppen Steine unter die Dacher, die Sauswirthe durfen die Thuren nicht ichließen, und ichon um 4 Uhr war das Bolt grüftet, jum Angriff bereit. Der erfte Rampf entspann fich um diefe Beit vor unferm Saufe. Die Rager wollten vor's Schloß giehen, und murden vor unierer Thur bon ben Dachern mit Steinen begrüßt. Es gab vier Todte und viele Bunden, d. h. auf Geite des Bolts. Sager murden nur vermundet und viele ent: woffnet, bein die erften Baffen des Bolts maren Sager-Bahrend ungeheure Truppenmaffen von Bots: bam, Spandau, Char ottenburg zc. in die Stadt gezogen wurden, eroberten uniere Revolutionsmänner fich die Baffen der Brivaten. Mit der Dunkelheit begann der Rampf. Zwei Beschüte raumten die Ronigestraße mit Kartaischen, Todte ungablig, alles Lebende flüchret in die Baufer, ichieft und wirft mit Steinen. Die Soldaten greifen jedes einzelne Saus an, hauen Alles nieder oder ichleppen es in die Buche des Schloffes: fo wird die Konigestrafe Saus für Saus erobert. Die Barritaden werden mit Beldenmuth vertheidigt und man weicht nur der toloffalen Daffe. Urban leitete die Bertheidigung der Ronigeftrage.

Das zweite Hauptgesecht war in der Breiten Straße und an der Kölnuchen Wache auf dem Kölnichen Markt. hier war das Morden entiehlich, die Tapferkeit des Bolks übersteigt alle Begr ffe. 25 Mann etwa, mit 10 bis 12 Flinten, vertheidigen die letzte Barrikade 11/2 Stunden

gegen Kononen, Kartätschen. Musteten; saft Alle sind tödelich verwundet oder gefallen. Her war ich um die Berwundeten zu verbinden. Um 1 Uhr in der Nacht etwa war die Barritade erobert, der Kampf schien zu Ende, wir glaubten den Sieg in den Händen der Soldaten; und so war es hier auch, denn dieselben hatten alle sichern Plätze besetzt, und schossen aus den Fenstern die einzeln Gehenden, Berwundeten oder Flüchtenden nieder. Unter den Leuten, die ich sah, war nur Erbitterung und Begierde nach neuem Kampf auf den solgenden Abend. In der Königestraße hatte das Volk Banonen erobert, indem sie alle Artilleristen erschossen hatten. Die Kanonen halsen ihnen aber nichte, denn sie hatten keine Munition.

Ein britter heitiger Rampf war in der Friedrichsftraße. Es wiederholten fich hier dieselben Scenen. Die
wenigen Gewehre des Bolks tödteten unendlich viel
Soldaten, und besonders Offiziere. Es waren bis gestern
Mittag 64 getödiete Offiziere auf dem Kriegsministerium
angemelder. 12 Mann hielten sich gegen mehrere Batailone
auf der Tauben- und Friedrichsstraße mehrere Stunden,
und als ihre Barrikade mit Kanonen zertrümmert war,
so waren die Häuser ihre Justuckt, aus denen sich der
Kampf mit zwiesacher Erbitterung erneuerte. Die Soldaten
eroberten die Häuser und ermordeten Alles, was sie fanden.
In andern Stadtgegenden waren hitzige Gesechte, nur

nicht von der Bedeutung.

So standen die Sachen am Sonntag Morgen. Das Militär hielt sich für den Sieger, das Volk kniechte mit den Zähnen und wollte den Kampf am Abende erneuern. — An diesem Morgen konnte der König noch von seinen treuen, braven Truppen sprechen, und von ihren siegerichen Erfolgen; aus dieser Zeit stammen die übermüthigen Brickamationen. Das Blatt sollte sich bald wenden. Um 8 Uhr Früh (Sonntags) hörte man schiechen. Es war Urban, der das Kaiser Franze und Kaisen. Es war Urban, der das Kaiser Franze und Kaisen General von Wöllendorf bekämpfte. Urban war am Abend wohl zurückgediängt von Barrikade zu Barrikade, hatte aber die letzten Hauptborritaden behauptet. Wit 3 Böllern aus dem Schützenhause beschützet er die Soldaten, richtet gräßliche Verheerungen an, nimmt Möllendorf, den Hund, der Alles

geleitet hatte, gefangen und zwingt ibn zu folgenden Schritten: die Truppen muffen in die Rafernen, und er muß mit feinem Ropf bafür haften, daß vor 6 Uhr Abends der Rampf von Seiten des Militars nicht wieder beginnt. Urban lagt dem Ronige Mollendorf's Befangennehmung anzeigen und fagen, daß Möllendorf auf dem Alexanderplat erichoffen werden murde, wenn der erfte Schuf gegen Die Burger fiele. Der Konig ift außer fich, denn er ift befiegt, er ift nicht der mächtige Ronig mehr, er ift bas Werkzeug des Bolfes. - Urban gieht mit dem Bolfe vor's Schloß und läßt den Rönig auf den Balton tommen und folgende Buntte bewilligen: 1. Unverzüglicher Abzug des fammtlichen Dillitars; 2. Bolksbewaffnung; 3. All gemeine Amnestie; 4. Chrenvolles Begrabnif der Befallenen 5. Austritt des Bringen von Preugen aus dem Staats: dienfte und Entfernung besfelben aus Berlin; 6. drei Bochen Arbeit für die Arbeitelofen. Ift bis 6 Uhr nicht Alles bewilligt, fo beginnt der Rampf. In wenigen Stunden war Alles bewilligt. Das mar vielleicht um 2 Uhr. Run beginnt eine Reihe der bitterften Demuthigungen für den König. Noch vor wenigen Stunden hatte er allgemeine Umneftie verheißen laffen, wenn das Bolt fofort die Barris faben wegräumte. Das Bolt fagt jest: Du haft nichts ju amnestiren, Du bift Bürgermorder und wir amnestiren Dicht Die Leichen der Gefallenen werden geschmudt vor's Schloß gebracht. Gine ichweigende, unabsehbare Menge umgibt dieselben. Gie werden vor's Schlofportal geftellt, und der Ronig muß auf den Balton fommen und fich die gefallenen Opfer befehen. Gin graufenhafter Moment! Die Stille, die Trauer im Bolt, die Demuthiaung des Ronigs! Die Menge fteht mit entblößtem Ropfe und fingt ein Trauerlied.

Um 5 Uhr murden die Bürger bewaffnet. Am Abend

Maes illuminirt.

Dir die einzelnen Scenen von persönlicher Tapferkeit alle zu erzählen, wäre unmöglich. Kinder von 14 Jahren haben Dinge außgerichtet, die an's Unglaubliche grenzen. Ein Student, der Name ist mir entfallen, hatte die Barristade an der Taubens und Friedrichsstraße mit Heldenmuth vertheidigen helsen und war gefallen. Seine Leiche wurde gestern auf den Schloßhof gebracht mit dem Rus: Hier

fomntt ein Gefallener, es ift zwar ein Coelmann, aber ci hat für die Freiheit der Bürger gesochten wie ein Lowe, er foll mit den andern Gefallenen beerbigt werden!

3ch hoffe Dich in den nächften Tagen hier zu feben

und damit ichließe ich.

Haln, 21. März. — Gestern Abend fand hier auf bem Bahnhofe eine sehr zahlreiche Bürgerversammlung statt, in welcher einstimmig beschlossen wurde, den Berlinern und ebenso den Wienern durch Deputation eine Adresse zu senden, und ihnen unsern Dank für ihre helbenmüthige Erfämpfung der Freiheit und für ihre Rettung des Baterlandes auszudrücken. Zugleich wurde eine Sammlung für die hinterbliebenen der gefallenen Kämpfer in Berlin beschlossen, und die doppelte Psicht anerkannt, 1) der vollen äußerlichen Sicherstellung der genannten Hinterbliebenen, 2) daß man das Blut der Gefallenen nicht vergeblich verzgossen sein lasse.

Dies das Flugblatt.

Und wohl gemerkt: der Schreiber desselben galt noch für einen der vernünftigsten Menschen des damaligen Deutschland. Und auch Arnold Ruge war, wie Figura zeigt, im Delirium, und hatte sogar die Grammatik vergessen.

Die mancherlei Uebertreibungen und Unrichtigkeiten branche ich nicht zu korrigiren — das kann, so weit es nöthig, der Lefer selbst ihun. Bemerkt sei nur, daß der Kampf, obgleich blutig, lange nicht so viel Opfer kostete, als in den ersten Tagen geglaubt ward, und daß er natürslich nicht so heldengedichtsmäßig verlief, wie Urnold Ruge sich einbildete.

Der "Beld vom Kopf bis zur Behe" — Thierarzt Urban — hat fich beiläufig hintennach als ein etwas

fonderbarer Beiliger entpuppt.

Beiläufig erklärt sich der Zusat "Halle" in obigem Flugblatt daraus, daß Ruge, der einstige Redakteur der "Hallischen Jahrbücher", in Halle noch seinen Wohnsit hatte, und daß jene drei, idahin gerichteten Briefe dort veröffentlicht worden waren.

Das "zwar ein Cbelmann" — und doch ein "Cbelfter der Nation", der für die Breiheit kämpfte, gibt ein koft- liches Stimmungsbild.

Biel "praftifcher" find die freiheitsbegeifterten Leutschen auch in den späteren Stadien der Margrevolution

nicht geworden.

Daß es zu einer icharfen Scheibung ber Intereffen und Barteien nicht tam, und daß fich der Phrasennebel und die Mebelphrafe zu feinem flaren, gielbewußten Brogramm truftallifirten, bas liegt in der Unentwickelt= heit der Berhälmiffe und tann den Berfonen nicht gum Bormurf gemacht werden. Für eine fozialiftische ober fozialdemokratische Bartei mar noch tein Boden und fein Raum. Das einzige bewußt revolutionar = fogialiftifche Digan, Die "Neue Abeinifche Beitung", von Marr, Engels, Freiligrath, Beerth, Wilhelm Bolff, tonnte erft Unfang Suni des "tollen Jahres" in die Rampf= bahn einruden; und das erfte große Greignig, diffen Bedeutung es den Beitgenoffen flar zu machen hatte, mar die Junischlacht, die den Bendepuntt ber Bewegung des Jahres 1848 bedeutete und das Proletariat, das heißt das alleinige wirklich revolutionare Element gefnebelt und blutend der Reaftion zu Sugen legte.

Für die Gründung einer sozialdemofratischen Partei war es zu früh, und für die Gründung einer bürgerlich demofratischen Partei schon zu spät. Un diesem "zu früh" und "zu spät" scheiterte die deutsche März-

revolution.

Die Deutschen sind von Natur nicht hasenherziger als die Engländer und die Franzosen und, wären 1848 in Deutschland die Umstände ähnlich gewesen wie zweishundert Jahre vorher in England und 1789 in Frankreich, so würden die Schnock und die Zettel des deutschen Bürgerthums sich gerade so gut in die Löwenhaut antiter Seldenhastigkeit gehüllt, und die Heldenrolle auch ebenso gut gespielt haben, wie weiland die "Eisenseiten" Eromswell's und die Eisenherzen des Convents — aber

es wär' zu schön gewesen, es hat nicht sollen sein.

Das Riesenbaby Proletariat sah, obgleich es auf seinen Babybeinen noch nicht stehen, geschweige benn sich ordentlich bewegen konnte, doch so fürchterlich aus, tag sein Unblick auf das entsetze Bürgerthum versteinernd wirkte, gleich dem Wedusenhaupt der hellenischen Sage,

und den gur That erhobenen Urm lähmte.

Man darf mit bem deutschen Burgerthum nicht au ftreng ins Bericht geben. Niemand ift für fein Bech verantwortlich zu machen, und unter den verschiedenen Bürgerständen in der Belt ift der deutsche der pradeftinirte Bechvogel. Im Mittelalter hatte er fich tüchtig empergearbeitet und feine Sand berührte beinahe die Rrone der Beltherrichaft; - da fam die Entdedung Amerita's, der Bauernkrieg und die bose Reformation: der Beltmarkt wurde uns vor der Rafe weggeschnappt von ben Sollandern und Englandern, die Erhebung der Bauern, die Deutschland geeint hatte, wurde von den Städtern dummfeig verrathen, und die Rirchenspaltung, die den ichlauen Engländern und Frangofen die politische Ginheit und den modernen Staat gab, marf uns in die mittelalterliche Staatenlofigfeit und Bielftaaterei gurud, und verlieh den dynaftischen Intereffen den Sieg über die nationalen. Deutschland murde ein "geographischer Begriff", und bas deutsche Bürgerthum fo erbarmlich wie Deutschland felbft.

Alles läßt sich improvisiren — nur nicht ber Charakter. Und das deutsche Bürgerthum hatte keinen Charakter, wobei ich das Wort natürlich nicht in dem Sinne Heine's nehme, der dem biederen Atta Troll, diesem vierbeinigen Urbild des Gesinnungsphilisters, nachrühmte: "Kein Talent, doch ein Charakter", — das heißt ein Charakter, der sich in der Löwenhaut gefällt, aber sobald ihm ein echter Löwe zu Gesicht kommt, vor Schreden gleich die Löwenhaut fallen und die verrätherischen Esels-

ohren jum Simmel emporragen läßt.

Ich meine den Charafter, der einen festen zielbewußten Willen hat, ein fester zielbewußter Wille ift, und diesem

die gange Rraft gur Berfügung ftellt.

Rein zielbewußter Wille, — fromme Bunfche, seifenblafige Phantastereien, die an der Granitwand der realen Berhaltniffe zerstäubten — ein ohnmächtiges Nichts!

Bobl wurden Versuche gemacht, eine demofratische Bartei zu organisiren und Deutschland mit einem Det von Bereinen zu bededen, die ale Rahmen dienen follten für eine große Urmee, welche ben Reinden ber Revolution die Spite zu bieten im Stande fei. Aber das Ret war fein Stahlnet - es mar aus "Sandfeilen" (ropes of sand) geflochten, ohne jeglichen Rusammenhalt.

Statt weiterer Rritit will ich ein Aftenstück aus jener Reit meinen Lefern vorlegen - das authentische Prototoll des "demotratischen Congresses", welcher im September 1848 gu Frantfurt a. D. abgehalten wurde, und zwar hauptfächlich in der Abficht, der Linken des Barlaments in jenem fritischen Zeitpunkt als Sporn und Rückhalt zu dienen.

Das Brotofoll lautet:

### Der demokratische Congreß zu Frankfurt.

Eine gablreiche Schaar von deutschen Mannern, mit dem Vertrauen des Boltes geschmudt, war am 13. d. Dt. in die freie Reichsftadt eingekehrt. Gie fdritt rafch an das Wert, zu dem man fie ausgefandt hatte. Um 14. Morgens Fruh um 7 Uhr fonftituirte fich die erfte Berjammlung in einer nicht öffentlichen Situng. maren 109 Deputirte aus Bayern, Baden, Buttemberg, beiden Seffen, Raffau, Frankfurt, Rheinproving, Beftfalen, Schlefien, Sachfen: dem Ronigreiche, der preugischen Broving und den Berzogthumern; außer diefen erichienen noch 33 Nichtdeputirte, die, wie in einer vorberathenden Berjammlung beschloffen worden mar, als ftimmberechtigt zugelaffen werden follten, fobald fie fich darum bewürben. Bedoch follte ihre Bahl das Berhältniß eines Drittels zur Bahl der Deputirten nicht überfteigen. Gine Commiffion von 7 Mitgliedern follte ferner über die Bulaffung ent= icheiden und diese beantragte die Rulaffung jener 33 Nichts deputirten.

Dr. Bottichalt aus Roln war der erfte Untragfteller. Folgender Grundfat folle junachft von der Berfammlung proflamirt werden: "Es gibt nur eine, für das deutsche Bolt mögliche Verfaffung, die demokratifche Republit d. h. eine Berfaffung, in welcher die Besammtheit die Berantwortlichkeit für die Freiheit und Wohlfahrt jedes Einzelnen übernimmt." Nach längerer Debatte und nache dem der Antrag, eine Commission zum Entwurf eines Manifestes zu ernennen, beseitigt war, wurde auf Antrag des Brosessor Dr. Bahrhoffer aus Marburg die ganze Diskussion und der Beschluß über die Brinzipienfrage auf die erste öffentliche Sitzung vertagt. Die Zeit für dies wurde so gewählt, daß es den Mitaliedern der Parlamentslinken möglich wird, ohne ihre Sitzungen zu versaumen,

den Berhandlungen beizuwohnen.

Diese erste öffentliche Situng des Demokratischen Congresses fand um 4 Uhr Nachmittags im Deutschen Hofe statt. Die Räume für die Zuhörer waren übersfüllt; die Zahl der Congresmitglieder belief sich schon auf circa 200; es befanden sich darunter mehrere von Berlin. Auch die drei vom hohen Senat in Kranksurt Ausgewiesenen, die Herren Belz, Esseln und Löwenstein waren gegenswärtig. Sie hatten am Worgen mit freimüthiger Kühnheit das Weichbild der Stadt wieder betreten, nachdem sie der Polizei erklärt, sie würden trot ihrer Ausweisung dem Congress der Demokraten beiwohnen, da sie von ihren Committenten dazu angewiesen seien. Die Franksurter Polizei hatte den Muth nicht, ihnen dies zu verweigern.

Auf der Tagesordnung der 1. Sitzung war der Antrag Gottichalt's. Sechs Amendements wurden gestellt, aber alle bis auf eins, dahin lautend, das Wort, mögliche" in "einzig haltbare" zu ändern, verworfen. Zum Schluß wurde Gottschalt's Antrag mit diesem Amendement gegen etwa sechs Stimmen angenommen, also solgende Erklärung von dem Congres ausgesprochen: "Es gibt nur eine für das deutsche Volk einzig haltbare Versassung, die demokratische Republik, d. h. eine Versassung, in welcher die Gesammtheit die Verantwortlichseit für die Freiheit und Wohlfahrt jedes Einzelnen übernimmt."

Demnächst wurde ein fernerer Antrag Gottschalt's, auszusprechen: "Es besteht bis jett keine gesetliche Gewalt in Deutschland, weil der Congreß durch sein Brincip die Revolution schon ausgesprochen (1) hat", beseitigt. En dritter Antrag Gottschalt's ging dahin, in allen Provinzen Deutschlands demokratische Central-Bereine mit Berlin

als Borort und zwar

jür Baden Mannheim Bürttemberg Stuttgart Bayern Bamberg Defterreich Wien Rheinland u. Beftfalen Röln Beffen Marburg Schlesien Breslau Bommern Stettin Dftpreußen Rönigsberg " Mittelrhein und Main Frankfurt Sachfen Beipzig Brandenburg Berlin Thüringen Rena Breugen Halle Mordweft Deutschland Hamburg

"Jugrunden und eine provisorische Commission zu bestimmen, welche die Organisation ins Werk setze. Die Bersammlung setze eine Commission zur Prüsung diese Antrags und namentlich zum Entwurf von Borschlägen über die Geichäfte und Befugnisse der Central-Commission nieder. In der nächsten Sitzung sollte sie Bericht darüber erstatten.

Diefelbe fand am folgenden Morgen 8 Uhr ftatt.

Es murden folgende Beichluffe gefaßt:

1) Es wird ein Centrulcomitee niedergefest.

2) Die Bestimmung des Centralcomitees ift, die demotratisch-republikanische Partei in Deutschland zu einigen und zu verstärken.

3) Das elbe ift zu dem Ende berechtigt und verpflichtet, eine rege Correspondenz zwischen den verschiedenen demofratischen Bereinen durch gang Deutichland zu unterhalten.

4) Dasfelbe ift verpflichtet, Berichte über den Stand der demokratischen Bereine in allen Gegenden einzufordern.

5) Das Comitee hat alles Bichtige aus diefen Berichten auf geeignetem Bege den Bereinen mitzutheilen.

auf gerignetem Wege orn Bereinen mitzutgetten.

6) Das Comitee ift berechtigt, im Fall außerorbents licher Entwidelungen den demokratischen Congreß einzusberufen.

7) Das Comitee hat feine Berichte durch einige geeigenete noch zu beftimmende Beitungen zu veröffentlichen.

Die Sthung wurde hiermit geschloffen und auf 4 Uhr Nachmittags vertagt.

In der Nachmittagssitzung stellten sich zwei Abgeordnete aus Wien ein. Sie wurden mit großem Jubel
empfangen. Ein Abgeordneter von Heidelberg stellte den
Antrag, die Bersammlung solle sofort an die NationalVersammlung die Forderung stellen, den Abgeordneten
Heter schleunigst in ihre Mitte zu berufen. Der Antrag
wurde mit donnerndem Beischrufe einstimmig angenommen
und eine Commission niedergesetzt, um auch das Schreiben
an die National-Versammlung zu entwersen. Einer der
Wiener Abgeordneten berichtete, daß auf der Wartburg
von 790 Studenten an Heder eine Dankadresse und Bertrauensvolum abgeschiedt fei.

Es wurde demnächst Berlin zum Sit des Central-Comitees bestimmt, nachdem mehrere Anträge z. B. für Franksurt, Leipzig beseitigt waren. Die Zahlster zu wählenden Comiteemitglieder wurde auf 3 sestgestellt, wozu der Centralausschuß des Berliner demokratischen Vereins aus seiner Mitte noch 2 hinzu wählen sollte. Die Zeit der Bahl wurde auf den Schluß der ganzen Verhandlungen verlegt, als Modus geheime schriftliche Abstimmung sestgestellt. Zur Deckung der Kosten des Centralcomitees wurden freiwillige Beiträge bis zum Betrage von 500 Thaler

gezeichnet.

Die Commission zum Entwurse der Adresse an die National-Bersammlung schlug folgende Fassung vor: "der Congreß des deutschen Demokraten-Bereins zu Frankfurt sordert die National-Bersammlung auf, daß sie als eine Uchtungsbezeigung gegen den Willen des Bolks und als Beichen des Zutrauens gegen sich selbst den Abgeordneten Friedrich Heder von Mannheim unverzüglich einlade, in ihrer Mitte Platz zu nehmen;" durch Aktlamation wurde der Entwurf angenommen.

Es wurde noch der Drud aller Beidluffe festgesetzt und die nächste Sitzung auf morgen Früh 10 Uhr angesagt.

Die Bahl der Abgeordneten beläuft fich jett auf 220. Das Nationalparlament hat für heute und morgen seine Situng ausgesett; weshalb ift nicht schwer zu errathen.

Am folgenden Tage wurden ungefähr 18 verschiedene Anträge als zu frühzeitig und zu sehr in's Einzelne gehend beseitigt; dann zu Mitgliedern des provisorischen Tentratcommittee's die Bürger Julius Fröbel, Kriege und Rau ernannt und zulett der folgende Antrag Dr. Gott-

ichalt's angenommen:

"Der erste Deutsche bemokratischerepublikanische Congreß erklärt seine freie Berbrüderung mit allen Bölkern, die die demokratischerepublikanische Berfassung bereits erlangt haben oder noch erstreben."

Darauf wurde unter donnernden Bravo's der ewig

bentwürdige Congreß geschloffen.

Der "ewig benkwürdige Congreß" ging auseinander und — damit war's aus, tron des "ausgesprochenen Prinzips der Revolution". Einige Mitglieder betheiligten sich am Septemberaufstand, — die meisten thaten nichts. Die gerühmte Organisation bestand blos auf dem Papier und kein Hund war mit ihr hinter dem Ofen hervorzulocken.

Den so genden Monat fand ein zweiter "demokratischer Congreß" statt — am 25. Oktober — und zwar in Berlin. Es galt ber bereits hart bedrängten preußischen Nationals Bersammlung Luft zu machen und durch eine Massens Manifestation die Regierung zur Parteinahme für die Biener Oktoberrevolution zu zwingen — mit anderen Borten: auch in Berlin eine Oktober

revolution in Scene zu feten.

Der Versuch miglang kläglich, und 14 Tage später hatte die Reaktion in Berlin ebenso vollständig gesiegt wie gleichzeitig in Wien. Nur, daß es in Verlin ein Sieg ohne Kampf war — dank der Falftaff: Taktik der Berliner Parlamente: Revolutionäre, welche die Klugheit sur den bessen Theil der Tapferkeit erachteten, den "passiven Widerstand" ersanden und mit großer Energie das Bolk am Losschlagen verhinderten. —

In dem vorstehend abgebruckten Congresprotokoll ist eines Dr. Gottschalt erwähnt, der heute kaum mehr genannt wird, eine kurze Zeit lang aber in Deutschland und namentlich am Rhein ein großer "Arbeitersührer" war. Er tauchte unmittelbar nach dem Ausbruch der Februarrevolution in Köln auf, wo es ihm gelang, die Arbeitermassen sür sich zu begeistern. Er war ein "Communist" — durch Morit Deß in den "Communisten-

bund" aufgenommen — und, als Armenarzt außerordentlich beliebt, erlangte er bald das unbedingte Bertrauen der Arbeitermassen. Hatte er klar und zielbewußt seinen Einstluß ehllich in die Dienste der Demokratie gestellt, Gotischaft hätte Bedeutendes leisten können. Allein bei aller Begabung war er ein Consussanth und ein ebenso schlecher Politifer als guter Demagog. Auf dem Franksturter Borparlament führte er sich mit den bezeichsnenden Worten ein: "Ich stehe hier im Namen von 20,000 Arbeitern, denen es ganz gleichziltig ist, ob Deutschland eine Monarchie bleibt oder Republik wird, und die nur ein Ziel haben: sich jatt zu

effen."

Der Cocialismus ober Communismus mar herrn Bottschalt nur eine Magentrage; und intem er jo die Arbeiter pon der Bo itit ablentte und ihnen die brennendste Tagesfrage als eitlen, wejentofen Formentram binftellte, wirkte er positiv reaktionar, jo daß Di.rr und Engels ihm entgegenireten mußien. Es tam zu befrigen Auseinandersetzungen, jedoch nicht zu einem enticheidenden Conflitt, das Bottichalt im Juli 1848 megen einer "aufrührerijden" Rede verhaftet murde. Er murde indeg beld wieder frei, - nahm dann, wie wir aue dem "Brotofoll" gefeben, an dem demofratifchen Congreß in Frantfurt theil, wo er freilich für die Republik eintrat. In Köin war feine Popularität ingwijden erloichen; er verbannte fich fremvillig nach Baris, juchte aber im Dai 1849, nach Unterdrudung der "Neuen Rheinischen Beitung", Coln wieder auf und bemubte fich, feine aite Popularitat gurud: zuerobern. Und es mare ihm des vielleicht auch, wenigftens theilweise, gelungen, hatte ihn die Cholera Epidemie, welche im Commer jenes Sahres ausbrach, nicht weggerafft. Er ftarb auf dem & Ide ber Ehre - in dem aufopiernden Streben, den von der Seuche ergriffenen Urmen Rettung ju bringen. Gin ichoner Tod, durch den er die Fehler und Brrthumer feines Lebens gefühnt bar!

Aus der oben mitgetheilten Acufferung, die er auf dem Frankfurter Borparlament gethan, erhelt aber, daß die verhängnißvolle Truglehre: die foc ale Umgestaltung habe mit der Politik nichts zu thun und könne fich unter jeglicher Staatsform und jeglichem Regiment vollziehen,

nicht erst von dem noch-achtundvierziger Junker- und Bolizeisstaat ausgebrütet worden ist Diese Behre, welche darauf hinaueläuft, daß die Arbeiter für ein Linsengericht (das obendrein in Wirklichkeit nicht einmal ein ächtes, genießbares Linsengericht wäre) von secialem oder richtiger: polizeilichem Almosen auf ihre politischen Rechte und Bflichten verzichten iollen, ist von fast 2000 Jahren in dem berühmten Ruf der römischen Cäsarenzeit: Panem et Circonses! Brod und Spiele! seinen kassigische Ausdruck gefunden.

Die beutichen Arbeiter waren übrigens schon damals für diese Frilehre sehr wenig empfänglich; diejenigen von ihnen, welche nicht mit der bürgerlichen Demokratie gingen, wuren demokratiiche Socialisten, die allerdings nicht auf der theoretischen Durchschnittshöhe unserer Gegens

wart ftanden.

Die Berfuche des Junterthms, die Arbeiter gu fich herübergug ehen und fie gegen die burgerliche Demofratie ju verwenden - auch diefer Schwindel wurde bereits anno 1848 probirt - hatten nur hier und da in Begenden, welche vom Sauch der Revolution unberührt geblieben maren - bei ländlichen Arbeitern und bei Sandlangern. Lafttragern u. f. w. - vorübergehenden Erfolg. Brogen und Bangen hatten die deutschen Arbeiter den richtigen Inftintt, daß das Burgerthum gwar nicht die gleichen Biele, jedoch bis zu einem gemiffen Buntt den gleichen Weg und die gleichen Intereffen habe wie das Brolitariat, daß aber das Sunterthum mit feinem Bolizeis und Militarftaat unter allen Umftanden der Reind fei, mit dem felbit ein augenblickliches Rujammengeben nicht mogl ch. De Grenglinie zwifden Bourgeoific und Broletariat mar in Deutschland noch zu verwiicht, ale daß an eine bewußte Plaffenpolitit der Arbeiter ju denten gewesen mare; aber bas muß ben deutschen Arbeite n gur Chre nachgefagt werden: fie führten den Bortampf für die politische Freiheit. Un' hatten fie dem Burgerthum ihre Thattraft und Entichloffenheit und ihren Opfermuth einflogen tonnen, fo mare den vereinigten Rudwärtiern die Niederwerfung der Boltsbewegung des tollen Sahres nicht gelungen.

Jedenfalls hat die Märzrevolution mit dem politischen Bankerott des deutschen Bürgerthums geendigt, und wer Augen hatte zu sehen, und Ohren zu hören, konnte bereits 1848 vorauserkennen, daß es in Deutschland keine andere Demokratie gibt als die Socialdemokratie, und — von vereinzelten Idealisten der "höheren Klassen abgeiehen — keine anderen Träger des demokratischen Gedankens als die Arbeiter. —

Der verschwommene, sentimentale Charakter der achtundvierziger Revolution drückte sich in ihren Liedern aus. Weß das Herz voll ift, deß geht der Mund über. Zede große, die Massen ergreisende, mit sich fortzreißende Bewegung bringt in den sanglustigen Bölkern zahlreiche Gelegenheitsgedichte — alle guren Gedichte sind nach Goethe Gelegenheitsgedichte — hervor, von denen die, dem allgemeinen Fühlen und Denken entsprechenden, in allgemeine Ausnahme kommen.

Die große französische Revolution hatte die Marseillaise und den Chant du Départ — die Hymne der in den Kampf ziehenden Krieger; und wer beide Texte und Melodien kennt und versteht, der kennt und versteht die große französische Revolution. Die deutsche Märzerevolution hatte das Heckelied, welches nach der schwermüttigen, trostosen Weise des "Schleswig-Holftein meerumichlungen" gesungen ward. Der Stil ist der Mensch und das Beckerlied ist die Märzervolution. Es lautet

Heder hoch, Dein Name schallet Un bein ganzen beutschen Rhein. Deine Treue, ja Dein Auge Flößt uns all'n Bertrauen ein. heder, großer beutscher Mann Komm' und führ' uns wieber an!

Das Lieb kam nämlich nach dem ersten mißlungenen Butich in allgemeine Aufnahme. Es wurde wuhrscheinlich schon vorher gesungen — dann natürlich mit etwas versändertem Refrain.

Statt des bedenklich doppelsinnigen Romm' und führ' uns wieder an! wurde auch die Baitan e gesungen: Romm' und sang' bald wieder an!

Im Sahre 1849, nachdem Beder feine erfte amerifanische Reise angetreten hatte, murden die zwei letten Berszeilen mahrend ber "Reichsverfaffungstampagne" gegen die preußische Truppenmacht etwas abgeandert:

Beder, Struve, Bis und Blum, Rommt und bringt bie Breugen um!

Heder, der nach Amerika ausgeriffen war, kehrte allerdings auf die Nachricht von dem neuen Losbruch wieder nach Europa zurud, fam jedoch, wie die Englander das aus druden - just in time to be too late - gerade gur rechten Beit, um zu fpat zu fein; Struve, der pflanzeneffende Sindu, fonnte fein Thier, geichweige benn einen Breugen umbringen; Bis brannte durch, fobald er mertte, daß die preußischen Rundnadelgewehre mit wirklichen Rugeln geladen maren; und Blum ichlief feit einem halben Sahr ben emigen Schlaf in der Brigittenau. -

Noch ein anderes Lied fangen wir damals mit beionderer Borliebe und Begeifterung - ein altes Glücht= lingelied der geriprengten Burichenichaftler ber dreißiger

Rahre:

Benn die Gurften fragen Das macht Abjalon, Ronnt 3hr ihnen fagen: Gi, er banget icon; Doch an feinem Baume, Doch an feinem Strid, Conbern an bem Traume Giner Republif! Raus, Raus, Revolution. huah ho, huah ho! Revolution!

Fragen fie gerühret: Will er Umneftie? Sagt, wie fich's gebühret: Er hat fteife Rnie! Ihm ift nichts geblieben 2118 Bergweiflungsftreich! Und Goldat zu werben Bur ein freies Reich! Raus, Raus u. f. w.

Wollen fie gar miffen, Wie's bem Flüchtling gebt .. Gagt: er ift gerriffen, Die er geht und fteht! 28. Liebfnecht. Robert Blum und feine Beit.

Gebt nur Eure großen Burpurmäntel ber, Das gibt rothe Hofen Für ein Freiheitsbeer! Raus, Raus u. f. w.\*)

Las Raus, Raus!\*\*) und hund So! Revolution! flingt

Das Gedicht, über dessen Urheber viel gestritten wird, stammt aus den dreißiger Jahren und rührt von einem Flüchtling her, den die Noth in die französische Fremdenstegion (das "Freiheitsheer" mit den "rothen Hosen"!) trieb — mahricheinlich von dem Studenten Standau, dr die 1848: und 1849er Putsche und Kämpse in Baden noch mitmachte.

Und der Flüchtling, der, statt an einem Stricke an dem "Traume einer Republit" hing, war sogar noch niehr als harmlos. —

Ein anderes vielgesungenes Lieb, mit fehr fentimentaler Melodie, beaann mit der Strophe:

Oh, ein Frühling ist im Lande Bie die Welt noch keinen sah'; Es zerspringen alle Bande Und die Freiheit, sie ist da.

Das Gebicht frammt aus Baben, und der Berfaffer batte im Sommer des folgenden Jahres (1849) in irgend inem der zahlreichen Gefängniffe jenes Musterlandchens Gelegenheit, über die "Freiheit" nachzudenken, die nicht "da" war.

Dieser Strophe wurde von einem anderen Dichter — vielleicht war es auch Collektivarbeit — ein etwas kräitigeres Berstein angefügt, das, namentlich im Badischen Oberland,

überall zu hören mar:

Frisch auf d'rum beutscher Michel, Mimm Deine Sens' und Sidel! Nimm Deine Sens' und Sidel! Alle Welt, sort in's Feld Frisch und froh wie ein Held! Nimm die Sidel Deutscher Michel, Nimm die Sichel in die Hand und schneid' Ernte!

<sup>\*)</sup> Die letzte achtzeilige Stropbe murbe oft vor ben vorhergehenden gesungen. Ich glaube aber, die obige Reihenfolge ist die richtigere.

\*\*). Nicht: Rausch! was ganz sinnlos ist. Das Haus! Naus! ist der alte Burschenruf (Bursch 'raus!), der namentlich in Gießen und Jena, den Hauptspen der "Schwarzen", wie die Studenten-Demagogen nach ibren schwarzen", altbeutschen Moden genannt wurden, seit Jahrhunderten in Schwung war.

Die "Senf' und Sichel" wurden zwar wirklich genommen, wenigstens figürlich, zum "Ernte schneiden"
kam's aber nicht, sintemalen es der "Reaktion", — um
alle Feinde der Bolksbewegung unter einem einzigen Namen
zusammenzusaffen — gelungen war, vorher von dem Saatfeld Besitz zu nehmen.

Großer Beliebtheit — namentlich unter uns Freischärlern — erfreute sich auch ein nach dem bekannten "Chor der Girondisten") versertigtes — gedichtetes

tanniman nicht fagen - Rampflied:

Benn die Fürsten ihre Sölbnerschaaren Treiben an zum Sturz bes Wenschenrechts, Stürmen wir entgegen den Gesahren In die ersten Neiben des Gesechts. Für's Baterland zu sterben Jit ein Loos, behr und groß, It das Ziel unseres Muthes.

Statt des Schung tinins

Für's Baterland zu sterben wurde vielfach — gegen Ende der Revolution fast aus schließlich — gesungen:

Für Republit zu sterben!
Die Melodie des Grond sten-Chors ist allerdings nicht io schlafmütig wie die des Heteliedes — die Franzoien sind zu quedfilbrig, als daß sie solche mustalische Opiumstinkturen ertragen könnten — indeh fie hat doch einen Hauch

Par la voix du canon d'alarme
La France appelle ses enfants.
Allons, dit le soldat, aux armes!
C'est ma mère, je la défends!
Mourir pour la patrie,
Mourir pour la patrie
C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie.
Deutifi:

Durch die Stimme der Lärmkanonen Ruft Frankreich seine Rinder. Auf zu den Waffen, sagt der Soldat Für meine Mutter\*\*) kämpse ich. Für's Baterland zu sterben Für's Baterland zu sterben Jft das schönste, das beneidenswertheste Loos.

<sup>\*)</sup> Le Choeur des Girondins — eine Hymne aus ber ersten französischen Revolution, also beginnenb:

<sup>\*\*)</sup> La France — Frantreich — ift weiblich, gleich Germania.

von Schwermuth und athmet nicht jene lebendige Recheit, die luftig in die Schlacht eilt und jum Siege tangt.

Den Girondisten = Chor hatten wir nicht aus den Unnalen der großen Revolution ausgegraben - nein, wir hatten ihn dirett von Baris betommen, wo er nach der Februarrevolution die Lieblingshinne der Arbeiter geworden war. Gin fclimmes Borgeichen! Rein Sieges: lied. Rein Lied für den Sturmlauf zum Sieg. Und als im Juni die Arbeiter von Baris, gur Entscheidungeschlacht Hnwungen, beim Marich zum Bantheon, das fie gum gezuptquartier und gur Citadelle ertoren, und bei dem deatwürdigen Umzug nach dem Pantheon die melancholische Beije des Girondiften-Chors anstimmten, und als das mourir pour la patrie!, bas Sterben für's Baterland, fo dufter jum himmel drang, da ließ fich heraushoren, daß es mehr Todesmuth mar, der jene dufter und ernft dreinschauenden Männer bejeelte, als Siegesmuth, der jauchgend und lachend dem Geind entgegenfturgt. Gleich den Mannern der Commune, die 23 Sahre fpater demfelben Reinde die Stirn boten, mußten fie, daß bas eherne Schicfial fie gwang, fich der Butunft zu opfern und für eine fiegreiche Sache cine im Boraus verlorene Schlacht zu ichlagen.

Dort in Paris Rampf und Niederlage bei den trub-

seligen Rlängen des Mourir pour la patrie!

Hier in Deutschland, Kampf und Miederlage bei den trübseligen Klangen des: Für's Baterland zu fterben! oder: für die Republik zu fterben!

Der Girondisten-Chor ist mir seitdem verleidet. Fitr die Schlacht braucht man lustigere Melodien.

In Wien waren sie lustiger. Und da von den 1848er Revolutionsliedern die Rede ist, sei auch nicht das Fuchstlied vergessen, das von der Wiener Studentenlegion bei ernsten und heiteren Gelegenheiten mit verschiedenen Texten, aber immer nach Weise des famosen Fuchsliedes der Studenten gesungen wird:

Wer kommt bort von der Höh? Wer kommt dort von der Höh? Das ist der Ferdinand — Das ist der kerrinand Si sa Ferdinand Das ist der lederne Ferdinand u. s. w.

2 de la companya della companya della companya de la companya della companya dell

#### Folgende Berfe haben fich noch erhalten:

Was macht ber Ferbinand, — Er fist in Junsbruck brob'n — Man sagt, er ist is trank — Wer bat ihn trank gemacht? Man sagt ber Gonverneur.

Was macht ber Papft in Rom — Er hebt die Moffer auf — Er halt tein Solibat — Er mimt fich jest ein Weib, Da wer'n wir Papfte triegen — u. j. w.

Was macht die Bolizei. — Sie schickt die Spigeln aus — u. j. w.

Text und Melodie muß sich Jeder selbst zurechtmachen. Bolltommen erhalten ift das "Bauernlied", das auch nach ber Beise des Fuchslieds gesungen ward. Es lautet in der von einem Biener Freund mir mitgetheilten Fassung:

#### Bauernlied.

Was macht ber g'strenge herr, Bas macht ber g'strenge herr, Bas macht ber gelbe g'strenge herr, Sa! Sa! g'strengesherr, Bas macht ber g'strenge herr.

Er hat ein herz von Filz, Er hat ein herz von Filz, Er hat ein herz von grobem Filz, Sa! Sa! grobem Filz, Er! hat ein herz von Filz.

Was macht die g'strenge Frau, Was macht die g'strenge Frau, Was macht die gnäd'ge g'strenge Frau, Sa! Sa! g'strenge Frau, Was macht die g'strenge Frau.

Sie reicht die hand jum Kuß, Sie reicht die hand jum Ruß, Sie reicht die lederne hand jum Kuß, Sa! Sa! Sand jum Kuß, Sie reicht die hand jum Kuß.

Was macht ber Altmar, Was macht ber Altmar, Was macht ber pfiffige Altmar, Sa! Sa! Attmat, Was macht ber Altmar? Er pfändt die Bauern aus, Er pfändt die Bauern aus, Er pfändt die armen Bauern aus, Sa! Sal Bauern aus, Er pfändts die Bauern aus.

Was macht benn seine Frau, Was macht benn seine Frau, Was macht benn seine stolze Frau, Sa! Sa! stolze Frau, .\* Was macht benn seine Frau?

Sie nimmt Prafenten an, Gie nimmt Prafenten an, Gie nimmt gar'gern Frafenten an, Gie nimmt gar'geten an, Gie nimmt Brafenten an.

Bas macht ber Diener benn, Bas macht ber Diener benn, Bas macht ber herrschaftsbiener benn, Sa! Sa! Diener benn, Bas macht ber Diener benn?

Er fperrt die Bauern ein, Er fperrt die Bauern ein, Er fperrt die armen Bauern ein, Sa! Sa! Bauern ein, Erafperrt die Bauern ein.

Was macht sein böhnisch Weib, Was macht sein böhnisch Weib, Was macht sein boshaft böhnisch Weib, Sa! Sa! boshaft Weib, Was macht sein böhnisch Weib?

Sie schnipft ben G'sangnen 's Brob, Gie ichnipst ben G'sangnen 's Brob, Sie schnipst ben armen G'sangnen 's Prob, Sa! Sa! G'sangnen 's Brob, Sie schnipst ben G'sangnen 's Brob.

Was macht ber Richter benn, Was macht ber Richter benn, Bas macht ber g'ideite Richter benn, Sa! Sa! Richter benn, Was macht ber Richter benn?

Er halt's mit'm g'itrengen berrn, Er balt's mit'm g'itrengen herrn, Er balt's mit'm gelben g'itrengen herr, Sa! Sa! g'itrengen herrn, Er balt's mit'm g'itrengen herrn.

Bie das Lied fo die Revolution. Die Biener Studenten haben fich 1848 jum Theil gewiß vortrefflich gehalten - viele von ihnen haben tapfer gefampft und Sunderte haben ihr Blut nicht blos in Worten gegeben; allein daß in der Wiener Bewegung die Studenten eine hervorragende, ja die hervorragenoste Rolle spielen konnten, ist doch ein schlagender Beweiß für die - Jugendlichkeit ber Bewegung. Die eigentlich revolutionaren Glemente. die in der modernen bürgerlichen Befellichaft nur bas Broletariat liefert, waren noch nicht entwidelt. Was fich revolutionar nannte, war Opposition nicht gegen das Befen der burgerlichen Befellichaft, fondern gegen ihre erbarmliche Bertorperung und Berwaltung durch die großen und fleinen Metterniche. Beute, mo das flaffenbemufte Broletariat in die Bewegung eingetreten ift und die Bewegung bilbet, ift bas Studententhum gang gurudgetreten - in die burgerlichen Reihen, aus denen es ftammt und die Studenten, die fich der Socialdemofratie angeichloffen haben, tampfen als Proletarier mit, - Broletarier neben Broletariern. -

Ein Blid auf die Landfarte zeigt die Hoffnungslofigfeit der achtundvierziger Parlamentsarbeit. Frankfurt ist kein selbstständiges Machteentrum und liegt jern
von den Machteentren, in denen Weltgeschichte gemacht
wird und auch die Geschichte des tollen Jahres gemacht
wurde: Paris, Wien, Berlin, Petersburg.

[ Ja, aber warum konnte Frankfurt nicht die Sauptftadt Deutschlands sein, so gut wie das an fich unbedeutende Bashington die Sauptstadt der Bereinigten Staa-

ten ift?

Der Einwand mare richtig, wenn wir Bereinigte Staaten gehabt hatten ober gewesen maren, von denen teiner das Streben und die Macht besag, über die anderen

zu herrichen.

Deutschland hatte beim Ausbruch der Märzrevolution bereits zwei Machteentren, die es — trot der versänderten äußeren Gestaltung der Dinge — noch heute hat: Wien und Berlin. Da aber das neue Deutschland weder in der Hohenzollerns, noch in der Habsburgerstadt seine Hauptstadt haben konnte, ohne unter die Botmäßigs

keit entweder der Sabsburger oder der Hohenzollern zu gerathen, so hatten die Freiheitsmänner von 1848 ganz recht, wenn sie dem neuen Deutschland ein neues Macht-centrum zu schaffen suchten. Und auch die Wahl der alten Reichs- und Kaiserstadt Franksurt war an sich in mancheriei Finsicht eine durchaus glückliche. Allein die unerläßliche Bedingung des Gelingens war, daß das neue Machtentrum stärker gemacht wurde, als die beiden alten es waren.

Ob dies erreicht werden konnte, das ist eine mußige Frage. Gewiß ist, daß die einzige vernünstige Lösung darin bestand, die beiden alten Machtentren zu brechen, die dynastischen Interessen der Kobenzollern und Habsburger — die anderen sielen nicht ins Gewicht — den nationalen unterzuordnen. Und gewiß ist weiter, daß ein eruste

hafter Berfuch hierzu nicht gemacht murbe.

Frantfurt, eine simple Brovinzialstadt, ohne jegliche Fähigteit selbstständiger Machtentfaltung, noch obendrein von der benachbarten preußischzösterreichischen "Bundeszfestung" Mainz militärisch beherrscht, bot der deutschen Nationalvertretung, aus deren Schooß die Regierung des zu gründenden neuen Reichs hervorgehen sollte, absolut keinen Stütypunkt. Das "Barlament" schwebte in der Luft, ein Wolkenkuktsheim der Redseligkeit — stantirt von den beiden deutschen Machteentren Berlin und Arsenale hatte, und die ihrerseits wieder von den beiden größten Machteentren und Polen der europäischen Festlandspolitik: Paris und Petersburg dominirt wurden.

Czar Nitolaus war durch die Februarrevolution und den Aladderadatschildes monarchischen Deutschland dermaßen überrascht und verblüfft worden, daß er eine Zeit lang wie betäubt war. Als er und seine Rathgeber sedoch dahinter kamen, daß die revolutionäre Springfluth im ersten Ansturm ihre Kraft so ziemlich erschöpft hatte, begann in Petersburg das Wert der Contrerevolution; es wurde gerüstet, in der doppelten Absicht, einestheils die rollenwidrige Bolksbewegung niederzuwersen und anderntheils sie für die Zwecke der russischen Welteroberungs-

politit auszunuten.

्तु - Um die russische Bolitik zu verstehen und den Schlüssel für Rußlands gegenwärtige und zukunstige Bolitik zu haben, muß man das "Teftament Beters des Großen" tennen, eine Dentichrift, die infofern allerdings "unecht" ift, als fie nicht von Beter dem Großen eigenhändig ver: faßt murbe, die aber von leitenden ruffijden Staatsmannern herrührt und feit anderthalb Jahrhunderten das treu befolgte Brogramm ber ruffischen Bolitit ift. 3ch laffe bas Alftenftfid, beffen Studium gerade jett befonders ju em: pfehlen ift, bier folgen:

## Testament Peter's des Großen.

1. Die Ruffen muffen in einem fortwährenden Krieg8= zustande erhalten werden, um die kriegerischen Reigungen des Beeres zu bewahren. Reine Rube, außer um die Si. nangen zu verbeffern, das Beer zu refrutiren und um den geeigneten Augenblid jum Angriff abzuwarten. Auf diese Beife dient der Frieden für den Rrieg und der Rrieg für den Frieden, im Intereffe der Bergroßerung und des erhöhten Wohlftandes von Rufland.

2. Wir muffen auf jede mögliche Beife aus den beftunterrichteten Nationen Europas Generale für die Beit des Rrieges und Gelehrte für die Beit des Friedens gu uns heranziehen, damit tie ruffifche Nation von den Borzügen der anderen Cander Bortheil giebe, ohne einen Theil

der ihrigen zu verlieren.

3. Bei jeder Belegenheit muffen wir an den Greigniffen und Streitigfeiten jeder Art in Guropa theilnehmen, por allen an benen Deutschlands. welches, ba es uns am nachften gelegen, von bem

unmittelbarften Intereffe ift.

4. Bolen muß gerriffen werden, indem mir dort Unordnung und ftete Giferfucht erhalten; die Ginflußreichen muffen mit Gelb gewonnen werden; der Reichstag muß beeinflußt und beftochen werden, um auf die Ronigewahl einzuwirfen; wir muffen für une bort Unhanger gewinnen, fie beschüten, ruffische Truppen hinschiden und fie dort laffen, bis fie eine Belegenheit gefunden haben, für immer dort zu bleiben. Sollten die benachbarten Mächte Schwierigfeiten erheben, fo muffen fie einstweilen burch Theil. ung zufriedengeftellt werden, bis wir ihnen abnehmen tonnen, mas wir ihnen bewilligt haben.

5. Wir muffen von Schweden so viel an und reißen, als wir können und es bewerkstelligen, daß wir von jenem Staate angegriffen werden, damit wir einen Borwand zu seiner Unterjochung haben. In Rücksicht auf dieses Ziel muffen wir Schweden von Dänemark und Dänemark von Schweden trennen, und ihre Eifersucht sorgfältig aufrecht erhalten.

6. Die Frauen der russischen Prinzen sind stets unter den beutschen Brinzessinnen zu wählen, um die Familienverbindungen zu vervielsätligen, die Interessen zu vergemeinschaftlichen und auf diese Weise Deutschland an unsere Sache zu fesseln, indem wir dort unseren

Ginfluß verftarten.

7. Haupisächlich muffen wir das Bundniß mit Engsland für den gandel juchen, weil diese Macht uns am meisten für seine Flotte braucht und uns für die Entwicklung der unserigen äußerst nützlich sein fann. Wir muffen unser Bauholz und andere! Produkte gegen Englands Gold eintauichen und zwischen ihren Kaufs und Seesleuten und den unseren ununterbrochene Berbindungen ansknüpfen, welche die Kaufs und Seeleute dieses Landes für die Seesahrt und den Handel bilden werden.

8. Wir muffen uns ununterbrochen gegen den Norden hin die Oftiee entlang, und gegen den Süden hin das

Schwarze Meer entlang ausbehnen.

9. Wir müssen so weit als möglich gegen Konstanstinopel und (Ost.) Indien vorrücken. Wer dort regiert, wurd in Wahrheit Herr der Welt sein. Deshalb müssen wir sormährend Kriege erregen, bald mit der Türkei, bald mit Bersien; Schiffswersten am Schwarzen Meer errichten, nach und nach sowohl von diesem Meere als der Ostee Besitz ergreisen, welches zum Gelingen des Projekts doppelt nothwendig ist. Wir müssen der Hersiens beschleunigen, bis zum persichen Meerbusen vordringen, wo möglich den alten Handel der Levante über Sprien wieder herstellen, dann bis nach Indien vorrücken, welches das Emporium (der Hauptstapelplatz) der Welt ist. Sind wir einmal hier, so brauchen wir das Gold Englands nicht mehr.

10. Wir muffen forgfältig die Alliang von Defterreich fuchen und aufrecht erhalten; icheinbar

icine Absichten auf die fünftige Beherrichung Deutschlands unterstügen und im Geheimen die Eifersucht der Fürsten gegen Desterreich schüren. Wir müssen jeden und alle (die Fürsten) veranslassen, Hufen, bulfe bei Rußland zu suchen, und eine Art von Protektion über das Band ausüben, was unsere künftige herrschaft vorbereiten mag.

11. Bir muffen das Saus Desterreich bei ber Beretreibung der Türken aus Europa interessiren und seine Gifersucht nach der Eroberung von Konstantinopel unschällich machen, indem wir entweder zwischen ihm und den alten Staaten von Europa einen Krieg ansachen, oder ihm einen Theil der Eroberung abtreten, um ihm denfelben

fpater wieder zu entreißen.

12. Bir muffen alle nichtunirten oder schismatischen Griechen, welche in Ungarn, der Türkei und dem suliden Polen zerstreut find, um uns sammeln. Wir muffen uns zu ihrem Mittelpunkte, zu ihrer Stütze machen und auf diese Beise im Boraus ein allgemeines Uebergewicht, eine Art von Königihum oder priesterlicher Oberhoheit grunden. Die Griechen werden ebenzo viele Freunde im Herzen

jedes unferer Feinde fein.

13. Nachdem Schweden zerstückelt, Persien überwunden, Bolen untersocht, die Türkei erobert, unsere Heere vereinigt, das Baltische und Schwarze Weer von unseren Schiffen überwacht sind, müssen wir gesondert und im Geheimen erst dem Hofe von Bersalles (Frankreich), dann dem von Bien das Anerbieten machen, mit uns die Weltherrschaft zu theilen. Wenn eine von den beiden Mächten unser Anerbieten annimmt (was keinem Zweisel unterliegt, wenn wir ihrem Chrzeiz und ihrer Einbildung schweicheln), darn müssen wir dies benutzen, um die andere zu zerstören, dann müssen wir einen Kamps beginnen, delsen Ausgang nicht zweiselbaft sein kann, weil Aussiang nicht zweiselbaft sein kann, weil Ausland zu der Zeit bereits den Often und einen großen Theil Europas besitzen wird.

14. Wenn, was nicht wahrscheinlich ift, beide Mächte den Borschlag Rußlands zurückweisen, so mussen wir die eine gegen die andere aufhetzen und beide bis zur Erschöpfung sich bekriegen lassen. Dann wird Rußland den geeigneten Augenblick ergreifen und seine in

Bereitschaft gehaltenen Truppen über Deutschland ergießen, während zwei beträchtliche Flotten, die eine vom Archangel aus, mit asiatischen Horden bemannt, unter Decung der bewassener Flotten des Schwarzen Meeres und der Ostze vorrücken. Auf dem Mittelmeer und dem Ozean vorgehend werden sie auf der einen Seite Frankreich überzichwemmen, während sie auf der anderen Deutschland angreifen; und wenn diese beiden Länder überwunden sind, so wird der Rest von Europa leicht und ohne Verzug unter das Joch sich beugen.

Auf diese Beise kann und muß Europa unter:

worfen werden.

Dies das Programm der ruffifchen Politik. Es wurde im Jahr 1848 genau eingehalten. Die Ginigung Deutsch= lands zu hintertreiben, Breugen und Defterreich gegen einander zu heten, die Consolidirung der frangbilichen Republik zu hindern, das waren die Aufgaben, an deren Berwirklichung emfig gearbeitet murde. Ruffifche Agenten waren in Baris thatig, um den Burgerfrieg zu entfachen nahmen doch notorisch Sendlinge der ruffischen Regierung an der Runischlacht Theil, die der frangofischen Rebruar-Republit den Todesftog verfette. Die panflaviftifchen Bettelungen in Defterreich, welche den Berfall der ofterreichischen Monarchie bezweckten, find auf ruffische "Erbfreundichaft" zurückzuführen, während die dynastische junterliche Reattion in Breugen vollständig in dem Barn ber ruffischen Politik gefongen murde, fo daß Breugen, nach lleberwindung der Märgrevolution, ein volles Sahrzehnt lang unter ruffifcher Oberherrlichkeit ftand, von der ba3 heutige Breugen-Deutschland bis auf diesen Tag fich noch nicht emanzipirt hat. -

Trot des Widerstreits der dynastischen Interessen hatte die Reaktion in Preußen und Desterreich doch ein gemeinsames Interesse gegen die deutsche Bolksbewegung. Dier wie dort waren alle Anstrengungen daraufkgerichtet, die nationale Einigung Deutschlands zu vereitelr und das Franksurter Parlament mitsammt der sogenannten Centralgewalt zu einem wesenlosen Scheine zu machen.

In Preußen, wo der Polizeis und Militärstaat tief eins gewurzelt war und nur mit einer schwächlichen Demokratie zu ringen hatte, gelang es der Reaktion vergleichungsweise leicht, wieder in den Sattel zu kommen.

Schwieriger mar die Sache in Defterreich.

Defterreich war und ift das Band ber leberraschungen. Schon por der Rebruarrevolution bot es dem Beobachter die deutlichsten Symptome des Berfalls. Der polnifche Aufstandsversuch zu Anfang des Jahres 1846 mar zwar in Rolge des Rusammenwirtens der drei Machte, an welchen die Blutschuld der Theilung Bolens flebt - Ruglands, Breugens und Defterreichs - rafch erftidt worden, allein die Funten des Bürgerkriegs maren in die Broving Galigien geflogen - die öfterreichische Regierung bette, um den Trot Des polnischen Abels zu brechen, deffen leibeigene, einer anderen Nationalität angehörige Bauernichaft auf, und gab damit das Signal zu dem Nationalitätenfrieg, ber bald darauf Defterreich an den Rand des Berderbens ichleu-Rein Staat bietet heute noch ein fo buntichediges Bild wie der "Raiferstaat an der Donau." Und einer der vielfarbigen Lappen, der damals noch der Gegenstand besonderen Stolzes mar, ift inzwischen doch abgeriffen worden: die italienischen Provingen. Gine gange Muftertarte flavifcher Stämme: Tichechen, Baligier, Ruthenen, Croaten, Raizen, Gerben und wie fie fonft noch beißen mögen - Magharen, Deutsche, Wallachen, Rumanen, Staliener: Brudftude von vier verschiedenartigen Raffen, und innerhalb diefer vier Raffen, theils aus der Dijchung derselben hervorgegangen, unzählige kleine Nationalitätchen - das mar ficherlich der gefährlichste Boden für Experimente mit dem "Nationalitätspringip". Und das Experiment ware in der That auch um ein haar todtlich verlaufen.

Freilich — dem Haus Habsburg blieb keine andere Bahl. Es ftand nach dem 13. März in der Lust — unter sich das Dutend oder Anderthalbdutend Nationalitäten, von denen keine einen sicheren Stützpunkt bot. Fralien drohte zu entschlichsen, die Deutschen in heller Nevolution, die Ungarn sich gegen die Neichsregierung wendend, die ilauischen Nationalitätsbrocken in chaotischen Gewimmel auseinanderstiebend. Nichts Festes mehr als die Armee, welche wie ein eiserner Reisen das Staaten

und Bolterbundel zusammenhielt, aber jede Minute in Befahr mar, auseinandergesprengt zu werden. Der alte Radenty, die Soffnung der Monarchie, - "in Deinem Lager ift Defterreich!", Dichtete Grillparger ihn an - mar in der Lombardei geichlagen, er mußte fich vor den italienischen "Infurgenten" in bas berühmte Reftungs: viered gurudgieben. Doch er rechtfertigte das in ihn gejette Bertrauen; zwifchen feinen "vier Reftungen", Die 11 Sahre fpater die Nemesis nicht aufzuhalten vermochten, fammelte er die geriprengten Truppeniheile, ftellte die Dlanneszucht wieder her, und drehte, als er fich ftart genug mußte, ben Spieß um, ging jum Ungr ff über, gewann trot wechselnden Rriegeg uds immer mehr bes verlorenen Terrains gurud, bis er endlich, am 25. Juli 1848, bei Cuftogga die italienisch piemontefische Aimee unter Carl Albert, dem Bater Bittor Emanuel's, aufs Saupt ichlug, und der öfterreichischen Monarchie wieder einen halbwigs feften Stuppuntt gab, nachdem fie eines folden Monate lang entbehit hatte.

Den flavischen Nationalitäten Defterreichs fehlte die Rraft gur Bildung eines felbftftandigen Foderatioftaats unter rufficher Protektion: des Boeals der panflaviftifchen Rührer, wie Balady, die ein flavifches Beltreich träumten und bewufte oder unbewufte Agenten der ruffiichen Welteroberungepolitit maren. Auf bem Glaven. congreß, der im Juni 1848 in Brag gufammentrat, ftellte fich eine berartige Berichiedenheit ber Beftiebungen und Biele, ja felbft ber "nationalen Gigenthumlichteiten" heraus, daß auch ohne bas militarifche Ginichreiten des Fürften Windischgrat ber Congreg ergebniflos verlaufen ware. Die "flavifcher Bruder", die der deutschen Sprace und dem deutichen Befen den Tod gefchworen hatten, enidedten ploulich, daß es ihnen an einer flavifchen Sprache mangelie, die fie Alle verftehen konnten, und fie mußten wohl ober übel für ihre Berhandlungen das gehaßte Deutsch mablen!

In Bohmen ichof die Blutfaat auf, welche vor Jahrhunderten bei Austottung des Suffitenthums gesät worden. Unmittelbar nach Schluß des Glavencongresses tam es in Brag zum Rampf zwischen der tichechischen Bevölkerung und ber Garnison, welche die Citadelle — den Fradichin — besett hielt. Der Commandant, Fürst Windischgrätz, ging mit rücksichteloser Energie gegen die Ausständischen vor, würde jedoch deffenungeachtet den Kürzeren gezogen haben, wenn nicht die deutsche Bevölkerung, ergrimmt über das hochmüthige, übergreisende Auftreten der Tichechen, ichließlich mit den Truppen gemeiniame Sache gemach hätte. Nach sechstägiger Stratzenschichlacht war der Aufstand nieders geschlagen — am 17. Juni. Der unheilvolle Nationalitätenhader hatte die Volksbewegung in Vöhmen zu Grunde gerichtet, und diesenigen Slaven, welche jetzt noch altionsfähig waren, die Ervaten, Raizen u. s. w.,

tampften gegen die Revolution.

Die Deutschen in Wien waren nicht so kurzsichtig wie die Dutichen in Prag, sie begriffen die Solidarität der verschiedenen Rassen und Nationen, und erhoben sich im Ottober zu Gunsten der Magyaren. Diese waren jedoch mit ihren Borbereitungen noch nicht zu Ende — auch zum großen Theil noch von nationalem Düntel verblendet; genug, die Ungarn vergalien nicht Bleiches mit Gleichem. Sie ließen Wien im Stich, und gruben damit sich selber das Grab — benn vereinzelt konnten sie auf die Dauer der inzwischen wieder gekrästigten Macht der Reaktion nicht widerstehen. Auch ohne die ruisische Intervention im Jahre 1849 war Ungarn versoren — und die Herren Russen kallen in Ungarn nicht ein, um den Deureichern Hisper mäcken in Ungarn nicht ein, um In Deureichern Hisper machten, jondern um sie in Abbängigkeit zu bringen.

Die Reaftion triumphirte in Destreich auf der ganzen Linie. Rur eine große Errungen chaft der öftreichischen Revolution konnte von der reaktionären Sochstuth nicht nicht nicht hinweggeichwemmt werden: die Bauern Emanscipation. Sie wurde unter schweren parlamentarischen Kämpsen durchgeiett. Um 26. Juli ficklie der Bauernsochn Kudlich in dem Reichstag den Untrag auf Absichaffung der Leibeigenschaft und des Unterhänigkeits. Berhältnissen. Die Bauernvertieter, welche saft den vierten Eheil des Reichetages ausmachten, verstanden keinen Spoß, und so mußte die Regierung in den sauren Apfel beigen. In Bezug auf die Entichädigungafrage kam es zu einem Comprom ß, und endlich am 7. Soptember 1848 wurde die Freiheit des Grund und Bodens endgiltig beschossen.

An diesem Beschluß, der kein papierner Parlamentsbeschluß war, wagte die Reaktion nicht zu rütteln, denn die Bauern Desterreichs würden ihr "freies Eigenthum" sicherlich ebenso tapfer vertheidigt haben, wie weiland in den neunziger Jahren und hernach unter Napoleon die französischen Bauern ihre "Parzellen" gegen die internationale Reaktion des verbündeten monarchischen Europa vertheidigten.

Doch ich habe hier in einzelnen Bunkten über bie Beitperiode hinausgegriffen, auf welche ich mich beschranten

muß.

Der schlimmste, der entscheidende Schlag traf die Volksbewegung des Jahres 1848 in Paris — an dem Bunkt, von welchem sie ausgrangen war. Dasselbe Proletariat, welches den Inlithron gestürzt und an die Stelle des saulen Bürgertönigthums die Februarrepublik geseth hatte, kam in Constitt mit der Regierung der Republik. Die Bourgeoisie, erschreckt durch den Sieg des Proletariats und dessen socialistische Forderungen, schickte bei den Wahlen eine sanatisch-bornirte Bourgeoismajorität in die Nationalversammlung, nahm das Staatsruder in die Hand und trieb die Arbeiter — pour en finir! — um ein Ende zu machen — gewaltsam auf die Barristaden.

Die Junischlacht brach die Rraft des Proletariats

und das Rudgrat der Republif.

Die Bolksbewegung in Europa hatte ihre Basis verloren — die Reaktion in Petersburg auf der Lauer, in Wien und Bertin auf dem Weg zum Sieg, und nun in Paris siegreich, — der "Arater der Revolution" außer Thätigkeit getreten — was konnte da im parlamentarisschen Schwatkkräuzchen zu Frankfurt a. M. noch anderes zu Stande kommen, als eine Komödie?



Am 18. Mai des Jahres 1848 zogen die Bertreter der deutschen Nation in die Paulskirche, um als deutsche Nationalversammlung oder erstes deutsches Par-

lament das einige freie Deutschland zu ichaffen.

Es war ein anderes Schauspiel als an jenem Maitag (5. Mai) des Jahres 1789, da die Bertreter des "dritten Standes" in Frankreich nebst den Bertretern der zwei ersten Stände nach dem Königsschloß zu Bersailles zogen, um die "Generalstände" zu bilden, aus denen bald darauf die Nationalversammlung der Bertreter des franz dis stäten Bolkes entstehen sollte. Die Bertreter des "dritten Standes" in Frankreich hatten damals den Sieg schon in der Tasche — die beiden oberen Stände — Atel und Geistlichkeit — waren bereits "moralich erobert", und das in dem "dritten Stande" stechede Bürgerthum war der lachende Erbe, der die Hinterlassenschaft des Feudalissmus übernahm.

In Deutschland war der Feudalismus im Jahr 1848 noch nicht todt, und die Bertreter des "dritten Standes" hatten schon vom Baum der Erfenntniß gekoftet und ahnten, daß es etwas Gefährlicheres gab, als den feudalistischen

Bolizei. und Militarftaat: das Broletariat.

3m Monat Mai dachten fie freilich noch wenig an

diefes Schredgefpenft.

Bu Frantfurt am Main schwamm Alles in einem Meer von Bonne, und der Simmel hing voller Baggeigen

an jenem 18. Mai 1848.

Und doch hatte der Todtenwurm der Acaktion bereits ein tüchtiges Loch in die neue Bolkssouveränität gebohrt. Die Wahlen zur verfassungsgebenden Natio-nalversammlung sollten nach allgemeinem Wahlrecht statthaben und zwar sollte aut je 50,000 Köpse der Bewölkerung in den deutschen Bundesstaaten je ein Bertreter kommen. Allein der "Bundesstag", dem der Hals nicht herumgedreht worden war, und der ursprünglich nur einen Bertreter auf je 70,000 Köpse "bewilligen" wollte, hatte es fertig gebracht, daß die Wätcherlisten nach der Matrikel des Jahres — 1819 ausgestellt wurden. Achtzehnhuns dertund neunzehn! Es ist ein Drucksehler, und diese eine Thatsache zeigt schon so recht handgreistich die Ohnmacht und Unfähigkeit der Herren Märzrevolutionäre.

2B. Liebfnecht. Robert Blum und feine Beit.

Seit 1819 - ich benute bier die von Bernhard Beder in feiner "Geschichte ber Reattion in Deutschland gegen die Revolution von 1848 \*\*) veröffentlichten ftatiftischen Angaben - feit 1819 hatten fich in der Bevolkerungege nahme die einzelnen deutschen Staaten nicht gleichen Schritt Berichiedene maren binter den anderen in der Einwohner-Bermehrung gurudgeblieben. Bufolge der alten, ben Bablen zu Grunde gelegten Matrifel hatte der deutiche Bund nur 30,164,392 Ginwohner, gegen 12 Millionen neniger als in Birtlichfeit. Demnach betrugen die öperreichischen Bundesangehörigen 9,482,227, mabrend fie in Birtlichfeit fich auf 12,277,261 beliefen. Breugen batte laut der Matritel blos 7,948,439 anftatt 12,249,000 Bundesbevölkerung, Bayern 3,580,000 ftatt 4,504,874, Bürttemberg 1.395.402 ftatt 1.781.810. Baden 1.000.000 ftatt 1 367,486, bas Großherzogthum Beffen 619,500 ftatt 852,679, das Rurfürftenthum Seffen 567,868 ftatt 754,702. das Königreich Sachien 1.200,000 ftatt 1,836,664, Sannover 1,305 351 ftatt 1,782,771, Solftein 360,000 ftatt 530,933, Medlenburg Schwerin 358,000 ftatt 522,144 u. f. m.

Rach Reden's Zeitschrift des Bereins für deutsche Statistit (Dezember 1847) betrug im Jahre 1846 die Gesammtbevöllterung des deutschen Bundes 41,672,375 Köpfe, die sich solgendermaßen anf die Einzelstaaten vertheilten:

1) Cesterreich (unter und ober der Enns nebst Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Küstenland, Tyrol und Borarlberg, Böhmen, Mähren und Schlesien) enthielt 12 277.261 Einwohner:

2) Breugen mit seinen zum Bunde gehörigen Provinzen Bommern, Brandenburg, Schlesien, Cachien, Bestphalen, Rheinland gablte 12,249,126 Einwohner;

3) die Bevölterung Baperns (Ober- und Niederbahern, die Pfalz, die Oberpfalz und Regensburg, Ober- Wittels. Unterfranken und Nichaffenburg, Schwaben und Neuburg) war 4,504,874 Köpfe stark. Die kleinen deutschen Staaten enthielten folgende Seelenzahl:

4) Württemberg 1.781,810 Ginwohner;

5) Baden 1,367,468 Einwohner;

6) das Großherzogthum Seffen 852,679 Ginwohner;



<sup>\*)</sup> Braunschweig 1873, Berlag von 2B. Brade.

7) das Rurfürftenthum Seffen 754,702 Ginwohner;

8) Naffau 418 627 Ginwohner;

- 9) Königreich Sachfen 1,836,664 Ginwohner;
- 10) das Ronigreich Sannover 1,782,771 Ginwohner;
- 11) das Bergogthum Braunschweig 274,214 Einwohner;
- 12) das Großherzogthum Oldenburg 279 063 Ginmohner;
- 13) das Großherzogthum Medlenburg-Schwerin 522,144 Ginwohner;
- 14) das Großherzogthum Medlenburg-Strelit 95,450 Einwohner:
- 15) das Großherzogthum Sachsen-Beimar 257,573 Ginwohner;
- 16) das Großherzogthum Sachsen-Coburg-Gotha 174,216 Einwohner:
- 17) das Herzogthum Sachsen-Meiningen-Hilbburghausen 160,515 Einwohner;
- 18) das Herzogthum Sachsen-Altenburg 128,819 Einwohner;
- 19) Unhalt=Deffau 63,082 Ginwohner;
- 20) Anhalt-Bernburg 48,814 Einwohner;
- 21) Unhalt: Rothen 43,180 Ginwohner;
- 22) Solftein Lauenburg 530,933 Enwohner;
- 23) Luxemburg Limburg 384,557 Ginwohner;
- 24) Sobenzollern-Sigmaringen 45,431 Ginmohner;
- 25) Sobenzollein Bechingen 20,226 Ginwohner;
- 26) Seffen Sombarg 24,433 Einwohner;
- 27) Schwarzburg-Sonderehaufen 58,682 Ginwohner;
- 28) Schwarzburg Rudolftadt 70918 Einwohner;
- 29) Lippe=Detmold 106,046 Ginwohner;
- 30) Lippe-Schaumburg 32,244 Einwohner;
- 31) Balded 59,704 Ginmohner;
- 32) Lichtenftein 6,585 Ginmohner;
- 33) Reug, altere Linie, 35,150 Ginwohner;
- 34) Reuß, jungere Linie, 77,016 Ginwohner;
- 35) Hamburg 188,054 Einwohner;
- 36) Bremen 75,727 Einwohner;
- 37) Bubed 42,320 Ginwohner;
- 38) Frantfurt am Main 68,240 Ginwohner.

Durch das Burlidgeben auf die veraltete Bundes. Matrifel wurde die Bahl der Deputirten fehr bedeutend vermindert, wie aus folgender Tabelle ersichtlich werden

| so stellte:<br>Rach wirklicher Be- |       | Mach | ich der alten M |           | Mati | atrifel: |  |
|------------------------------------|-------|------|-----------------|-----------|------|----------|--|
| völkerungszahl:                    |       |      |                 |           |      |          |  |
| Desterreich                        | 245   |      | ertre           | ter, also |      | venig,   |  |
| Preußen                            | 244   | 159  | #               |           | 85 " | "        |  |
| Bayern                             | 90    | 71   | #               | "         | 19 " |          |  |
| Württemberg                        | 35    | 28   | "               | *         | 7 ,  | *        |  |
| Baden                              | 27    | 20   |                 | "         | 7 "  | **       |  |
| Broßherzogth. Heffen               | 17    | 12   | "               | "         | 5 "  | "        |  |
| Rurfürftenth. Beffen               | 15    | 11   | ,,              |           | 4 "  | "        |  |
| Nassau                             | 8     | 6    |                 | "         | 2 "  | *        |  |
| Sachsen                            | 36    | 24   | U               | "         | 12 , | 8*       |  |
| Hannover                           | 35    | 26   | "               | ,,        | 9 "  | **       |  |
| Braunschweig                       | 5     | 4    | "               | "         | 1 "  | *        |  |
| Oldenburg                          | 5     | 4    | ,,              | "         | 1    | "        |  |
| Medlenburg-Schweri                 | n 10  | 7    | "               | ,,        | 3 "  | "        |  |
| Medlenburg-Strelit                 | 1     | 1    | "               | . "       | 0 "  | ,,       |  |
| Sachsen-Weimar                     | 5     | 4    | "               | - "       | 1 "  | "        |  |
| Sachsen-Coburg                     | 3     | 2    |                 | "         | 1 ", | "        |  |
| Sachsen-Meiningen                  | 3     | 2    | "               | "         | 1 "  | "        |  |
| Sachsen-Altenburg                  | 2     | 2    | "               |           | 0 ", | ,,       |  |
| Unhalt-Deffau                      | 1     | 1    | "               | "         | 0 "  |          |  |
| Bernburg                           | 1     | ī    | "               | "         | 0 ,  | "        |  |
| <b>R</b> öthen                     | î     | ī    | "               | n         | Λ″   | "        |  |
| Holstein=Lauenburg                 | 10    | 7    | "               | "         | 9 "  | "        |  |
| Euxemburg-Limburg                  | 7     | 5    | *               | "         | 9 "  | "        |  |
| Sakana Siamarinaan                 |       | 1    | "               | "         | Ω "  | "        |  |
| HohenzSigmaringen                  | en 1  | 1    | H               | "         | 0 "  | "        |  |
| Bohenzollern-Heching               | 1     | 1    | "               | "         | ο "  | "        |  |
| Heffen-Homburg                     |       | 1    | #               |           | 0 "  | H        |  |
| Schwarzburg-Sonder                 | 9=    | 1    |                 |           | Λ    |          |  |
| hausen                             | 1     | 1    | M               | n         | 0 "  | "        |  |
| SchwarzbrgRudolsta                 | iot I | 1    | **              | "         | 0 "  | "        |  |
| Lippe-Detmold                      | 2     | 1    | "               | "         | 1 "  | **       |  |
| Lippe=Schaumburg                   | 1     | 1    | "               | "         | 0 "  | r        |  |
| Walded                             | 1     | 1    | "               |           | 0 "  | "        |  |
| Liechtenstein                      | 1     | 1    | "               | "         | 0 "  | **       |  |
| Reuft, altere Linie                | 1     | 1    | "               | "         | 0 "  | "        |  |
| Reuß, jungere Linie                | 1     | 1    | "               | "         | 0 "  | "        |  |
| Hamburg                            | 3     | 3    | **              | "         | 0 "  | "        |  |
| Bremen                             | 1     | 1    | "               | "         | 0 .  | "        |  |

Lübeck Frankfurt 1 1 " " 0 " "

Summa 824 605 Bertreter, aljo 219 Bergtreter zu wenig.

Run fällt es mir allerdinge nicht ein, es gu bedauern, bak die Bauletirche 1848 einige hundert Schmäter, ober Redner meniger enthielt, ale fie enthalten hatte, wenn wirklich auf je 50,000 Ropfe ber mirklichen Bevolkerung 1 Abgeordneter gemählt morden mare, - im Gegentheil, wir maren dann vermuthlich noch von einer schlimmeren Bortfundfluth beimgefucht worden -, aber ein Sieg der Reaftion mar diefe "Auslegung" des Bahlgefetes boch. Denn die Boltsvermehrung feit 1819 hatte naturgemäß hauptfächlich in den Städten und Landftrichen ftattgefunden, wo die Induftrie bluhte und ber Boden liberal. demokratischen Boeen gunftig war. Satten die amolf Millionen, die durch diefen Rniff des Bundestages ihres Wahlrechts beraubt murden, ihr Stimmrecht mirtfam ausüben tonnen, fo murde bie demofratifche Bartei. oder fagen wir: die Demokratie absolut und relativ

eine beträchtlich größere Bahl von Bertretern gehabt haben. Freilich, bei der damaligen Berichwommenheit der

Begriffe hatte das am Resultat nicht viel geandert.

Die Herren Demokraten von damals merkten auch gar nicht den Streich, der ihnen gespielt worden war — und gleich jenem liberalen Musterparlamentarier, der einige Monate später sein famoses: "Ich sehe keine Reaktion!" aussprach, — Eisenmann hieß er — merkten sie nichts von der Reaktior, obgleich dieselbe sie

fcon am Rragen hatte.

Die herren Goltsvertreter — ich meine die nichts reaktionären, denn die reaktionären wußten genau, woran sie waren — sahen nichts als Gutes und Schönes, sie waren selig und kneipselig — so kneipselig, daß sie ihre "Fraktionen" oder Parteischattirungen nach den Kneipen und Wirthshäusern benannten, in denen sie — außerhalb der Paulskriche, wo mahrhaftig schon reichlichste Gelegenheit war — ihre Redes und Trinks bedürfnisse zu befriedigen pflegten.\*)

<sup>\*)</sup> Café Milani — äußerste Rechte; Casino — rechtes Centrum; Bürttemberger Hof — linkes Centrum, b. h. Liberale; Beutscher Hof — Linke, u. s. w.

Am 27. Mai verübte das Parlament die That, sich als konstituirende, d. i. verfassungsbauende Versammlung zu erklären — vergaß aber, sich das nöthige Bousmaterial zu verichaffen, und Maßregeln zu triffen, daß die Bauthätigkeit nicht durch die Feinde der deutschen Einheit und Freiheit gestört werden konnte.

Und nachdem das Parlement sechs Wochen lang mit unfruchtbaren Schönrednereien, nebensächlichen Fragen und allerhand Allotrieen die Zeit vergeudet hatte, trat es endlich den 19. Juni 1848 an die Machtfrage heran fragt mich nur nicht wie? — und begann über die Sentralgewalt zu verhandeln. Die Reden, die Robert Blum über die Centralgewalt hielt — am 20. und am 26. April — sinden sich weiter vorn. Die Beurtheilung der beiden Reden, von denen die zweite gehalten wurde, als die Nachricht vom Ausbruch der Pariser Junis Insurrektion nach Deutschland drang, überlassen wir unsern Lesern, die zu viel politische Bildung bestien, um zu verlangen, daß ein Demokrat von 1848 so hätte prechen müssen wie ein Socialdemokrat von 1889.

Das Parlament, welches beweisen wollte, daß es ein richtiges Wolkenkuckucksheim war, verübte am 29. Juni 1848 den Gagern'ichen "fühnen Griff" und wählte den öfterreichischen Herzog Johann — ohne Land und ohne Wacht — zum Reichsverweser, oder, wie der Bolkwitzes wollte, zum Reichsvermodrer.

So war benn gludlich aus Richts Richts getommen.

Am 12. Juli — 14 Tage nachdem die 1848 er Revolution in Baris die Todeswunde erhalten hatte, und 14 Tage vor der Schlacht bei Custozza, welche dem bynastischen Desterreich wieder die Aktionefähigkeit gab, trat Erzherzog Johann die "Regierung" an. Er hatte keine Compagnie Soldaten zu seiner Verfügung.

Die Reaktion in Berlin und in Wien fammelte inbeffen ihre Streitkräfte - hunderttaufende und hunderttaufende von Soldaten, nebst den obligaten "letten Gründen" in Gestalt von Ranonen. Das Barlament fab die Befahr nicht, mertte jedoch, daß nicht

Alles geheuer war.

Es beichloß, alle deutschen Bundesfürften feien verpflichtet, ihre Goldaten die - "deutschen" Farben - fcmara:roth=gold - tragen zu laffen. follte die Gefahr beichmoren werden. Und über diefen pfiffigen Beichluft gab es lange Ratbalgereien zwijchen "Centralgewalt" und "Ginzelregierungen".

Der Baffenftillstand von Malmoe, den der Ronig von Breugen auf eigene Rauft mit dem Ronig von Dane: mart abichloß, gab im Geptember Unlag ju heftigen Detatten im Parlament, das erft protestiren wollte, gu guter Cett aber Ja und Amen fagte. Der Berfuch einer Boltserhebung miglang.

Das Parlament blieb guten Deuthe. Nachdem es Monatelang fich mit "Grundrechten" abgequalt, ging es daran, eine Reichsverfassung zu errichten - auf dem Bapier.

Um die Bewegung von 1848 zu verftehen, muß man die wirthichaftlichen Berhältniffe in's Auge faffen. Gine Bewegung in unserem socialiftischen Ginn ift nur moalich in einem Land mit entwidelter tapitaliftifder Broduttion. Der mirkliche echte Socialismus ift das Rind des Rapis taliemus. Die philanthropische Utopie, welche die Bleichbeit und das Blud aller Menichen erftrebt, oder beffer: ertraumt, und die nur ju oft mit Gocialismus verwechselt wird, hat mit dem Socialismus gar nichts gemein, und ift icon bor Sahrtaufenden dagemefen. Bir begegnen ihr ichon in ben Sagen von dem golbenen Reitalter, die in der Morgendammerung der Geschichte aller Bolfer entstanden find. Diefer utopiftifche Bieuoo-Gocialismus ichaut ftete in die Bergangenheit gurud ftatt vorwarts in die Rutunft - und ift icon deshalb durchaus reaftionär.

Diese Sorte von Socialismus mar 1848 febr verbreitet. Bottfried Rintel in feiner Schrift: "Bandwert rette Dich!" ftellte das Bunftmefen des Mittelaltere als Adeal bin, und Professor Bintelblech, der seinen doppelt fatalen Ramen hinter dem Bieudonym Carl Marlo verstedte, wollte auch tie Sandwerter und Arbeiter in das mittelalterliche Bunftparadies einführen. Und bas

Alles galt bamals für "focialistisch".

Der Boden für den Socialismus war noch nicht borbereitet. Unter den Arbeitern maren nur wenige hauptfächlich durch Beitling - mit dem frangofischen Communismus bekannt geworden. Die zwei Begründer des modernen wirthschaftlichen Socialismus Marx und Engels, die das "Rommuniftische Manifest" icon por der Februarrevolution in die Arbeiterwelt binein= geschleudert hatten, waren zwar nach Deutschland geeilt und ichufen in der "Neuen Rheinischen Beitung" einen Mittelpunkt bes revolutionaren Socialismus, allein den Maffen fehlte noch das Berftandnig. Willfürlich läßt eine Bewegung fich ebensowenig "machen" wie eine Revolution. Gie muß werden. Zoeen konnen feine Berhaltniffe ichaffen, umgetehrt ichaffen die Berhaltniffe die Been. Gin fleinburgerliches, vorwiegend aderbautreibendes Land tann feine focialiftische Bewegung haben - außer als Importartifel. Und wie fah es damals bei uns auf wirthichaftlichem Gebiete aus? Im Bahre 1848 hatte Deutschland erft wenige Gifenbahnen. Die Bevolkerung lebte ju zwei Dritteln auf bem Band, ber Rapitalismus mar erft im Entftehen, der Rleinbetrieb herrichte vor und Deutschland mar, wie icon gefagt, wefentlich ein Aderbauland. Es fehlten alfo die wirthichaftlichen Bedingungen für eine focialiftische Bewegung, die fcarf ge= Schiedene Rlaffen zur Borausfetjung hat. Da, wo der Rlein= betrieb vorherricht, verwischt fich der Rlaffengegenfat und mird die Ungufriedenheit mit den bestehenden Berhaltniffen nicht mit zwingender Nothwendigfeit auf die Urfache ber Difftande gelentt, weil diefe Urfachen in Rebel gehult find. Erft der Rapitalismus, der Die mittleren Schichten gerreibt und die Rleinbetriebe gerftort, ichafft Rlarbeit, indem er die Befellichaft in zwei feindliche Rlaffen theilt und die Begner einander Stirn an Stirn gegenüberftellt.

Die Arbeiter in ihrer Mchrzahl sahen keine Scheidewand zwischen sich und dem Bürgerthum; und wo sie mit bestimmten "Arbeiterforderungen" hervortraten, waren dieselben nicht socialistisch, sondern, um den jetzt giltigen Ausdruck zu gebrauchen, mehr gewerkschaftlich, wie 3. B. die fast überall, wo Arbeitergruppen sich bildeten, formulirte Forderung des Zehnstundentages (nach der englischen Zehnstundenbill) und einer Arbeiter-Alterse versorgung. Auch ein Winimallohn wurde vielsach gefordert, ferner das "Recht auf Arbeit" — nach französischem Wuster — und die Errichtung eines Arbeitsministeriums.

Mit dem "Recht auf Arbeit" beschäftigte sich sogar das Frankfurter Parlament, welches im Februar 1849 das "Recht auf Arbeit" mit 317 gegen 117 Stimmen

ablehnte.

Wo radikalere Forderungen auftauchten, und offen kommunistische Ziele verfolgt wurden, läßt sich dies auf ausländischen Einfluß zurücksühren — auf Arbeiter, die während der Wanderschaft in den schweizerischen "Communistenvereinen", in London und Paris im "Communistenbund", oder in dem "Bund der Gerechten" mit socialistischen Lehren in Berbindung gekommen waren. Diese propagandistische Thätigkeit hatte vor 1848 den Bunderath so ersichrecht, daß er den Arbeitern das Wandern in die Schweiz, die durch Weitling's Thätigkeit besonders gefährlich war, seierslichst verbot.

Im Juni 1848 wurde der Bersuch gemacht, die zerstreuten Arbeiterbestrebungen zusammenzufassen. Ein Aussichuß, an dessen Spitze der 1848—1849 als Arbeiterführer viel genannte Stephan Born und der berühmte Bolksmann, Philosoph und Botaniter Nees von Esenbeck standen, berief zum 23. August einen Arbeitercongreß nach Berlin "für die Befreiung des Arbeiterstandes aus den Fesseln des Kaptals, der persönlichen Abhängigseit und der materiellen Entbehrung." Wan sieht, der Einberufer kannte nur einen Arbeiterstand, nicht eine Arbeiterklasse.

Der von 35 Arbeiter Bereinen beschickte Congreg trat zusammen; er tagte vom 25. August bis 3. September

trat zusammen; er tagte vom 25. August bis 3. September und arbeitete nachstehendes "Manifest an die constituirende Bersammlung zu Frankfurt a. M." (das

Barlament) aus:

Hohe Nationalversammlung! Indem der unterzeichnete Congreß der Arbeiter für sich sowie im Namen und Auftrag seiner Committenten, eines großen Theiles der Arbeiter Deutschlands, einer hohen deutschen Nationalversammlung

bie von ihm durch einmuthige Berathung festgestellen Grundzüge einer den Ansorderungen der Beit entsprechenden Organisation der Arbeiter überreicht und zu geneigter Berudsichtigung bei der Berathung der Grundrechte des deutschen Boltes angelegentlichst empfiehlt, übernimmt er zugleich die Berpflichtung, seine Anträge durch die nach-

folgenden Erläuterungen zu unterftüten.

Mit der gespanniesten Aufmerkiamkeit und mit hingebender Erwartung haben die Arbeiter, nachdem die
politische Bewegung Europa's auch sie in Anspruch genommen, sie zur Mitwirkung und nach langer Zeit wieder
zum Hoffen erweckt hat, die Maßregeln, welche die
deutschen Staaten zur Begründung besserr Staats Einrichtungen ergriffen haben, namentlich den Entwurf,
betreffend die Grundrechte des deutschen Bolles und
die davon ausgehenden Berathungen der hohen deutschen
Nationalversammlung verfolgt.

Sie haben nunmehr leider die Ueberzeugung erlangt, daß auch in der Berfassungsurkunde für Deutschland die fociale Frage ebensowenig wie in anderen Berfassungs-

arbeiten, eine Stelle finden fonne.

Bir wollen der Besorgniß nicht Raum geben, daß eine hohe Nationalversammlung bei Nennung der socialen Frage sich unwillig abwenden oder uns blos mit einer trockenen Erwähnung der französischen "Nationalwerkstätten" zur Ruhe verweisen werde. Wir würden in solchem Einwurfe nichts anderes als eine, uns freilich überraschende Unkunde des Gegenstandes erhlicken und der Kürze halber nur antworten: Wenn eine ebelmüthige Nation in ihrem ersten Aufwallen für einen guten Zweckeine ganz falsche Mahregel ergreift, so liegt darin keine Rieberlegung der Sache und kaum ein Vorwurf für jene Nation; wer aber beide Womente in dieser Thatsache hervorhebt, beweist entweder sein Unvermögen oder seine Abgeneigtheit, auf dieselbe weiter einzugehen.

Da uns aber ein solches Nichtunstehen ober Nichtseingehen auf die Lebensfrage eines großen Theiles der europäischen Bevölkerung seitens der Staatsmänner und Bolksvertreter fast allenthalben entgegentritt, so muffen wir uns wohl fragen, was die Augen einsichtsvoller Männer in diesem Stücke verdunkte und ihre Einsicht

beidronte." Die Antwort auf biefe Grage liegt uns nabe, fie lautet: Bir Arbeiter und unfere Angelegenheiten fteben ben Augen der Staatsmanner, wie diefe bieber durch das Strateleben gebildet murden, gu fern, ja fur die meiften maren die Arbeiter gar nicht als Staatstürger ba und fichibar, fondern nur ale Biffern in den Bevolterungeliften und in den Berechnungen ter Boltemacht.

Der Staat fennt nur den Befit als etwas Bleibendes. und die Befigenden als bereits verfchiedentlich organifirte und leiblich porbandene Staateburger-Raften; dieje Daffen liegen dem Staatemanne, der über eine neue Conftitution verhandelt, lebendig vor Augen, find durch fpezielle Beiete organifirt und feine neue Arbeit bat es nun blos damit au thun, den Umftanden gemaß da und dort einige Um-

geftaltungen anzubringen.

Die Befammtheit der Arbeiter fteht dagegen nicht als eine bestimmte Staateburgermaffe, welche einen Befit hate und in diefem geschütt ober beffer geordnet werden muffe, por den Augen der Befetgeber. Die Befet. gebung ift gegen fie nur beichrantend und maggebend gemefen; an die Stelle bes Coupes ftellt fie bei ihnen ten Grundfat: "Dem Arbeiter ift erlaubt, in aller Freiheit und aus allen graften zu arbeiten und von dem Botne der Arbeit gu leben."

Der Staat verfahrt in diefem Stude gemiffermagen richtig; benn fo lange ber Arbeiter nur als eine gerftreute Menschenmenge zu betrachten ift, läßt fich auch nichts gefetlich Beftimmtes für ihn als Banges, ober für Blieber desfelben als gange, gur Beichutung von Rechten begrunden.

Es ift alio vor allem erforderlich, daß die Arbeiter, um ihr Arbeiten als einen bestimmten Befit in das Brundgefet des Ctaates einzuführen, fich felbft als lebendige Bemeinichaften, gleichiam als politifch= befeelte Rorpericaften, unter die übrigen Burger hinftellen und den Staatsmannern bemerflich mochen.

Diefes tonnte nur von den Arbeitern felbft aus:

geben. Es war bieber verfaumt worden, ift aber von uns, jowrit es der Augenblid gulaft, nachgeholt worden, und die Organisation der Arbeiter Deutichlande, wie fie jest im Leben fteht, liegt in den Grundzugen ihres Berfaffungeftatute einer hoben Nationalversammlung vor Augen. Mit ihr steht in engster Berbindung das Statut über die Affociation ber Arbeit, welches als zweiter

Theil beigelegt ift.

So organisirt, in dem festen Borsate, an der weiteren Ausbildung unseres Organismus mit aller Macht forts guarbeiten, und in dem uns hiermit wiedergeborenen Bewußtsein unserer Personlichkeit und unserer Berechtigungen im Staatsleben treten wir jest unter unsere Mitburger und vor den gesetzgebenden Korper unsere Wahl, mit der Bitte:

In der künftigen Gesetzgebung auch uns, als Besitzer der Arbeit, anzuerkennen und solche gesetzliche Bestimmungen eintreten zu lassen, durch welche die Existenz und Fortdauer unserer Organisation und Affociation für alle Zeiten geschützt und ihre weitere gedeihliche Ausbildung von Seiten des Staates begünftigt

werden möge.

Unsere Anträge für diesen Zweck liegen im dritten und vierten Theile vor: sie beziehen sich theils auf das Berhältniß der Arbeiter zu den Gemeinden und auf die Rücksichen, welche sie von deren Verfassungen in ihrem Interesse erwarten, theils auf diesenigen allgemeinen Maßregeln, durch welche die Sache der Arbeiter in der Grundverfassung Deutschlands ihre Stütze und ihre Wurzel sinden wird.

Aus dem Borgetragenen wolle eine hohe deutsche National Bersammlung ersehen, daß wir frei von chimärischen Ansprüchen sind, wohl aber die Logit der Zeit und unsere eigene hinlänglich auf Ersahrungswegen kennen gelernt haben, um einerseits unsere Erwartungen zu besichränken, andererseits aber auch nicht vor sche in baren oder vorgespiegelten Schwierigkeiten und Hindernissen zu erschrecken, wo wir deutlich erkannt haben, daß da oder dort tief und radikal eingegriffen werden müsse, wenn nicht alle Mühe vergeblich sein und das eine aur Beruchigung Bermittelte bei näherer Betrachtung nur als eine Täuschung der Einbildungskraft ersunden werden solle.

Das Eine nämlich, worauf es bei allen Neugesgeftaltungen im jetzigen Staatsleben wesentlich ankommt, ist dieses, daß die Staaten aus dem früheren rohen Naturszustande des Krieges, des Prunkes und der Lift, in welchem

the zerowy Congle

fich jeder gang nach außen gegen die anderen Staaten wenden mußte, um fich gegen fie entweder zu ichuten, oder fie durch fein Auftreten nach Art wilder Streiter, die fich wie Rinder puten und bemalen, ju blenden, oder fie durch feine Diplomatie ju betrugen, daß fie aus diefem roben, mittelalterlichen Maturguftande ber Staaten, oder richtiger, der regierenden Autofraten, nunmehr auf fich felbft jurudtehren und das Bohl ber Staatsburger im Innern als die Sauptaufgabe ihres Dafeins zu betrachten anfangen, welchem fie ihre gange Aufmertsamfeit widmen, und bon dem alten absolutiftischen Brunt, sowie von der endlofen Streitigfeit des Beeres und von der Berichmendung ber Bureaufratie niöglichft viel ersparen muffen, um den edleren und befferen Ameden der Menschheit obliegen gu fönnen.

Wir, die Arbeiter, find von Natur die Stugen ber Rube und der Ordnung, denn wir miffen fehr mohl, daß wir jum Leben vor allem der Ruhe und Ordnung beburfen. Wir reichen unferen Mitburgern und unferen Besetgebern die Sand und die Berheifung unseres Bortes: Ja! Wir wollen die Rube und Ordnung der Staaten aufrecht erhalten - wir konnen es verheißen, denn wir haben die Rraft dazu und find uns unferer politischen Bedeutung bewußt.

Nur nothgedrungen murden wir, wenn wir abgewiesen würden, wenn der alte Bahn aufrecht erhalten und unserer Rechte auch fernerhin, wie fruher, von feinem Machthaber auf humane Beise gedacht murde, dem Beifte des Schidfals gehorchen, und unter der Macht der finfteren Noth aus den warmften Freunden der bestehenden Ordnung au den bitterften Reinden derfelben werden muffen.

Berlin, den 2. September 1848.

Der Arbeiter=Congref.

Das Manifest bringt jum Ausdruck, mas 1848 bon den fortgeschrittenften Arbeitern erftrebt mard, und ift deshalb ein geschichtliches Dofument von höchfter Bedeutung.

Das Frantfurter Barlament ließ fich tein graues Haar machjen. Die Juniinsurrektion in Paris mar niebergeschlagen - das Broletariat für's Erste nicht mehr zu fürchten.

Und wie in Franfreich bas Burgerthum fich ber Sonne Rapoleon's zuneigte, fo reifte es in Deutsch-

land der Mera Bismard entgegen.

Dem deutschen Proletariat aber sind die Jahre und Jahrzehnte der Reaktion, die über Deutschland hereinsbrachen, Lehrjahre geworden, die gut benutt wurden — und heute schreiben wir 1897 — nicht mehr 1848.

Und nun ift's für diesmal genug von Achtundvierzig. Es war ein tolles Jahr, ohne Zweifel — allein ichon

war's doch.

## Druckfehler-Berzeichniß.

Durch ein Berfehen tamen Bogen 17 und 18 (S. 257 bis 288) nicht dem Berfasser zur Correktur und Revision; In Folge deffen sind verschiedene Fehler stehen geblieben und ift eine Textstelle weggelassen worden.

S. 261 ift B. 11 von unten nach la patrie en danger

einzufügen:

Diese Proletarier, welche die Spigbuben todtschießen, waren gefährlicher als die Preußen im Jahre 1792.

S. 264 Beile 3 von oben: daß er fich, ftatt, daß

er fie.

- S. 268 B. 13 von oben muß hinter den Namen Marte noch stehen: und Albert.
- S. 269 g. 7 von oben: Pereire zu lesen ftatt: Percire.

- 3. 8 von oben Romma nach: Rleinen.

- 8. 16 von oben nach: Banamino fein Bunkt und: Diefer klein geschrieben.
- S. 277 B. -13 von unten: Bielen, ftatt Beiten.
- 8. 16 von unten: verdankten, ftatt verrbankten.

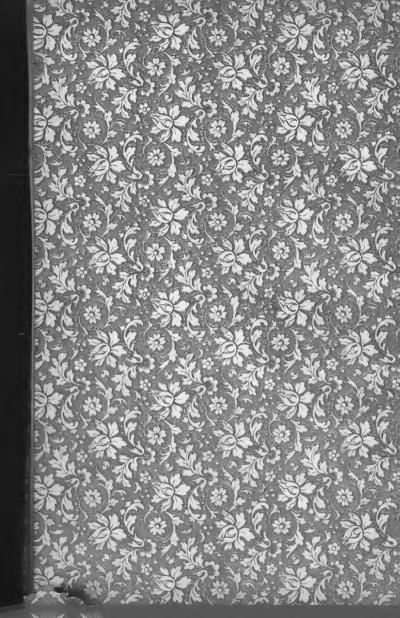

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.

27135769 H

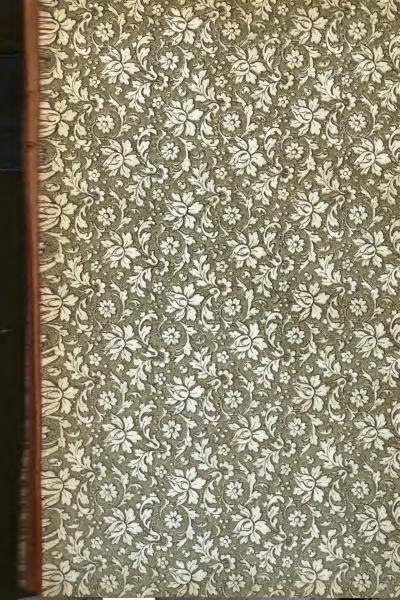

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

27135769 H

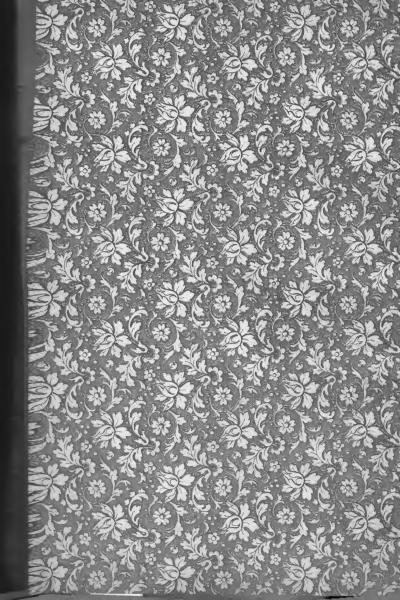

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

